

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

4811

Zur

# Beschichte und Charakteristik

des deutschen Genius.

Gine ethnographische Studie

ขอแ

Bogumil Golt.

Erfter Theil.

3meite Auflage von: "Die Deutschen."

Berlin, 1864. Berlag von Otto Jante.

Ge. 3435.126.5

HARVIDUNIVERSITY LIBPARY JAN 14 1943

# Inhalt des ersten Bandes

|      |                                                | Seite |
|------|------------------------------------------------|-------|
| I.   | Der beutsche Genius und feine Bebeutung für    |       |
|      | bie Welt                                       | 1     |
| II.  | Die beutsche Sprache und bie beutschen Spruch- |       |
|      | wörter.                                        |       |
|      | a. Die beutsche Sprache                        | 19    |
|      | b. Die beutschen Sprüchwörter und Rebens-      |       |
|      | arten                                          | 31    |
| III. | Das beutsche Bolkslieb                         | 34    |
| IV.  | Das beutsche Bolls-Märchen                     | 64    |
| v.   | Die beutschen Sitten und bas Familienleben     | 97    |
|      | Ein beutsches Glaubensbekenntnig von bem       | •     |
|      | Beiligthum bes Familienlebens                  | 107   |
| VI.  | Deutsches Recht und beutsche Ehre              | 115   |
| VII. | Parallele zwischen beutschen und frangösischen |       |
|      | Frauen                                         | 125   |
| III. |                                                |       |
|      | Deutschen                                      | 141   |
|      | Bur Apologie bes Bergens gegenüber bem flaf-   |       |
|      | fischen Lebensstyl                             | 146   |
| lX.  | Das Gemüth und die beutsche Gemüthlichkeit .   | 15 2  |
|      | Ein Wort von der Gemüthlichkeit                | 163   |
|      | em with our our well multiplicated             | 100   |

#### --- vr ---

| X.   | Der beutsche humor                              |
|------|-------------------------------------------------|
| XI.  | Der beutsche Witz                               |
| XII. | Die Person                                      |
|      | Die beutsche Sentimentalität und transscenbente |
|      | Lebensart                                       |
| XIV. | Expectorationen zur Ehren-Rettung ber beutschen |
|      | Romantit und bes bentiden Ratur-Gefühls         |
| XV.  | Die Dentschen und ihre Nationalität             |

# Der deutsche Genius und seine Bedeutung für die Welt.

Oken hat die Thiere, nach der hervorstechenden Entswicklung ihrer Sinne, in Angens und Gehörs, Zungensund Geruchsthiere eingetheilt. — In Consequenz dieser Grundanschauung mag man den Menschen das Gehirnsoder Nerventhier nennen, weil in ihm alle Sinne die höchste Potenz gewinnen können, wie dies die Bilden darthun; und weil die Wurzel dieser vollkommenen Sinsnenthätigkeit das entwicklte Nervenleben ist. — Die Physsiologen haben demnach zutressend gesagt: der Mensch sie das Geschöpf par excellence; denn in seinem Orsganismus sind nicht nur die Fakultäten und Kriterien aller Thierklassen, sondern alle Reiche der Natur zum harmonissichen Ganzen versöhnt.

Der Mensch ist nach uralter Vorstellung ein Mikrostosmus, das Maaß für alle Dinge, für alle Geschichten und Geschöpfe; die Quint-Essenz des Staubes, wie es der Wit Shakespeare's formulirt. Diese Vorbetrachtung ist nothwendig, um von vornherein über die Natur des Deutschen orientirt zu sein. Wie nämlich der Mensch das Geschöpf der Geschöpfe ist, so darf man den Deuts

Bogumil Golg: Die Deutschen. I.

schen für den bevorzugten Menschen ansehen, weil er in der That die charakteristischen Sigenschaften, die Talente und Tugenden aller Racen und Nationen in sich zu einem Ganzen vereint. Der deutschen Weltbürgerlichkeit und Universalität wird die Charakterlosigkeit, der Mangel an Nationalität und National-Shre vorgeworsen; die Deutsschen thun aber ganz gescheut, wenn sie im Bewußtsein ihres Genius, jene Ausstellung mit der Wahrheit pariren: daß die prätendirte Charaktersestigkeit der andern Nationen (so weit sie sich überhaupt nachweisen läßt), in Einseitigkeit und Starrsinn, daß insbesondere der Nationalstolz in Hochmuth, Egoismus und Geistesbeschränktheit, in einem Mangel an objectivem und weltumsassend Werstande

begründet ift.

Der beutsche Charakter bat ungeachtet feiner Univerfalität und weltbürgerlichen Berfahrenheit unendlich tiefere Buge, ale ber Charafter ber romanischen und flavischen Rationen. — Während bei biefen nur bie Maffe ein Geprage barlegt, und nur bie Maffe fich als ein Bolt fühlt, fo zeigt ber Deutsche ale Individuum eine eigenthumliche Beiftes = Physiognomie, ein Gottes= Bemiffen und ein Bemuth, in welchem fich bie Beschichte ber Menfcheit bewegt und intarnirt. Rach einem Dutend Frangofen, Ruffen, Polen und Italienern tann man leichter diese brei Nationen konstruiren, als man das beutsche Bolt begreift, wenn man taufend Deutsche studirt hat. Die Physiognomie eines Landes ist leichter zu fassen als die bes Erbballs; und ber Charafter ber gangen Schöpfung offenbart fich nur in geweihten Augenbliden bem Benius und Propheten. Go wird benn auch ber Charafter bes Deutschen nur vom beutschen Benius gefaßt. Der beutsche Mensch bedeutet in jedem Individuum eine aparte Welt; er ift am meiften eine Berfon; er ift im tiefften Sinne bes Worts ein Charafter - Menfch fcon um beswillen, weil er, verglichen mit ben Individuen anderer Rationen: eine Berfon, ein Benie, ein Drigingl,

ein Gemüthe-Mensch, weil er kein Figurant, kein sociales ober "politisches Thier" im Sinne ber Franzosen ist, die sich in dem Angenblick als tie charakter und gemüthlosesten Bersonagen deconvriren, wo man sie nicht mehr als Nation, sondern als Personen in's Ange fassen will. Die Hollander bestigen National-Stolz und Charakter-Eigensthümlichkeit in den Individuen wie in ter Masse des Volkes; sie zeigen willensseste, gerankenconsequente, sormenconsequente Menschen, Eisenköpfe, noble Bedanten in Masse auf, und sind Deutsche, die sich eben um deswillen Mann für Mann als Personen und Driginal-Charaktere darstellen, sobald man sie mit antern Nationen vergleicht.

Die Engländer gleichen ben Holländern in ben angesgebenen Grundzügen auf bas frappanteste, und bag biese Gleichheit nicht von ber normannischen ober urbritannisschen, sondern von der angelsächsischen Burzel herrührt, beweist ja eben der Charafter bes holländischen Brudervolks. Die holländischen Deutschen erzogen einen Nationalstolz und Gemein-Geist, weil ihre Berhältnisse dazu angethan waren; aber die Franzosen hatten Gelegenheit einen Belt-Berstand, ein Colonial-Ta-

Tent zu erwerben und vermochten ce feinmal.

Die bentsche Nation kann keinen Charakter im Sinne ber andern Nationen haben, ba sie sich burch die Literatur, burch Bernunftbilbung zu einem Welt-Bolke gemeralisirt und geläukert hat, in welchem die ganze Menscheit ihre Lehrer und Erzieher anzuerkennen beginnt. Ja wir sind, wir waren, wir bleiben die Schulmeister, die Philosophen, die Theosophen, die Neligionskehrer für Europa und für die ganze Welt. Dies ist unser Genius, unsere ideale National-Cinheit, National-Thre und Mission, die wir nicht gegen das Ding oder Phantom austauschen dürfen, was von den Franzosen oder Engländern Nationalität genannt wird. Wir sind und bleiben ein weltsbürgerliches, welthistorisches Voll im bevorzugten Sinn, und können eben um deswillen kein dummstolzes, nationals

stolzes, thierisch zusammengeschaartes und verklettetes Bolk sein, bas ähnlich ben wilden Gänsen im römischen großen A fliegt, bas sich, den Franzosen und Bolen gleich, in jeder Bersammlung zu einer Probe-Nevolution oder Eintags- Republik krystallisiert. Wir sind, was wir natürlicher, welt-historischer und prädestinirtermaßen sein müssen; wir sind das Bolk, in welchem alle andern Bölker und Racen res Erdbodens ihre Wurzeln und ihre Wipsel haben.

Wir find so muhfelig, arbeitsam und tunstfertig wie bie Chinesen; wir haben ober hatten ihre Pietat gegen Eltern und alte Leute, ihren Cultus bes Acerbaues und ihre Beilighaltung bes Fürsten, ihren Respekt vor ber

Belehrfamteit und bem uralten Bebrauch.

Die Bollanter befiten alle Tugenten ber Chinefen, ihre Chrfurcht vor bem Alter, ben Standesunterschieden, bem Ceremoniell, ihre Sanbelsgemandtheit, leider auch ihre Gelt-Religion, und nichtsbestomeniger bie zäheste Tapferteit und einen Republifanerftolz, ber in einem angestammten bemofratischen Beifte, in ben folibesten Boltetugenden, in Arbeit und Dannhaftigfeit, in Willensstärfe und charafterfester Baterfitte gegrundet ift. Wir Deutschen zeigen in unferer Gelehrfamfeit und in allen Berhaltnissen die judisch-talmudistische Spitzsindigkeit und Bergliederungefunft, Die judifche Babigfeit, Berbrodelung und Unverwüftlichfeit, Die jubifche Unverträglichfeit, Berlästerung, Reiderei und Zänterei im Brivatleben; unbeschabet beffen bie jubifche Gefelligkeit, Gemuthlichkeit und Mitteibenschaft, ben gartlichen Ginn für Familienleben, welcher die Juden noch bis zum heutigen Tage cha-Wir haben ihren Individualismus geerbt, rafterisirt. ber in ber gangen alten Welt (mit Ausnahme anders gearteter Ausgestaltungen in Indien) nicht weiter zu finden ift; und biefer Individualismus, ben bie beutschen Literaten heute an bem beutschen Bolte ver= wünschen: er mar es, ber aus bem jubifden Schoofe bie Eigenart bes Bolles, ihre religiöfe und politische Abson=

berung, ben barauf bezüglichen Gefetees-Eifer, bie Autoritäten, die Richter, die Gelden, die Propheten, die Erkenntniß eines persönlichen Gottes, und in der Consequenz: das herzige, gemuthstiese, auf die Heiligung und Erlösung der Person berechnete Christenthum gebar, welches vor allen Bölkern in ben Deutschen seine tiefsten

Burgeln gefchlagen bat.

Bir besiten nicht nur Unlagen für ten separatistisch= irdifchen Raften . Weift, fonbern bas entgegengefette Extrem: Die formlose, arabische Marchen=Bhantafie und Die grübelnde Mothen-Theosophie ter alten Inter. Ihre ungeheuerliche Bötter=Benesis spiegelt fid in ber nordisch= beutschen Götterlehre gurud. Die indische Grotten-Banfunft hat mit ber gothischen Bankunft Die Abenteuerlichkeit. ben subjektiven, phantaftischen Charatter und bas indivibualifirende, wie idealistische Brincip gemein. Die fentimentale "Safuntala" ift burd und burd beutich. Indische Theosophie und Matur-Bhilosophie konnen wir bei Jatob Böhme, Baragelfus und Swerenborg findiren; Die indischen Gumnosophisten und Fatire fanden und finden nicht nur am beutschen Säulen-Beiligen Daniel, fondern an gehnmal Behntaufenden von beutschen Asketen und närrifden Beiligen ihre Bollblut-Rachtommenfchaft. find aber nicht nur indisch, sondern auch freciell ägpptisch geartet und organisirt.

Wir waren das ganze Mittelalter hindurch so hierosgluphisch-sphingräthselhaft, so symbolisch-mystisch-theokrastisch-mumienhaft balsamirt und bandagirt, so labyrinthisch, so traumdeuterisch, so Memnonssäulenmäßig, so abgesschlossen, so abgekammert und partikularisirt; wir waren so materialistisch in den Bauch der Erde eingewühlt, und dann wieder so phramidal und obeliskenspig idealistisch in die Himmelsbläue gewachsen, daß und zuletzt nichtsweiter übrig blieb, als jene ungeheuerlichen Contraste und Excentricitäten auf die Literatur zu übertragen, wo sie vorzugsweise in den politischen und publicistischen Ten-

bengen figuriren. - Wir harren ber Berföhnung von bunaftifcher Autofratie und Demofratie, von Rudwarts und Bormarts, von Bedanterie und Abenteuerlichkeit, von Schematismus und "Urbrei", von Immanenz und Transscendeng, von Centrifugal- und Centrivetalfraft. von Autoritäten und Ideen, von Socialismus und Bartikularismus. Anfierdem offerirt fich ber äghptische Lebens= itul, b. b. ber symbolische und idealistische Schematismus Dem kuriofen Liebhaber auch noch in der deutschen Phi= losophie, Philologie und Theologie; und mas die Jurisprubeng betrifft, fo meiß man nicht gu fagen, ob fie fich tiefer in Die Erbe ober in Die Wolfen bincin= mühlt. Reinenfalls fonnen ce bie aanptischen Rata= fomben mit ber Abgrundlichkeit bes historischen Rechts= bobens, ober bie Byramiden mit ben Rechts-Ibeen, b. h. mit ben Montgolfieren aufnehmen, in benen ber professionirte bentsche Ricchtsgelehrte Die Sphäre von Rechtswegen erreicht, mo ihm Soren und Geben und alle übrigen Ginne vergeben. Wer endlich fein Dichter. fein Denfer und Rechtsgelehrter ift, ber fann in allen fleinen Staaten und Städten bie aanptischen Cultur-Geschichten repetiren, wenn er ein bischen symbolischen Berftand und Uebersetzertalent in fich verspürt und an beiden Qualificationen gebricht es bem Deutschen keines= wegs. Radirem foldergestalt in Ernft und Scherz baraethan ift, wie tief unfere Bahlverwandtschaft mit Chinefen, Inbern, Juden und Aegyptern begründet ift, fo find wir ber Dube überhoben, fie auch noch mit Griechen und Römern, ober mit den flavischen und ben roma= nischen Nationen barguthun. Wir besiten Die englische Grundlichkeit und Akkurateffe; aber nicht die englische Einseitigkeit, Bedanterie, Bigarrerie und Geschmadlofigkeit, auch nicht bie englische Brutalität ober Berfibität. Wir haben bie frangofifche Banblichkeit, Auftelligkeit, Gemandtbeit und Elegang in allen technischen Rünften; aber ohne Die frangofifche Officntation, Wintbeutelei und Charlatanerie. Wir verfteben uns auf die Musit und alle fconen Runfte tiefer ale bie Italiener; aber ohne ihre Sinnlichkeit. Bhantafterei und Oberflächlichkeit. Bir find Aderbauer und Biebzüchter mit Naturliebe und patriarchalifchem Gemuth, wie nur bie alten Bolen und bie Ungarn; aber mir find keinmal fo unwiffende, halb= wilde, gegen jede Grammatit und Bernunft verschworene Grasteufel wie fie. Wir haben mit ben Ruffen und Chinesen bas Talent bes Nachahmens und bes Beborfame, Die Raifer-Ibee und Raifer-Beiligung gemein; aber wir verstehen auch originell, obstinat und, wenn's fein muß, "paffiverebellifd" zu fein. Wir sind wandersüchtig wie Kirgifen und Tataren, und fleben boch an der Scholle. Man hat und Stuben- und Rammer-Menschen gescholten, und zugleich bie Auswanderungsluft vorgeworfen; wir sind furzsichtig und übersichtig; wir feben als Braktiker ben Wald por lauter Baumen, und bann wieder als Theoretifer Die Banne nicht vor lauter Balt. Bir find tüpflich, hatlich, "enbelich" (bas Enbe ber Dinge und Sandlungen bedenkend), wir sind schwierig, fchiefrig, jeben Bunkt ermagend; und bann wieber find wir idealiftisch, fcmarmerifch über alle Realitäten und irdifchen Unftofe hinmeg. Wir laffen uns pedantifch und romantisch, ceremoniell und factarob, belitat und unfläthig, gartfinnig und ungefchlacht finden. Wir balanciren Eulen= fpiegel's Marrheiten und Die Sprüchwörter-Weisheit Salomonis; wir leben von Rartoffeln und Sauerfraut, wir effen in Norwegen Brot mit Birkenrinde und trinken im nördlichen Deutschlande Spiritus und Rhum. - Wir wiffen felbst nicht, ob wir mehr ber Frugalität ober ber Böllerei und allen andern Extremen ergeben find. -In unfern Röpfen und namentlich in unfern Dummfopfen fribbeln und wibbeln alle erdenklichen Gebanken wie in einem Ameisenhaufen fo burcheinander, bag uns Arnot "ein Wurmwolf" genannt hat; und bann wieber tommt ein Repler ober ein beutscher Schufter wie

Jakob Böhme und errathen noch vor Newton das Gesetz der Schwere; und ein Kopernikus besiegt und rektissicirt den Augen-Schein und ruft der Sonne ein Halt zu; aber auch die Sonne dreht sich um ihre Achse und um eine tiefste Sonne, deren Ruhe und Bewegung kein

Sterblicher begreift.

Wir Deutschen haben concentrische Grund-Bewegungen, mit unberechenbaren ercentrischen Barorismen verbrämt und burdwirft. — Wir find ein von Charafter mena= girtes, und boch im Geifte ein ausschweifendes, von Bhantafiestücken und Reactionen leicht alterirtes und im letten Stadio, ein von Reue und Gemiffens-Aengsten zerriffenes Bolf. — Wir haben die Centrifugal- und Betaltraft unferes Wefens zu einer Ellipfe ineinsgebildet, aber es fahren närrische, unreife Rometen-Bhantome quer über bas Sonnenfustem unferer Schulvernünftigkeit. Das Gefetz unferer Cultur-Gefchichte zeigt unberechenbare Störungen und Abnormitäten, in welchen fich ein pathologisches Grundwesen manifestirt; Die beutsche Bathologie ift aber nicht die finnlich egoistische Reizbarkeit bes Romanen, sondern Die weltbürgerliche Sen= fibilität eines Boltes, in welchem fich bie Weltgeschichte eingefleischt, welches die Gottheit vorzugsweise zum Trager des Geistes ber Menschheit bestimmt hat.

Es ift in aller Geschichte Ebbe und Fluth, ein Wechsel von Einseitigkeiten, von Excentricitäten; und boch ändert bas "hin und her" nicht die Hauptströmung, bas

Durchgreifen einer leitenden 3bee.

Die Geschichte verwendet alle Zeiten und Nationen als Organe der Wahrheit; aber nur gewisse Bölter wie Individuen macht sie zu Trägern des ganzen Reichthums ihrer Gedankenprozesse, mährend die andern Nationen und die Masse der Individuen nur zu Vertretern des einen oder andern Factors der Wahrheit, zu Organen der Natur oder des Geistes, des Realismus oder des Idealismus ausersehen sind. Giebt es nun ein Volk, von

welchem die Welt-Cultur seit der Völkerwanderung bis auf diesen Tag beherrscht und in allen Factoren vertreten wird, so ist es das germanische Bolk. Es leitete die römische Geschichte in seine Adern, indem es römische Recht wie römische Sitte afsimilitete, und durch das Christenthum zu einer neuen Potenz erhob, zu einem neuen Organismus entwickelte. Die Longobarden verswandelten die Lombardei fast in ein deutsches Land, und im fränkischen Reich ward zum erstennal die antike grieschische Eultur durch deutschen Geist aufgewuchtet; sie blied auf Byzanz beschränkt, die ihr die Kreuzzüge den Rest gaben.

Bon den Angel-Sachsen wurde die keltische Cultur in Britannien absorbirt, und die Engländer, die Erbnehmer deutscher Art sind es, welche Indien civilisirten und Nordamerika colonisirten. Diese Amerikaner aber has ben wiederum die sichtbare Mission, ganz Amerika und mit ihren Stammgenossen, den Engländern, die ganze außerenropäische Welt zu beherrschen. So geschieht es, daß sich die Deutschen durch ihre Auswanderungen, ihren Colonisations = Berstand, ihre Wissenschaft und Welt = Literatur zu den Erziehern ganzer Welttheile erheben.

Diese Rolle und keine geringere, vertritt bas beutsche Bolt in ber Welt = Geschichte sichtbarlich, und ohne eine Spur bes lebermuthes, zu welchem alle andern Nationen burch ihr prononcirtes Nationalgefühl angetrieben werten.

Aus dem Schoose des deutschen Boltes gingen die bes beutendsten Entdeckungen und Erfindungen hervor. Colums bus fannte die Reisen des Nürnberger Martin Behaim nach Amerika, von der Kufte Afrika's aus.\*)

<sup>\*)</sup> Die geographischen Mittheilungen von Betermann, Nobr. 1858, resumiren die Schrift von A. Ziegler: "Columbus und Martin Behaim bahin: "Fassen wir all' das in Bezug auf Martin Behaim Gesagte zusammen, so läßt sich nicht beweisen, daß Martin Behaim ber Bater der westlichen Entbedinn gen, der wirkliche Entbeder Amerika's gewesen sei. Das aber

Nicht nur Kepler, sondern Jacob Böhme ahnete das Gesetz der Schwere vor Newton, welcher freilich die mathematische Formel gefunden hat\*). Copernitus, von deutschen Eltern abstammend und von deutscher Wissenschaft genährt \*\*), entdeckte das wahre Sonnenspstem. Gutenberg erfand die Buchdruckerkunst, und Luther war es, der im Beistande des nordbeutschen Volkes, durch die Reformation den Einfluß des romanischen Geistes abdümmte, und tadurch für die ganze Welt eine neue

läßt sich mit Gewisheit annehmen, und die neuern Untersuchunsen haben dies auch unwidersprechtich gelehrt, daß der weit im westlichen Ocean lebende berühmte Kosmograph Martin Bes daim aus Nürnberg jedenfalls Columbus in seinem Plan, nach Westen zu segeln, bestärkt und wessentlich zur Ausführung des Planes von Columbus beigetragen habe. Somit ist Behaim für die Entebedung Amerika's von wesentlichem Nutzen gewesen, und der beeutschen Wissenschaft kommt die Ehre zu, jenen berühmten Seesfahrern, Columbus, Bespucci, Basco de Gama u. A., die Möglichseit an die Hand gegeben zu haben, sich weiter in den Ocean hinaus zu wagen. In dieser Beziehung haben neben den Italienern, Spaniern, Portugieien, Engländern und Kranzesen unch die Deutschen, die armen Aschenbrötel, wenn auch nicht der seefahrenden, doch der seemächtigen Nationen — durch die natürliche hobe Begabung des Germanischen Geistes Theil an der Ehre, auf die Entbeckung und Entwickung Amerika's eben so bedeutend als wohlthätig einzewirft zu haben. Es muß übrigens spätern historiichen Forschungen überlassen, die neues lächt über die Behaimsche Krage zu verbreiten, die noch lange nicht als abgeschlossen zu betrachten ist."

\*) Die Formel heißt: "bie kleinsten Theilden ber Materie ziehen sich an im Berbältnif ihrer Maffen und im umgekehrten

Berhaltniß bes Quabrate ibrer Entfernung."

Es ift nicht leicht, bie gange Größe und Ausbehnung ber Nemton'iden Entbedung zu überschauen, wenn man nicht bie rastlosen Bestrebungen von Newtons Borgangern über-blick. — Erft Repler sehrte: "bie Planeten bewegen sich in elliptischen Bahnen, in beren gemeinschaftlichem Brennpunkt bie Sonne steht."

\*\*) Die bahin bezüglichen Stubien und veröffentlichten Doin-

mente vertanten wir Leopold Prowe in Thorn.

Glaubens = und Lebensordnung herbeiführte, eine neue Culturgefdichte beichwor. —

Leibnit und Rant, Fichte und Begel, G. Forfter, Sommering (aus Thorn), tie Bruder Humboldt, Jatob Grimm 2c. find Deutsche, und nie hat ein Bolt mehr und größere Benien in einer und berfelben Beit für Boefie und Biffenschaft zusammenwirten gefeben, als zu Musgang bes vorigen und bas beutsche Bolt zu Unfange biefes Jahrhunderts. Die Trager Diefer claffifch = roman= tifden Sturm= und Drangepoche: Die Leffing und Berber, bie Rlopftod und Wieland, Gothe und Schiller, Sippel, Saman und Jean Baul bilben noch bis zum heutigen Tage ben Rern und zugleich die Peripherie, den Hahr= ftoff, bas Problem, ben Bantapfel, bas Borbild, bas Elend, ben Stolz, Die Bergweiflung, Die Weisheit und Thorheit ber beutschen Literatur, Die mit ber englischen, alle tieferen Menschen ber gebildeten Welt beherricht. --Um bie beutsche Literatur gu begreifen, muß man bas beutsche Wesen und Socialleben verfteben.

Der Deutsche orientirt sich mehr wie irgend eine Race von der Persönlichteit zur Form; also auch bildet fich bei ihm ber Staat viel tiefer und entschiedener aus bem Familienleben, aus ben Gitten und Buftanben ber Befellschaft, wie aus ben physischen und geographiichen Bedingungen bes lantes beraus. - Diefe Thatfachen bilden eben bie beutsche Social=Bolitif. Der Deutsche entwickelt fich naturgemäß aus einem lebendigen Rern und Bergpuntt zu einer Beripherie; er läßt bie Form madfen, mahrend fie in Frantreid ge= macht wird. Die Centralisation in Frankreich ift nur Diagnofe bes medianischen und feelenlofen Berftanbes, ber fich von ben Römern auf die romanischen Racen vererbt hat; benn ihnen mar die "Urbs" ber Mittelpunkt nicht nur bes Reides, fontern ber Welt. Alle Beerftraffen und aller Berkehr aus ben angestammten Brovingen wie aus ben eroberten Ländern Die ju Brovingen gemacht wurden, führten auf Rom. — Es gab nur einen Schwers punkt in der römischen Welt, und als der zweite in Constantinopel gefunden war, ging das römische Reich entzwei, weil es von Hause aus nur für einen Gravitationsspunkt und aus einem solchen, mehr mechanisch als orga-

nifch, herausgestaltet worden mar.

Aber weil ber Deutsche eben ein naturmuchfiger, ein tiefperfonlicher, auf Seelenbildung und eigenthumliche Existeng angewiesener Mensch ift: barum treibt ibn ein richtig fittlicher Inftinkt gur Beiligung ber Form. Des Ceremoniells und ber Religion. — Eben ber Raturalis= mus braucht zum Gegengewicht Uebernatur; Religion wie Sitte bestehen nur in strenger Form. Das Frauengimmer steht ber Natur in jeder Beziehung naber als ter Dann, es ist feelenvoller, perfonlicher, eigenwilliger und von Ratur mehr zum Partifularismus geneigt, als ber Mann, in welchem ber vernünftige Beift und bie Schulbilbung vertreten mird; aber bas Wefühl ber finnlichen Schmache treibt bas Weib mehr mie ben Dann gum Ceremoniell, zur ftrengen Sitte und zur Religion. Das Weib ift gu= gleich natürlicher und fittlicher, finnlicher und feuscher, feelenvoller und pedantischer, phantafiereicher und form= licher, poetischer und profaner als ber Dann.

Die Frauen sind belikat und gart, sie individualisiren und partikularisiren, wo sie generalisiren sollen; und bann wieder sind sie mehr zu einem burchgreisenden, twannischen und schematischen Bersahren, mehr zu einem Mecha-

nismus geneigt als ber Dlann.

Der Deutsche steht ben andern Nationen gegenüber,

wie bas Weib bem Manne.

Der Deutsche hat mehr Natur, mehr Scele und Bersönlichkeit, mehr Bhantasterei und Ibealismus, mehr Herzenstelltatesse, Mittleidenschaft und Humanität, mehr Gemüthseigenschaften, mehr Berläugnung und hingebung wie irgend eine Nation, und zugleich, nach tem ewigen Geset ber Reaktion, auch mehr förmlichen und scupulöfen

Berstand, mehr Ceremoniell, mehr Pedanterie als irgend ein Bolk der Welt. — Und doch ist der Deutsche um seiner Bernunftüberlegenheit der männliche Mensch; er hat also das Wesenhafteste und Bedeutsamste vom Weibe wie vom Manne; — er ist das Genie des Menschengeschlechts. Man wird nie darüber einig: soll man mehr über die deutsche Phantasterei oder über den deutschen Schematismus erstannen, soll man den Deutschen mehr einen Träumer und Ideologen oder Pedanten schelten, oder ihn um seiner Wissenschaftlich keit und Handschen gesetzte Eigenschaften ist er zugleich der Schulmeister und der Altzeselle des Handwerfs für die ganze civilisierte Welt.

Dieser Deutsche, ber bie politische Einheit Deutschslands nicht finden kann, ber ben politischen Staat und das äußere Gleichgewicht mit den andern Staaten so schwer begreift, berselbe hilft Staaten und Städte in fremden Welttheilen gründen, der kolonisirt die ganze Welt, weil er sich am leichtesten zu der Eigenthümlichkeit jedes Bolkes hinüberlebt, ohne die seinige aufzugeben. So versteht das Weib in der Ehe sich dem Manne zu fügen, während sie ihn zugleich mit ihrer Eigenthümlich-

feit beberricht.

Derselbe Teutsche, ber scheinbar zu widerwillig und nachlässig ist, um bei jeder kleinen Gelegenheit seine Interessen und Freiheiten zu vertheidigen, der sich schwer in einen Kampf auf Tod und Leben einläßt, wird ein Bergstrom, dem nichts widersteht, wenn er einmal zum Kampfe losbricht, weil er aufs Alengerste gebracht ist. — Das Wesen des Deutschen ist so unergründlich wie die weibliche Natur. Auch das delikate, schwinge, empfindsame und passive Weib wird ein Held und Märthrer, ein Dämon, wenn es sich in seinem tiessten Gefühl getränkt sieht, oder wenn seine elementare Natur den Damm der Sitte und Form durchbrochen hat.

Der Franzose stellt sich als einen weibischen Menschen im verächtlichen Sinne bar, weil er bie Tstentation, die Wetterwendigkeit, die Laune und Sitelkeiten der Frauen-zimmer nicht verläugnen kann, weil er dem Weibe in der Ehe die Souverenität abgetreten hat; — der deutsche Christ aber manifestirt in der Sulturgeschichte die weibeliche Fruchtbarkeit und Bildtraft, die allseitige Empfängnis, die Berschmelzung des Geistes mit der Seele, mit Liebe, Glaube und Boesie.

Im Weibe haben sich bie Racen, hat sich ber römische, ber griechische, ber altägoptische und ber altilavische Topus bis zum heutigen Tage am reinsten conservirt. Ganz so erhalten und entwickeln sich im Deutschen bie Race-Eigenthümlichkeiten aller ber Stämme, aus benen er her-vorgegangen ift, und bie sich mit ihm vermischt baben.

Der Deutsche ift ber Universalmensch, bie Mutter ter übrigen Nationen, bas Weib bes Menschengeschlechts, welches nicht nur die Facultäten und Tugenben aller andern Racen in seinem Wesen versähnt, sonbern mit bemselben bie Einseitigkeiten ber andern Bölker
ergänzt, sie erzieht, sie Alle mit seinem Geiste ernährt,
sich für Alle verläugnet, Alle pflegt und flubirt, mit Allen
verkehrt, von Allen verhöhnt, und bech von Allen gefürchtet, und in seiner Geistes-leberlegenheit anerkannt
wird.

Es ift keine Noth um bie beutsche Race, fie kann und barf so wenig untergeben, als bie Religion, bie Ber-nunft und bie Natur!

Giebt es eine Weltökonomie, eine göttliche Borficht, einen Fortschritt bes Menschengeschlechts, eine wachsende humanität, so wird es auch eine beutsche Race geben bis zum Ende ber Welt. Aus ihr entnimmt die Gottheit die Erzieher, die Propheten, die Resoundoren, die Holben, die Philosophen und Dichter des Menschengeschlechts. Eben darum aber muß ber Dentsche ein Universalmensch, muß die beutsche Race eine universellspersönliche, und

ţ

bie Conftruction biefer Perfonlichkeit für ben Schulver= ftand eine unmögliche fein : benn was vom Schulverstande als Dualismus ober Widerspruch begriffen wird, befteht ale Beltgeschichte, ale Welt, Die trot aller Berftandes= Biberfpruche biefe wirkliche, unverwüftliche, compatte, emig weiter prozessirende Wunder- und Gotteswelt bleibt. Gebart fich bas Dafein aus Sein und Richtfein, ift bie Emiateit in ber Beit, ber Beift in ber Materie und bas Weltobieft in ben Subjecten gehalten, ift ber Anfang aus bem Nichts gekommen, ober die Zeit ohne Anfang und von Emigfeit, fo wird auch bas beutsche Bolt feine beutsche Ginheit in feinem Deutschen Bartitularismus, fo wird es feine Beistesberrschaft und Eigenthümlichkeit trot feiner Berfahrenheit, fo wird es feine Nationalität in feiner Weltbürgerlichkeit, fo wird es feine primitive Natur in feinen Culturprozeffen, feine Sittlichkeit, b. h. feinen generifchen Character in feiner Sonderthumlichkeit bemahren; fo wird es weder im Trealismus noch im Materialismus untergeben.

Die Schulknaben muffen von ihren Lehrern rektifizirt und gescholten merden, und sich gleichwohl nicht an Alles kehren, mas ihnen die Badagogen = Bedanterie in allen Augenbliden am Muthen ift. Anderufalls merben fie Dudmäufer und bleiben bumme Jungen bis in bie Beit hinein, wo fie Manner fein follen. Dumme Streiche und Brügel bildeten sonst von Rechtswegen Die Regiprozität, die Correlata ber Jugendeultur und Grifteng. Bas nun bas beutsche Bolt anbetrifft, fo bat es fich um fo viel weniger an die Literatur= Beisheit und Li= teratur= Lamentationen Derer zu kehren, Die ihm aus Grunden feiner politischen Berfahrenheit und Didfelligkeit den Untergang prophezeihen, als ihm diefe Bropheten ein für allemal ein ausschließlich souveraines Recht und eine Gottesstimme zuerkannt haben. - Bubligiften, Sozialisten und überfromme Christen haben bas von jeher mit ben alten Weibern gemein gehabt, baf fie von Beit

zu Zeit immer wieder Weltuntergang prophezeihen, weil sie Sternschnuppen für fallende Sterne, und politisches Feuerwerk für Weltbrand ausehen. Das teutsche Bolk absolvirt unterdeß seine weltbürgerliche Lebensart und macht seine socialen wie politischen dummen Streiche, die sich in letzter Instanz als eben so viele Gesetze und Freiseiten einer weltewigen Humanität und Culturgeschichte erweisen.

Eine fo universelle Volksindividualität wie die deutsche. in der alle finnlichen und geistigen Rrafte ber Menschen= natur, mehr ale bei irgend einem andern Bolf ber Erbe. zur harmonischen und gleichwohl potenzürten Entwickelung brangen, ein Bolf, von bem man mehr als gleichnifweise fagen barf: es bilte bas Cerebral= und Banglien=Shftem ber Natur und Menschenwelt: ein foldes Bolf tann eben barum unmöglich einen einseitigen und bornirten National= charafter, einen englischen Nationalstolz und einen commu= niftischen Socialismus nad frangofischer Chablone ausge= stalten. - Die Deutschen find eben ihre eigenen Beiligen und Originale trot beffen, bag nach Begels Ausspruch: "biefe Driginalität ber Satans-Engel ift, ber bie Deutschen mit Fäuften folagt -". Die gelehrten Rectifi= fationen find bem Bolte nicht überflüffig; im Bangen aber beweift es feinen gefunden Inftintt: bag es fich meber burch Literatur = L'amentationen und Cenfuren, noch burd Beitbedürfniffe, burd brennende Fragen in Rirde und Staat, noch burch Wetterwolfen am politischen Horizont, in feiner angestammten Natur und welthistorifden Laufbahn irre machen läßt; fintemal ber Cultur= und Natur-Instinkt bes beutschen Bolts so berechtigt ift, als die beutsche Gelehrsamkeit und Literatur, und aus allen Fattoren zusammen fich die Menschengeschichte her= ausprozeffiren muß.

Seit bem Berichwinden bes Paradieses begann bie Geschichte ber Menschencultur mit dem Rampfe zwischen Natur und Geift, ber sich in den Jahrtausenden zu einem

Widerstreit zwischen Bergens = Sympathien und Pflichtge= boten, zwischen Schulvernünftigkeit und vergeistigter Sinn= lichkeit, zwischen Literatur-Boesie und Socialverstand ver-

feinert, chematifirt und abgeschwächt hat.

Die sinnliche Natur des alten Abam hat fich endlich ben Forderungen der Bernunft und Religion, wie des Schulverstandes gefügt, welcher Die menschliche Thierqualerei mit einer Unmaffe von Formen und Methoden

vervollständigt hat.

Der gebrochene Eigenwille tes Kintes könnte aber gleichwohl nicht ben Formalismus ter Schule und Sitte in Fleisch und Blut verwanteln, wenn tem armen Schüler und Schecher am Kreuze ter Pädagogik, der Grammatik und Convenienz, nicht das Wunder zu Hüfe käme, auf welches uns bereits der Thierbändiger "van Aken" austrücklich aufmerksam gemacht hat, und welches darin besteht, daß tie anerzogenen Eigenschaften des wilden Thieres (die Dreffur) auf sein Inges vererben. Bon unsern Jägern und Bereitern wissen wir schon von jeher, daß junge Hunde und Pferte, die von gut drefsirten Müttern abstammen, sehr viel leichter als Wildlinge zuzureiten und respective zur Jagd abzurichten sint.

Wer die bahin bezügliche Beobachtungen und Thatsachen auf die Menschen in Anwendung bringen will,
wird ersahren, daß und warum heute bereits der Litera
turstyl, die sociale Grammatik, die Rationalökonomie und
die encyklopädische Raturwissenschaft mit der Muttermilch
eingesogen werden; was zumal dann nicht ausbleiben
kann, wenn die Mutter bereits in höheren Töchterschulen

mit ber Literaturmild, genährt worben ift.

Die unbändige Abanisnatur hat sich also ber Schule, ber Kirche, bem Staate, der Societät und letztlich den bloßen Convenienzen, den Capricen der ewigwechselnden Mode gefügt. Gleichwohl ist noch bis zum heutigen Tage ein Tropsen rebellischen Abanisblutes übrig geblieben, der die absolute Zähnung und den Abschluß der Cultur-

Bogumil Bolt: Die Tentichen, 1.

prozeife, zum Beile ber Lebenspoefie, bes Mutterwipes, ber Liebe und ber Glüdseligteit inbibirt. Dieser Blutsetropfen prozeisirt aber in ben slavischen und remanischen Bölfern, wegen bes absoluten Mangels an Schulvernünftigfeit so start, baß er alle Gultur-Errungenschaften absorbiren würde, wenn bie Deutschen nicht mit ihrem Sinn für Bätersitten, für gefestigte und eingelebte Formen: bas gestörte Gleichgewicht von Sinnelichfeit und Vernunft, von Natur und liebernatur immer wieder berfiellten.

Diese Weltvernunft bes Deutschen also, welche bem übersinnlichen Fatter bes Menschenlebens eben so viel Rechnung als bem sinnlichen zu tragen versteht, biese absolute Natur bes Deutschen, welche ihn zum Nationalsstelz untauglich macht, ift ber Grund und bie welthistes

rische Kraft ber beutschen Nation! —

## II.

# Die deutsche Sprache und die deutschen Sprüchwörter.

### a. Die deutsche Sprache.

"Ber feine Mutterfprache, wer bie fugen, beiligen Done feiner Kinbbeit, bie mabnenbe Stimme feiner Beimath nicht liebt, ber verbient nicht ben Ramen Menich."

"Ich frage nicht fewohl was ist Bernunft, als: was ist Sprache?"

"Welche Sprache barf sich mit ber bentschen messen.

— welche ist so reich und mächtig, so mutdig nid ans mutdig, so ichön und so mitd als unster? Sie dat tauseind Farben und warme Schatten. Sie dat ein Wort sit das kleinste Vedüsschlich das keine Ewiskeit ausschäft. Sie ist einst ein Wort sie das eine Weistlich das keine Ewiskeit ausschäft. Sie ist start in ber Noth geschweitig in Westadren, schrecklich, wenn sie zürnt, weich in ibrem Mittleid und beweglich zu jedem Unternehmen. Sie ist iet reue Dolnetischer under Sprachen, die Himmel und Erde, Lust und Wasser sprachen. — Was der rollende Dolnner grollt, was die kosen, die himmel und Erde, Lust und Wasser sprechen. — Was der rollende Dolnner grollt, was die kosen der ist weich bei him kieden malt, was der erstie Herricher auf dem Throne des Gedangen sinnt; was das Mächen plausdert, die stille Duelle murmelt und die zeitende Schlange speist; wenn der muntere Knach dirch in daucht, und ber alte Bölioseph sein soweres Ich sept und pricht: Ich is sie in de, —: alles übersetz und erkfärt sie und verkänklich, jedes anvertrante Wort überdrüxt sie und verkänklich, jedes anvertrante Wort überbringt sie

uns reicher und geschmischer, als es ihr fiberliesert worben ift. Der Engländer ichnarrt, der Franzose schwatt, ber Spanier röchelt, ber Italiener bablt, nur der Deutsche redet.
Die Sprache ist die Scheide der That; — wir ersteben das umhüllte Schwert und erringen unblutige Siege."

Börne.

Das beutsche Wort ift ein "Logos", ber als ein Evangelium ber Bernunft=Bildung in den Cultur=Ge= ichichten aller europäischen Bölker processirt, und allen

gur geiftigen Wiedergeburt hilft.

In ber beutschen Sprache athmet die beutsche Seele, Die Mitleidenschaft mit aller Creatur, schlägt bas beutsche Berg, judt ber beutsche Merv, wird Bergangenheit und Bukunft, Welt-Tiefe und Welt-Dberflache, wird Scherz und Todes-Ernft, Bernunft und Thorheit ineinsgebildet. Rur in ber beutschen Sprache und in ben Sprachen ihres Stammes wird bas leifeste Befühl und bie Raferei ber Leidenschaft, werden Simmel und Bolle, alle bofen und guten Beifter, alle Flüfterftimmen ber Liebe und Ratur, Die Mahnungen ber Ewigkeit und bes Gemiffens, wird bas leifeste Buden ber Lippen, ber Blid bes Auges. wird die Hierogluphen-Sprache der Beidbichten, tie gottliche Bilberschrift ber gangen Ratur zur Rebe gestellt! Nur in einer fo tief und reich gebildeten Sprache wie tie unfrige erfährt ber menschliche Berftand, zugleich mit bem Bergen, eine Fortbildung, eine Beredlung, eine un= abläffige Wiedergeburt; und umgekehrt find es wieder nur bie Deutschen und bie verschwisterten Englander, welche ihre Sprachen aus ber Phantafie, aus bem Bemuthe, bem Gemiffen, ben Bernunft-Unschauungen heraus processiren.

Bu ben heiligften Gerechtsamen und Borgugen bes beutschen Boltes, beren es fich mit Burde und Rraft bewunt ift, gehört bas beutsche Wort. Mit ihm zeugt nicht nur Die menschliche Bernunft ihre Weltweisheit, Die beutsche Liebe und Frommigkeit ihre Dichtkunft und Theosophie, und ber beutsche Genius feine Cultur Geschichte: in ber beutschen Sprache kommt bie europäische Menschheit gum vernünftigen Gelbstbewuftfein, verförpert fich ber beilige Beift ber Welt.

Bon ben Musterien ber Liebe, bes Glaubens, ber Natur wie der Uebernatur, fpricht gart und murdig, fpricht mahrhaftig und in lebendiafter Mitleidenschaft nur ein Deutsches Berg, ein beutscher Mund und ber beseelte Ber-

ftand bes Deutschen in beutscher Bunge!

Nur am beutschen Worte hangt noch ber Blutstropfen. mit bem es fich vom Bergen losgerungen bat, und boch fügt es sich zu einer Ordnung, in der sich nicht nur bas Naturgefen wiederspiegelt, fondern Die göttliche Bernunft! Es ift ein Bunter ber Bunter, mit welcher Borigfeit Die beutsche Sprache auch ber leifesten Intention bes Beiftes nachautommen vermag; mit welcher Metherfluffigfeit fie fich jeber Stimmung anschmiegt, mit welchem Wit fie bas Abstrafte verforpert und bas Mörperliche vergeis ftigt, indem fie es in den Wedanten überfett.

Much ben garteften Ton, ben lindeften Bauch, ben Beiftesduft, jede Bebung im Scelen-Grunte, jeden Bulsichlag bes Bergens, Die Kraft und Spannung bes Charafters, felbst Die Berschlingungen, Die Detamorphosen und Rebelbilder ber Berhältniffe. - und bann wieder ihren complicirten Medjanismus, geben die beutschen Borte und Wendungen symbolisch und buchstäblich wieder. Wir erleben es an unfern Boeten und Philosophen von Wort zu Wort, wie ber beseelte Verstand fich von ber

Sprache einen Beifterleib erbaut.

Diefes Wleischwerden Des Genius im Worte, Die Selbst-Zeugung bes Beiftes im rebenben Berftanbe, auf ber brandenten Uferwelle bes Lebens, mit bem Gabbath auf ber hohen Sec, in ber fich bie Sterne fpiegeln; bas hehre athergewobene Beiftergewand einer feuschen Sprache, Die wie Sternenlicht vom himmel zur Erbe fahrt, bas ift Propheten-Stul, bas ift eine Schreibart, unfterblicher Wefen murbig; fo fdreibt und fpricht ber

Deutsche, wenn er bem Benius feiner Bunder-Sprache

folgt.

Dem beutschen Vollblut-Sthl ber beutschen Sprache unfrer großen Manner in allen Schicken unseres Volles fühlen wir es an, daß es eine Sprache in der Sprache giebt, und baß sich bie Deutschen nicht nur im Berstande, sondern auch in ber Seele verständigen. In der Detconmie ber Borte, ber Redesignren, Bendungen und Gedanken-Gruppen; — in ber sprachlichen Taktik und Strategie, also im deutschen Sthl, ber bei jedem echt beutschen Dichter und Denker ein individueller ist, wirkt eine wundersame Macht, eine Symbolik, die bas Gegenstheil von dem andeuten und aussagen kann, was buchstäblichermaßen ausgedrückt ist.

Bon allen Menschen in ter Welt spricht und liest wohl Keiner so sinnig zwischen ben Zeilen wie ter Deutsche; tenn tein Underer besitzt und bildet so viel transseenbenten, so viel beseelten, symbolischen und poetischen Berstand.

— Wer dies Zeugniß nicht aus unsere Sprache und Literatur, aus unsern Redenkarten, Sprüchwörtern, Wärchen und Liedern entnimmt, ber hat eben keinen deut-

fden Berftand.

Die beutsche Sprache giebt ben Maßstab für bie Physiognomie bes bentschen Berstandes; sie ist philosophisch, symbolisch, poetisch und bialektisch, sie ist ehrlich, seelenvoll, präcise, keusch und wortseelig zugleich, hell

und buntel, burchsichtig und mufteriös.

Wie sinnig, wie tieffinnig und zartsinnig unfre Sprache ist, kann man nur an ganz bestimmten Beispielen zeigen: Unter "Börtern" verstehen wir Elemente ber Sprache in grammatischer Geltung, "Worte" aber sind Wörter mit sittlicher Bedeutung, z. B. Drei Worte nenne ich Euch inhalteschwer; — Dent' an Deine Worte! Dagegen heißt's nicht Wortebuch sondern Wörterbuch. Sagen ist in llebereinstimmung mit "Sagen ein Sprechen mit sittlicher Bedeutung, z. B. ansagen, absagen,

aufagen, verfagen, ausfagen, befagen, vorfagen 2c. 2c. Sprechen ist in Uebereinstimmung mit Sprache; Die Beräußerung ber innerlichen Brocesse ohne Rücksicht auf Beichen und Form, also auch eventualiter bie unmittelbare Berlautbarung bes Innern, Die bloke fumbolifche Unbeutung, ober die Ausbeutung ber Intentionen ber Natur (Natur-Sprache). Reben ift (in Uebereinstimmung mit Rebe) bas in Worten vermittelte, verftanbig geordnete, ju einem bestimmten Zwed formlich eingerichtete Sprechen. "Leich nam" ift ber tobte Rorrer ichlechtmea: Leiche ift ber Körper, bem unlängst bie Secle entfloh (ber Schuft machte ihn zur Leiche), ber alfo noch in Beziehung zu ben Lebenden, als Gegenstand ihrer Bietät gedacht mirb. Die Leiche hat ein Befolge, befommt eine Leichen-Riebe; - ber Leichnam wird aufe Rad geflochten, kommt auf die Anatomie.

Wie viel tem Deutschen eben an feiner Secle gelegen ift, und mit wieviel Rachbrudlichkeit er ben Begriff ber Ceele entwidelt bat, zeigen die nur ber beutschen Sprache eigenthümlichen Doppel=Worte: Mubseeliakeit. Saumfeeligkeit, Babfeeligkeit, Armfeeligkeit, Bolbfeeligkeit, Redfeeligkeit, Leutseeligkeit, Glückseeligkeit, Traumseeligfeit ic. Mit wieviel naivem Wit hat ber Deutsche in Diefen Worten feine Lieblings-Schwächen und feine charatteristischen Tugenden mit ber "Geele" aufammenge= reimt, und welch ein himmlischer Witz liegt barin zu Tage. baft nicht etwa aus bem ichulgelahrten Beifte, fondern aus ber Seele Die Seeligfeit producirt wird! - Die mit "Muth" zusammengereimten Worte fonnten Dicienigen, Die nicht recht miffen, mas fie mit bem Begriff "Gemüth" anfangen follen, überzeugen, bag ber beutsche Mensch von Sonft in feiner Wortbildung Die Geschichten feiner Seele und feines Beiftes niedergelegt bat. -Nur ein moderner, abstratter und fatularisirter Berftan= bee-Menich tann meinen, bag in Worten wie Unmuth, Unmuth, Wehmuth, Wantelmuth, Dehmuth, Migmuth, Gleichmuth, Uebermuth, Schwermuth, Großmuth, Hoch= muth, Langmuth, Aleinmuth, zumuthen, anmuthen, ver= muthen, sein Muthchen fühlen, gut zu Muthe fein, Ge= muthlichkeit ze. nichts weiter als ein Wortspiel enthalten sei.

Das Studium der Grammatik, der Redensarten, der Sprüchwörter und des Wortschauses, die Geschichte der deutschen Prosa und Poesie zeigt uns, mehr wie irgend eine andre Sprache, den Dualismus und die Metamorphosen des Menschen-Daseins; Vergeistigung und Verkörperung, Vermittlung und Lebensunmittelbarteit, Licht und Schatten, Verhüllung und Enthüllung, ein Symbolisiren und eine Vuchstädichkeit, einen verneinenden und affirmativen, einen bindenden und lösenden, einen schwenzissirenden und Schatten, Expansion und Contraction, Tynamit und Mechanik, Polarisation und Reutralisation; Blüthe, Reise und ein Abfallen der Frucht vom Vaume des Lebens, der Erkenntniß Gutes und Böses, mit neuem Saamen und neuem Gedeich'n!

Es ift fdwer, ju fagen, ob bie Integritat bes beutichen Gemuthe, ob Schaam, Gemiffen und Prophetie, burch tie Sprachentwicklung in Literatur und Weltleben mehr gewonnen ober verloren haben. - Man fann anführen, daß jede Kraft und Wesenheit fich in ter Berneinung potenciere und am Andern gur Selbstanichaunng, zur Gintehr in bas intividuelle Lebenspringip gelange. Aber an ber Maffe ber bentichen Literaten und Sprach= fünstler merkt man mehr bie Säkularisation, als bie Er= höhung und Diehrung bes finnlichen Gemein = Gefühls. Des Mutterwitzes ober bes Gemüths. Go tröften wir uns benn mit bem Glauben, bag ben Segen ber Sprady= bildung und ber Literaturen ber Genius bes gangen Bolfes profitirt; und daß bie Wiedergeburt bes Beiftes ber Menschheit mit ber Entwidlung ber Sprachen gleichen Schritt behalt. Berglichen mit Luthers Sprache in seiner Uebersetzung ber beiligen Schrift, hat unser moderne Styl bie alte Naivetät und Einfalt, hat er Mannheit, Bildtraft, Treuherzigkeit, Anschaulichkeit, Herzenswig, treffende Kürze, noble Derbheit und das gesunde Korn eingebuft.

Unsere Altwordern hatten ein Gemissen von der Beiligsteit und Unheiligfeit des Wortes, bas uns entwichen ist; sie achteten auf Segen und Fluch; sie beschworen Geister und Krankheiten mit Zauberworten, und derselbe Schatz, den das rechte Wort sichtbar werden läßt, versinkt tausend Klafter tief bei dem ersten unheiligen und überflüssigen Wort.

Bei ben Borvätern galt ein Wort einen ganzen Mann, und Wort halten hieß ein Mann fein. Hente halten die Worte einander keinen Angenblick über Wasser, geschweige benn ihren Mann, ober ber Mann seine Worte!

Es gab eine Zeit, ba mar bas beutsche Wort ein

"Logos", beute ift ce eine Logomachie.

Leute von überfluffigem Beifte, afthetische Raturen, Die ein besondres Talent für ichriftlichen und mündlichen Austrud haben, finten fich burch bie Sprache, burch bie Bhrafe, burch ben Styl mit allen ihren Schmachen und Gunden ab. Sie fagen fich und Andern in ichon ober pikant siplifirten Worten Die Wahrheit, fie faffen ihre Berschuldungen wie Die Miferen ber Welt in Die angemeffensten oder in Die witigften und frappantesten Formeln, und haben bamit ihrem Gemiffen ein Spielzeug gemacht, mit bem es fich beruhigt. Es gehört zu ben Donfterien aur Natur = Beschichte bes Wortes, bag es fo leicht an Die Stelle ber Gedanken, Broceffe, ber Gefühle, ber Sand= lungen, ber Erlebniffe, an Die Stelle bes mirklichen Lebens, bes gangen Menschen tritt. — Die geschickten Rebner find nur zu oft die schwächsten Menschen in ber That! Die Sprache ift ein fo bebender, leichter Aushelf für Gefühle und Bedanken, und biefe Bedanken-Broceffe find bereits fo unendlich bequemer und unterhaltender, als bie langfam reifende Werktüchtigkeit, bag ben Birtuofen bes Worts querft bie Empfindungen und qulett die Willens=

und Thatfrait abbanten fommt. — Im Bewuftiein riefer Unmacht wird ten Sprachfünnlern tie Birklichkeit und Lebens : Brazis ein Greuel, menigitens eine Trivialität und Unbequemlichkeit. Aus riefen inmentigen Geschichten erklären fich tie Gruntichmächen tes "retfeelisgen" Teutschen. Die eminente Begabung für tas Wort hat nicht nur ten Gelehrten wie ten gebildeten Stänten tie Tiefe und Wahrheit ter Empfindung, bas herz, die Mitteitenschaft geschädigt, sondern zerfrift auch tie Willensfraft, ten Mutterwip und die Wertfüchtigkeit.

Die Worte und Retensarten jeter Grade fint gute unt boie Geifter, Engelden und Teufelden: Die Schreibunt Retefunft erfordert also nichts weniger als einen Zauberer, ter alle bie Geifter zu beschwören und zu bannen

vermag.

Die rentiden Retensarten fint aber tie Lebensarten tes Teutiden gang und gar. Die teutiden Worte fint Herzpulse, Losungen, Lebensaccente, Abutbmen, Worte bes Lebens, tes Totes, tes Tieffinns, tes Unfinns; Elemente ter Tollbeit, ter Weisbeit, tes Segens, tes Unbeils, ter Gottesläfterung, tes Gobets, ter Verzweiflung, tes Entzüdens, tes Gewiffens, ter Reue, tes Glaubens, ter Religion!

Aus feiner Sprade allein lernt ter tentide Genins, lernt jeter teutide Menich Sitte unt Gottesfurcht, Theospophie, Metarbynif, Rarrheit und Weisheit, Leben und

Lieben, Sterben unt Berberben.

Aus teutschen Worten saugt tas teutsche Menschenfint unmittelbar Gift unt Honig, Tugend und Lafter, Leben und Tot; tenn nur ter Teutsche ift mit seiner Sprache so gang und gar aus einem Geist und einem Stud. — Minder durchgeistigten Bölfern läuft bie Sprache mehr parallel.

Die teutsche Sprache ift ber andre Baum bes Erkenntnisses: "Gutes und Boses". Ihre Früchte geben bas Leben und bringen ben Tot. "Dekonomie in Lebensund Rebensarten ift eine Cardinal-Tugend für alles Bolf und alle Zeit", so lehrte George Samann seinen Sohn, und ben Deutschen thut biese Lehre mehr noth, als einer andern Nation!

Der Weise wird immer weiser von bieser beutschen Sprache, immer närrischer ber Narr; immer besser und gescheuter ber gescheute und gute Mensch; immer leerer und machtloser ein Phrasenmacher, ein Schulfuche und ein Wicht.

Die bentsche Sprache ist vor allen andern Sprachen wie die Natur selbst, sie gebart, sie ernährt und verzehrt, sie vergiftet und heilt, sie giebt und nimmt Alles. Sie raubt den Rest von Verstand und Mutterwig, von Seele und Leib Demjenigen, der bereits auf den kleinsten Theil davon herabgebracht ist; und sie schüttet das Füllhorn ihrer Gaben über das Haupt und in den Schoos Dessen, der von Natur etwas Rechtes ist und hat.

Die beutsche Sprache nährt und erhöht allmächtig eine tiese und fräftige Meuschen-Natur, sie entmannt ben unmännlichen, verbildeten, und von ber Natur abgestommnen Geist; sie verharzt und vertrocknet ben Formen-Menschen, ben Pekanten, und sie belebt, sie hebt den fräftigen Sohn der Natur über sich selbst empor. Sprache ist der Geist selbst, ist der offentiellste Verstand und nicht sein bloses Bild; somit braucht die Sprache zum Gegengewicht die kräftigste Natur; und nur seiner tiesen Natur, wie seinem Gemüth und Gewissen verdankt es der Deutsche, daß er bei seiner angestammten "Redeleligkeit" nicht ein aberwisiger Narr und ganz und gar ein Wortmacher und Wortklauber geworden ist.

Am Menschen liegt es, an seinem guten und bösen Genius, ob er durch die Sprache ein Zungen-Narr, ein Sprech-Affe, oder ob er ein Redner, ein Prophete; ob er ein Berderber oder ein Erlöser seiner Mitmenschen werden will!

wurden, führten auf Rom. — Es gab nur einen Schwers punkt in der römischen Welt, und als der zweite in Constantinopel gefunden war, ging das römische Reich entzwei, weil es von Hause aus nur für einen Gravitationsspunkt und aus einem solchen, mehr mechanisch als orgas

nisch, herausgestaltet worden mar.

Aber weil ber Deutsche eben ein naturwüchsiger, ein tiefperfonlicher, auf Seelenbildung und eigenthumliche Existenz angewiesener Mensch ift: barum treibt ibn ein richtig sittlicher Inftinkt zur Beiligung ber Form, bes Ceremoniells und ber Religion. — Eben ber Raturalis= mus braucht zum Gegengewicht Uebernatur; Religion wie Sitte bestehen nur in ftrenger Form. Das Frauenzimmer fteht ber Ratur in jeder Beziehung näher als ber Mann, es ift feelenvoller, perfonlicher, eigenwilliger und von Matur mehr zum Bartifularismus geneigt, als ber Mann, in welchem ber vernünftige Beift und bie Schulbilbung vertreten wird; aber bas Gefühl ter finnlichen Schmache treibt bas Weib mehr wie ben Mann zum Ceremoniell, zur ftrengen Sitte und zur Religion. Das Beib ift gu= gleich natürlicher und sittlicher, sinnlicher und keuscher, feelenvoller und pedantischer, phantafiereicher und formlider, poetischer und profaner als der Mann.

Die Frauen sind belikat und zart, sie individualisiren und partikularisiren, wo sie generalisiren sollen; und dann wieder sind sie mehr zu einem durchgreisenden, thrannischen und schematischen Berfahren, mehr zu einem Mecha-

nismus geneigt als ber Dlann.

Der Deutsche steht ten andern Rationen gegenüber,

wie bas Weib bem Manne.

Der Deutsche hat mehr Natur, mehr Scele und Persönlichkeit, mehr Phantasterei und Ibealismus, mehr Herzensbelikatesse, Mitleidenschaft und Humanität, mehr Gemüthseigenschaften, mehr Verläugnung und Hingebung wie irgend eine Nation, und zugleich, nach tem ewigen Geset der Reaktion, auch mehr förmlichen und seinpulöfen

Berstand, mehr Ceremoniell, mehr Bedanterie als irgend ein Bolk der Welt. — Und doch ist der Deutsche um seiner Bernunftüberlegenheit der männliche Mensch; er hat also das Wesenhafteste und Bedeutsamste vom Weibe wie vom Manne; — er ist das Genie des Menschengeschlechts. Man wird nie darüber einig: soll man mehr über die deutsche Phantasterei oder über den deutschen Schematismus erstaunen, soll man den Teutschen mehr einen Träumer und Ivologen oder Pedanten schelten, oder ihn um seiner Wissenschaftlich keit und Handsgeschsgeschicklichkeit bewundern; denn durch beide entgegensgesetze Eigenschaften ist er zugleich der Schulmeister und der Altgeselle des Handwerts für die ganze civilisirte Welt.

Dieser Deutsche, ter bie politische Einheit Deutschs- lands nicht finden kann, ber den politischen Staat und das äußere Gleichgewicht mit ben andern Staaten so schwer begreift, berselbe haft Staaten und Städte in fremden Welttheilen gründen, der kolonisirt die ganze Welt, weil er sich am leichtesten zu der Eigenthümlichkeit jedes Bolkes hinüberlebt, ohne die seinige aufzugeben. So versteht das Weib in der Ehe sich dem Manne zu fügen, während sie ihn zugleich mit ihrer Eigenthümlichkeit beberrscht.

Derselbe Tentsche, ter scheinbar zu widerwillig und nachlässig ist, um bei jeder kleinen Gelegenheit seine Interessen und Freiheiten zu vertheidigen, ter sich schwer in einen Kampf auf Tod und Leben eintäßt, wird ein Bergstrom, dem nichts widersteht, wenn er einmal zum Kampse losbricht, weil er aufs Aengerste gebracht ist. — Das Wesen des Deutschen ist so unergrüntlich wie die weibliche Natur. Auch das delikate, schwinge, empfindsame und passive Weib wird ein Held und Märtyrer, ein Dämon, wenn es sich in seinem tiessten Gefühl getränkt sieht, oder wenn seine elementare Natur ben Damm der Sitte und Form durchbrochen hat.

Der Franzose stellt sich als einen weibischen Menschen im verächtlichen Sinne dar, weil er die Oftentation, die Wetterwendigkeit, die Laune und Eitelkeiten der Frauenzimmer nicht verläugnen kann, weil er dem Weibe in der Sche die Souverenität abgetreten hat; — der deutsche Christ aber manifestirt in der Eulturgeschichte die weibeliche Fruchtbarkeit und Bildkraft, die allseitige Empfängnis, die Verschmelzung des Geistes mit der Scele, mit Liebe, Glaube und Poesie.

Im Weibe haben sich die Nacen, hat sich ber römische, ber griechische, der altägyptische und ber altslavische Typus bis zum heutigen Tage am reinsten conservirt. Ganz so erhalten und entwickeln sich im Deutschen die Naceseigenthümlichkeiten aller ber Stämme, aus benen er hersvorgegangen ist, und die sich mit ihm vermischt haben.

Der Deutsche ist ber Universalmensch, bie Mutter ber übrigen Nationen, das Weib des Menschengeschlechts, welches nicht nur die Facultäten und Tugenben aller andern Nacen in seinem Wesen versähnt, sonbern mit bemselben die Einseitigkeiten der andern Bölker
ergänzt, sie erzieht, sie Alle mit seinem Geiste ernährt,
sich für Alle verläugnet, Alle pflegt und studirt, mit Allen
verkehrt, von Allen verhöhnt, und doch von Allen gefürchtet, und in seiner Geistes-leberlegenheit anerkannt
wird.

Es ist keine Noth um die deutsche Nace, sie kann und darf so wenig untergehen, als die Neligion, die Bernunft und die Natur!

Giebt es eine Weltökonomie, eine göttliche Vorsicht, einen Fortschritt bes Menschengeschlechts, eine wachsende Humanität, so wird es auch eine deutsche Nace geben bis zum Ende ber Welt. Aus ihr entnimmt die Gottheit die Erzieher, die Propheten, die Reformatoren, die Helden, die Philosophen und Dichter des Menschengeschlechts. Eben darum aber muß ber Deutsche ein Universalmensch, muß die beutsche Nace eine universellspersönliche, und

bie Conftruction Diefer Perfonlichkeit für ben Schulverftand eine unmögliche fein : benn mas vom Schulverstande als Dualismus ober Widerspruch begriffen wird, befteht als Weltgeschichte, als Welt, Die trot aller Berftandes-Wiberfpruche biefe wirkliche, unverwüftliche, compatte, ewig weiter prozeffirende Wunder- und Gotteswelt bleibt. Webart fich bas Dasein aus Sein und Richtsein, ift bie Emigfeit in ber Beit, ber Beift in ber Materie und bas Weltobjekt in ben Subjecten gehalten, ift ber Unfang aus bem Richts gekommen, ober die Zeit ohne Anfang und von Emigkeit, fo wird auch bas beutsche Bolk feine beutsche Einheit in feinem Deutschen Bartifularismus, so wird es feine Beiftesberrichaft und Eigenthumlichkeit trot feiner Berfahrenheit, fo wird es feine Rationalität in feiner Weltbürgerlichkeit, so wird es feine primitive Ratur in feinen Culturprozeffen, feine Sittlichkeit, b. h. feinen ge-nerischen Character in feiner Sonderthumlichkeit bewahren; to wird es weder im Trealismus noch im Materialismus untergeben.

Die Schulknaben muffen von ihren Lehrern rektifizirt und gescholten merben, und fich gleichwohl nicht an Alles kehren, mas ihnen die Badagogen = Bedanterie in allen Augenbliden am Muthen ift. Andernfalls werden fie Dudmäuser und bleiben dumme Jungen bis in Die Beit hinein, wo fie Manner fein follen. Dumme Streiche und Brügel bildeten sonst von Rechtswegen Die Regiprozität, die Correlata der Jugendeultur und Existenz. Bas nun bas beutsche Bolt anbetrifft, so bat ce fich um fo viel weniger an die Literatur= Weisheit und Li= teratur= Lamentationen Derer zu fehren, Die ihm aus Grunden feiner politischen Berfahrenheit und Didfelligkeit ben Untergang prophezeihen, als ihm riefe Brovheten ein für allemal ein ausschließlich souveraines Recht und eine Gottesstimme zuerkannt haben. - Bubligiften, Sozialiften und überfromme Chriften haben bas von jeher mit ben alten Weibern gemein gehabt, baf fie von Beit

Ð:

bete

idi

iein

ì

Зċ

191

in

u:

zu Zeit immer wieder Weltuntergang prophezeihen, weil sie Sternschnuppen für fallende Sterne, und politisches Feuerwerk für Weltbrand ansehen. Das keutsche Bolk absolvirt unterdeß seine weltbürgerliche Lebensart und macht seine socialen wie politischen dummen Streiche, die sich in letzter Instanz als eben so viele Gesetze und Freiseiten einer weltewigen Humanität und Eulturgeschichte erweisen.

Eine fo universelle Volksindividualität wie Die deutsche. in der alle finnlichen und geistigen Rrafte ber Menschennatur, mehr ale bei irgend einem andern Bolf ber Erbe. zur harmonischen und gleichwohl potenzierten Entwickelung brängen, ein Bolt, von bem man mehr als gleichniftweise fagen barf: es bilte bas Cerebral= und Ganglien=Suftem ber Natur und Menschenwelt; ein foldes Bolt tann eben barum unmöglich einen einseitigen und bornirten National= charafter, einen englischen Rationalstolz und einen communistischen Socialismus nad frangofischer Chablone ausge= stalten. - Die Deutschen sind eben ihre eigenen Beiligen und Originale trot beffen, bag nach Begels Ausspruch: "biefe Driginalität ber Satans-Engel ift, ber bie Deutschen mit Fäuften folagt -". Die gelehrten Rectifi= fationen find bem Bolte nicht überflüffig; im Bangen aber beweift es feinen gefunden Inftinft: bag es fich weber burch Literatur - Yamentationen und Cenfuren, noch burch Zeitbedürfniffe, burch brennende Fragen in Rirche und Staat, noch burch Wetterwolfen am politischen Horizont, in feiner angestammten Natur und welthisto= rifchen Laufbahn irre machen läßt; fintemal ber Cultur= und Natur-Inftinft bes beutschen Bolfs fo berechtigt ift, als die beutsche Gelehrsamfeit und Literatur, und aus allen Fattoren zusammen sich die Menschengeschichte her= ausprozeffiren muß.

Seit bem Berichwinden bes Paradieses begann bie Geschichte ber Menschencultur mit dem Rampfe zwischen Natur und Geift, ber sich in den Jahrtausenden zu einem

Widerstreit zwischen Herzens = Sympathien und Bflichtge= boten, zwischen Schulvernünftigkeit und vergeistigter Sinn= lichkeit, zwischen Literatur-Boesie und Socialverstand ver=

feinert, chematifirt und abgeschwächt hat.

Die sinnliche Natur bes alten Abam hat sich enblich ben Forderungen ber Bernunft und Religion, wie des Schulverstandes gefügt, welcher bie menschliche Thierqualerei mit einer Unmasse von Formen und Methoden

vervollständigt hat.

Der gebrochene Eigenwille tes Kintes könnte aber gleichwohl nicht ben Formalismus ter Schule und Sitte in Fleisch und Blut verwanteln, wenn tem armen Schüler und Schecher am Kreuze ter Pädagogik, ter Grammatik und Convenienz, nicht das Wunder zu Hülfe käme, auf welches uns bereits der Thierbändiger "van Aken" aus drücklich aufmerksam gemacht hat, und welches darin bestieht, daß tie anerzogenen Eigenschaften des wilden Thieres (die Dressur) auf sein Junges vererben. Bon unsern Jägern und Bereitern wissen wir schon von jeher, daß junge Hunde und Pferde, die von gut dressirten Müttern abstammen, sehr viel leichter als Wildlinge zuzureiten und respective zur Jagd abzurichten sint.

Wer die bahin bezügliche Beobachtungen und Thatsachen auf die Menschen in Anwendung bringen will, wird erfahren, daß und warum heute bereits ber Litera tursthl, die sociale Grammatik, die Rationalökonomie und die enchklopädische Raturwissenschaft mit ber Muttermilch eingesogen werden; was zumal bann nicht ausbleiben kann, wenn die Mutter bereits in höheren Töchterschulen

mit ber Literaturmild genährt worben ift.

Die unbändige Abamsnatur hat sich also ber Schule, ber Kirche, bem Staate, ber Societät und letztlich ben bloßen Convenienzen, ben Capricen ber ewigwechselnden Mobe gefügt. Gleichwohl ist noch bis zum heutigen Tage ein Tropsen rebellischen Abamsblutes übrig geblieben, ber bie absolute Zähmung und ben Abschluß ber Cultur-

Bogumit Boly: Die Tentichen, 1.

prozesse, zum Beile ber Lebenspoesie, bes Mutterwites, ber Liebe und ber Glüdseligkeit inhibirt. Dieser Blutsetropfen prozessirt aber in ten flavischen und romanischen Bölkern, wegen bes absoluten Mangels an Schulvernünftigkeit so stark, daß er alle Cultur-Errungenschaften absorbiren würde, wenn bie Deutschen nicht mit ihrem Sinn für Bätersitten, für gefestigte und eingelebte Formen: bas gestörte Gleichgewicht von Sinnelichteit und Vernunft, von Natur und Uebernatur immer wieder herstellten.

Diese Weltvernunft bes Deutschen also, welche bem übersinnlichen Faktor bes Menschenlebens eben so viel Rechnung als dem sinnlichen zu tragen versteht, diese absolute Natur bes Deutschen, welche ihn zum Nationalsstolz untauglich macht, ist der Grund und die welthistes

rifde Rraft ber beutschen Nation! -

# II.

# Die deutsche Sprache und die deutschen Sprüchwörter.

### a. Die deutsche Sprache.

mas ift Gprace ?"

"Wer feine Mutterfprache, wer bie fugen, beiligen Sone feiner Kinbbeit, bie mabnente Stimme feiner heinerbeinath nicht liebt, ber verbient nicht ben Namen Renich."

"36 frage nicht fewohl mas ift Bernunft, als:

gamann an Jakobi.

"Welche Sprache barf sich mit der deutschen messen, — welche ist in reich und in mächtig, so mutdig ind ans mutdig, so schön und so mitd als unize? Sie dat tausend Farben und warme Schatten. Sie dat ein Wort sit das kleinfte Vedeüstling der Minute und ein Wort sit das kleinfte Vedeüstling der Minute und ein Wort sit das kodenlose Geiühl, das keine Ewisseit ausschöft, sie ist start in der Notd, geschweitig in Gesahren, schreichtig wenn sie girnt, weich in ibrem Mitteld und beweglich zu jedem Unternehmen. Sie ist iet reue Celmetscher under Sprachen, die himmel und Erde, Luft und Wasser sprachen. — Was der rollende Vonner grollt, was die keinebe Liche tändelt, was das Morgenroth purpursarden, geld und sildern malt, was der erste Herricher auf dem Throne des Gedanfens sinnt; was das Mächen plaudert, die silde Lucke murmelt und die geisernde Schange spiest; wenn der muntere Knach dipft und jauchzt, und der alte Philosoph sein soweres Ich sert überfeit und erkfärt sie 3ch in 3ch, —: alles übersetz und erkärt sie

uns reicher und geidmüdter, als es ibr fiberliefert worben ift. Der Englander ichnarrt, ber Frangofe ichmatt, ber Spanier röchelt, ber Italiener bahlt, nur ber Deutiche rebet.
Die Sprache ift bie Scheibe ber That; — wir er-

Die Sprace ift Die Scheibe ber That; - wir ers beben bas umhulte Schwert und erringen unblutige Siege."

Borne.

Das teutsche Wort ist ein "Logos", ber als ein Evangelium ber Bernunft-Bildung in den Cultur-Geschichten aller europäischen Bölker processirt, und allen

jur geistigen Wiedergeburt hilft.

In der deutschen Sprache athmet die deutsche Seele, Die Mitleibenschaft mit aller Creatur, fcblagt bas beutsche Berg, judt ber beutsche Nerv, wird Bergangenheit und Butunft, Welt-Tiefe und Welt-Dberflache, wird Scherz und Todes-Ernft, Bernunft und Thorheit ineinsgebildet. Rur in ber beutiden Sprache und in ben Sprachen ibres Stammes wird bas leifeste Befühl und bie Raferei ber Leidenschaft, werben Simmel und Bolle, alle bofen und auten Geifter, alle Flüfterftimmen ber Liebe und Ratur, Die Mahnungen ber Ewigkeit und bes Bewissens, wird bas leifeste Buden ber Lippen, ber Blid bes Auges. wird die Bierogluphen-Sprache ber Wefchichten, tie gottliche Bilberichrift ber gangen Ratur gur Rebe geftellt! Rur in einer fo tief und reich gebildeten Sprache wie tie unfrige erfährt ber menfchliche Berftand, zugleich mit bem Bergen, eine Fortbildung, eine Beredlung, eine un= abläffige Wiedergeburt; und umgekehrt find es wieder nur Die Deutschen und Die verschwisterten Englander, welche ihre Sprachen aus ber Phantafie, aus bem Gemuthe, bem Gemiffen, ben Bernunft-Unschauungen beraus proceffiren.

Bu ben heiligsten Gerechtsamen und Borzügen bes bentschen Boltes, beren es sich mit Würde und Kraft bewußt ist, gehört bas beutsche Wort. Mit ihm zeugt nicht nur die menschliche Bernunft ihre Weltweisheit, die beutsche Liebe und Frömmigkeit ihre Dichtkunst und Theosophie, und der deutsche Genins seine CulturGeschickte: in der

beutschen Sprache kommt die europäische Menschieit zum vernünftigen Selbstbewußtsein, verkörpert sich der heilige Geift der Welt.

Bon den Mysterien der Liebe, des Glaubens, der Natur wie der Uebernatur, spricht zart und würdig, spricht wahrhaftig und in lebendigster Mitseidenschaft nur ein deutsches Herz, ein deutscher Mund und der beseelte Ber-

ftand bes Deutschen in beutscher Bunge!

Nur am beutschen Worte hängt noch der Blutstropfen, mit dem es sich vom Herzen losgerungen hat, und doch fügt es sich zu einer Ordnung, in der sich nicht nur das Naturgeses wiederspiegelt, sondern die göttliche Bernunft! Es ist ein Wunder der Wunder, mit welcher Hörigkeit die deutsche Sprache auch der leisesten Intention des Geistes nachzukommen vermag; mit welcher Aetherslüssigigkeit sie sich jeder Stimmung anschmiegt, mit welchem Witzsie das Abstrakte verkörpert und das Körperliche vergeisstigt, indem sie es in den Gedanken übersetzt.

Auch ben zartesten Ton, ben lindesten Hauch, ben Geistesduft, jede Bebung im Scelen-Grunde, jeden Puls-schlag bes Herzens, die Kraft und Spannung des Chasrafters, selbst die Berschlingungen, die Metamorphosen und Nebelbilder der Verhältnisse, — und dann wieder ihren complicirten Mechanismus, geben die deutschen Worte und Wendungen symbolisch und buchstäblich wieder. Wir erleben es an unsern Poeten und Philosophen von Wort zu Wort, wie der beseelte Verstand sich von der Sprache einen Geisterleib erbaut.

Dieses Fleischwerden des Genius im Borte, die Selbst-Zeugung des Geistes im redenden Verstande, auf der brandenden Userwelle des Lebens, mit dem Sabbath auf der hohen Sec, in der sich die Sterne spiegeln; das hehre äthergewobene Geistergewand einer kenschen Sprache, die wie Sternenlicht vom himmel zur Erde fährt, das ist Bropheten-Styl, das ist eine Schreibart, unsterblicher Wesen würdig; so schreibt und spricht ber

Deutsche, menn er bem Genius feiner Wunder-Sprache

folgt.

Dem bentschen Vollblut-Sthl der beutschen Sprache nnserer großen Männer in allen Schicken unseres Bolkes sühlen wir es an, daß es eine Sprache in der Sprache giebt, und daß sich die Deutschen nicht nur im Berstande, sondern auch in der Seele verständigen. In der Dekonomie der Borte, der Redesignren, Wendungen und Gedanken-Gruppen; — in der sprachlichen Taktik und Strategie, also im deutschen Sthl, der bei jedem echt deutschen Dichter und Denker ein individueller ist, wirkt eine wundersame Macht, eine Symbolik, die das Gegenstheil von dem andeuten und aussagen kann, was buchstäblichermaßen ausgedrückt ist.

Von allen Menschen in ber Welt spricht und liest wohl Keiner so sinnig zwischen ben Zeilen wie der Deutsche; benn kein Underer besitzt und bildet so viel transscendenten, so viel beseelten, symbolischen und poetischen Berstand.

— Wer dies Zeugniß nicht aus unsere Sprache und Literatur, aus unsern Redenkarten, Sprüchwörtern, Wärchen und Liedern entnimmt, der hat eben keinen deut-

ichen Verftand.

Die beutsche Sprache giebt ben Magstab für bie Physiognomie bes beutschen Berstandes; sie ist philosophisch, sumbolisch, poetisch und vialektisch, sie ist ehrlich, seelenvoll, präcisc, keusch und wortseelig zugleich, hell

und buntel, burdifichtig und mufterios.

Wie sinnig, wie tiefsinnig und zartsinnig unfre Sprache ift, kann man nur an ganz bestimmten Beispielen zeigen: Unter "Börtern" verstehen wir Elemente der Sprache in grammatischer Geltung, "Worte" aber sind Wörter mit sittlicher Bedeutung, z. B. Drei Worte nenne ich Euch inhalteschwer; — Dent' an Deine Worte! Dasgegen heißt's nicht Wortebuch sondern Wörterbuch. Sagen ist in Uebereinstimmung mit "Sagen ein Spreschen mit sittlicher Bedeutung, z. B. ansagen, absagen,

aufagen, verfagen, ausfagen, befagen, vorfagen 2c. 2c. Sprechen ift in Uebereinstimmung mit Sprache: Die Beräufterung ber innerlichen Brocesse ohne Rudficht auf Beichen und Form, alfo auch eventualiter bie unmittelbare Berlautbarung bes Innern, Die bloffe symbolische Anbeutung, ober die Ausbeutung ber Intentionen ber Natur (Natur=Sprache). Reben ift (in Uebereinstimmung mit Rebe) bas in Worten vermittelte, verftanbig geordnete, ju einem bestimmten Zwed formlich eingerichtete Sprechen. "Leich nam" ift ber tobte Rorrer ichlechtmeg: Leiche ift ber Körper, bem unlängft bie Secle entfloh (ber Schuff machte ihn zur Leiche), ber alfo noch in Beziehung gu ben Lebenden, als Gegenftand ihrer Bietät gebacht mirb. Die Leiche hat ein Gefolge, bekommt eine Leichen-Rebe; - ter Leichnam wird aufe Rad geflochten, tommt auf die Anatomie.

Bie viel tem Deutschen eben an feiner Seele gelegen ift, und mit wieviel Nachbrücklichkeit er ben Begriff ber Geele entwidelt bat, zeigen die nur ber beutschen Sprache eigenthümlichen Doppel-Worte: Mühfeeligkeit, Saumfeeligfeit, Babfeeligfeit, Armfeeligfeit, Bolbfeeligfeit, Redjeeligkeit, Leutsceligkeit, Gludsceligkeit, Traumseeligfeit 2c. Mit wieviel naivem Wit hat ber Dentsche in Diesen Worten seine Lieblings-Schwächen und feine charatteristischen Tugenden mit ber "Geele" aufammenge= reimt, und welch ein himmlischer Bit liegt barin zu Tage, bak nicht etwa aus bem schulgelahrten Geiste, sonbern aus ber Seele Die Sceligfeit producirt wird! - Die mit "Muth" zusammengereimten Worte fonnten Diejenigen, bie nicht recht miffen, mas fie mit bem Begriff "Gemüth" anfangen follen, überzeugen, daß ber deutsche Mensch von Souft in seiner Wortbildung Die Geschichten feiner Seele und feines Beiftes niedergelegt hat. Rur ein moderner, abstrafter und fatularifirter Berftanbes-Menich fann meinen, daß in Worten wie Unmuth, Unmuth. Wehmuth. Wantelmuth. Debmuth, Migmuth, Gleichmuth, Uebermuth, Schwermuth, Großmuth, Soch= muth, Langmuth, Rleinmuth, zumuthen, anmuthen, ver= muthen, sein Müthchen fühlen, gut zu Muthe fein, Ge= muthlichfeit ze. nichts weiter als ein Wortspiel enthalten sei.

Das Studium der Grammatik, der Redensarten, der Sprüchwörter und des Wortschauses, die Geschichte der deutschen Prosa und Poesie zeigt uns, mehr wie irgend eine andre Sprache, den Dualismus und die Metamorphosen des Menschen-Daseins; Vergeistigung und Verkörperung, Vermittlung und Lebensunmittelbarkeit, Licht und Schatten, Verhüllung und Enthüllung, ein Symbolisiren und eine Vuchftäblichkeit, einen verneinenden und affirmativen, einen bindenden und lösenden, einen schwenzissirenden und Stuth, Expansion und Contraction, Tynamit und Mechanik, Polarisation und Reutralisation; Blüthe, Reise und ein Abfallen der Frucht vom Vaume des Lebens, der Erkenntniß Gutes und Böses, mit neuem Saamen und neuem Gedeih'n!

Es ift fdwer, ju fagen, ob bie Integritat bes beutichen Gemuthe, ob Schaam, Gemiffen und Prophetie, burch tie Sprachentwicklung in Literatur und Weltleben mehr gewonnen ober verloren haben. - Man fann anführen, baß jebe Araft und Wefenheit fich in ber Ber= neinung potenciere und am Untern gur Selbstanichaunng, zur Ginkehr in bas intividuelle Lebenspringip gelange. Aber an ber Maffe ber beutschen Literaten und Sprach= fünftler merkt man mehr bie Cafularifation, als Die Erhöhung und Mehrung bes fünnlichen Gemein = Gefühls, Des Mutterwitzes ober bes Gemüthe. Go troften wir uns benn mit bem Glauben, bag ten Segen ber Sprach= bildung und ber Literaturen ber Benius bes Bolfes profitirt; und bag tie Wiedergeburt bes Beiftes ber Menschheit mit ber Entwidlung ber Sprachen gleichen Schritt behalt. Berglichen mit Luthers Sprache in seiner Uebersetzung ber beiligen Schrift, hat unfer moderne Styl bie alte Naivetät und Einfalt, hat er Mannheit, Bilds fraft, Treuherzigkeit, Anschaulichkeit, Herzenswiß, treffende Kürze, noble Derbheit und das gesunde Korn eingebüßt.

Unsere Altwordern hatten ein Gewissen von der Seiligfeit und Unheiligfeit des Wortes, das uns entwichen ist; sie achteten auf Segen und Fluch; sie beschworen Geister und Krankheiten mit Zauberworten, und derselbe Schatz, den das rechte Wort sichtbar werden läßt, versinkt tausend Klafter tief bei dem ersten unheiligen und überflüssigen Wort.

Bei ben Borvätern galt ein Wort einen ganzen Mann, und Wort halten hieß ein Mann fein. Hente halten die Worte einander keinen Angenblick über Wasser, geschweige benn ihren Mann, oder ber Mann seine Worte!

Es gab eine Zeit, ba mar bas beutsche Wort ein

"Logos", beute ift ce eine Logomachie.

Leute von überfluffigem Beifte, afthetifche Raturen, Die ein besondres Talent für ichriftlichen und mündlichen Ausbrud haben, finten fich burch bie Sprache, burch bie Bhrafe, burch ben Stul mit allen ihren Schmachen und Sie fagen fid) und Andern in icon oder Günden ab. vitant stylisirten Worten Die Wahrheit, fic faffen ihre Berschuldungen wie Die Miferen ber Welt in Die angemeffensten ober in die witigsten und frappantesten Formeln, und haben bamit ihrem Gemiffen ein Spielzeng gemacht, mit bem es fich beruhigt. Es gehört zu ben Minfterien zur Ratur = Beschichte bes Wortes, bag es so leicht an Die Stelle ber Bedanten, Broceffe, ber Befühle, ber Band= lungen, ber Erlebniffe, an Die Stelle bes mirflichen Lebens, bes gangen Menschen tritt. - Die geschickten Rebner find nur zu oft die fcmachsten Menschen in ber That! Die Sprache ift ein fo bebenber, leichter Aushelf für Gefühle und Gedanken, und Diefe Gedanken-Proceffe find bereits fo unendlich bequemer und unterhaltenter, als bie langfam reifende Werktüchtigkeit, bag ben Birtuofen bes Worts zuerst bie Empfindungen und zulett bie Willensund Thatkraft abhanden kommt. — Im Bewustsein dieser Unmacht wird den Sprackkünstlern die Wirklichkeit und Lebens- Praxis ein Grenel, wenigstens eine Trivialität und Unbequemlichkeit. Aus diesen inwendigen Geschichten erklären sich die Grundschwächen des "redseelisgen" Deutschen. Die eminente Begabung für das Wort hat nicht nur den Gelehrten wie den gebildeten Ständen die Tiefe und Wahrheit der Empfindung, das Herz, die Mitleidenschaft geschädigt, sondern zerfrist auch die Willenskraft, den Mutterwitz und die Werktüchtigkeit.

Die Worte und Rebensarten jeder Sprache find gute und bofe Geister, Engelchen und Teufelchen; die Schreibund Redefunst erfordert also nichts weniger als einen Zauberer, der alle die Geister zu beschwören und zu bannen

vermag.

Die beutschen Rebensarten sind aber die Lebensarten bes Deutschen ganz und gar. Die teutschen Worte sind Herzpulse, Losungen, Lebensaccente, Rhythmen, Worte bes Lebens, des Todes, tes Tiefsinns, des Unstinns; Elemente der Tollheit, der Weisheit, des Segens, tes Unbeils, der Gotteslästerung, tes Gebets, der Verzweislung, des Entzückens, des Gewissens, der Reue, des Glaubens, der Religion!

Aus feiner Sprache allein lernt ber beutsche Genius, lernt jeder deutsche Mensch Sitte und Gottesfurcht, Theo-fophie, Metaphysit, Narrheit und Weisheit, Leben und

Lieben, Sterben und Berberben.

Aus deutschen Worten saugt bas beutsche Menschenstind unmittelbar Gift und Houig, Tugend und Laster, Leben und Tod; benn nur der Deutsche ist mit seiner Sprache so ganz und gar aus einem Geist und einem Stück. — Minder durchgeistigten Völkern läuft die Sprache mehr parallel.

Die beutsche Sprache ist ber andre Baum bes Erkenntnisses: "Gutes und Böses". Ihre Früchte geben bas leben und bringen ben Tod. "Dekonomie in Lebensund Rebensarten ift eine Carbinal-Tugend für alles Bolf und alle Zeit", fo lehrte George Samann seinen Sohn, und ben Deutschen thut biese Lehre mehr noth, als einer andern Nation!

Der Weise wird immer weiser von bieser beutschen Sprache, immer närrischer ber Rarr; immer besser und gescheuter ber gescheute und gute Mensch; immer leerer und machtloser ein Phrasenmacher, ein Schulfuchs und ein Wicht.

Die beutsche Sprache ift vor allen antern Sprachen wie die Natur selbst, sie gebart, sie ernährt und verzehrt, sie vergiftet und heilt, sie giebt und nimmt Alles. Sie raubt den Rest von Verstand und Mutterwig, von Seele und Leib Demjenigen, ber bereits auf ben kleinsten Theil davon herabgebracht ist; und sie schiett bas Füllhorn ihrer Gaben über bas Haupt und in ben Schoos Dessen, der von Natur etwas Rechtes ist und hat.

Die beutsche Sprache nährt und erhöht allmächtig eine tiese und fräftige Menschen-Natur, sie entmannt ben unmännlichen, verbildeten, und von ter Natur abgetommnen Geist; sie verharzt und vertrecknet ben Formen-Menschen, ben Petanten, und sie belebt, sie hebt ben fräftigen Sohn ber Natur über sich selbst emper. Sprache ist der Geist selbst, ist der essentiellste Verstand und nicht sein bloses Bild; somit braucht die Sprache zum Gegengewicht die kräftigste Natur; und nur seiner tiesen Natur, wie seinem Gemüth und Gewissen verdantt es der Deutsche, daß er bei seiner angestammten "Redeseligkeit" nicht ein aberwissiger Narr und ganz und gar ein Wortmacher und Wortslauber geworden ist.

Am Menschen liegt es, an seinem guten und bosen Genius, ob er burch die Sprache ein Zungenedtarr, ein Spreche Affe, ober ob er ein Rebner, ein Prophete; ob er ein Berberber ober ein Erlöser seiner Mitmenschen werben will!

Wer sich auch nur als Dilettant, mit Hegels Philossophie beschäftigt hätte, wer dieses Mannes Gegner in allen Gruntanschauungen, im Princip wie in der Methode wäre: darf, wenn er einmal vom Genius der deutschen Sprache verhandelt, jenen letzten gewaltigen Denker und bessen dam onische Ueberlegenheit über das Wort und über tie mit temselben bis tahin verknüpften Begriffe, nicht übergehn. Wenn deutsche Dialettit und Beredsamkeit einer Geister-Schlacht verglichen werden kann, so muß noch hinzugefügt werden: taß sie durch die beutsche Sprache zu einer Hunnenschlacht vergeistigt wird, in welcher tie Geister ter Gefallenen über ben Wolken sortkämpfen.

Wer die Geschichte der Philosophie von Begel, wer seine Phanomenotogie, seine Logik in Angriff nahm, und gleichwehl nicht inne wurde, daß er sich im Getümmel einer Geister = Schlacht besinde, der lasse sich gesagt sein: daß er kein Philosoph zar esox,v, daß er kein Metaphhsiker, kein, für die Ninsterien der Sprache bevorzugt organissierer Genius, daß er kein Jünger Hegels ist, der von des Meisters Geiste Zengniß reden barf.

Man fann mit Grunte, von ten Harten und Edigsteiten, von ben Schiefrigfeiten, ben sonverainen Bizarrerien, ben thrannischen Resormen und Capricen ber Hegel'schen Austrucksweise; man kann von bieses Meisters naiven Ungeschicklichteiten im Periodenban, von den ärgerlichen Nachlässisseiten und Willtüren in allerlei mechanischsstützlissischen Präeissonen, in der Gedanken-Gruppirung; man kann von den Fehlern der taktischen Ansstellung, der Verwendung und Betonung einzelner Argumente wie Formeln und über was immer sonst raisonniren: und doch, doch ist diese Hegel'sche Sprache und Dialektik ein imponirensdes, den Geist überwältigendes, ein unerhörtes, ja sast zu sagen: ein unausvenkbares Wunder von Gedankens Evolutionen aus Vernunft und Kormeln, die aus dem Kampse

zwifchen ber unendlichen Bewegung bes überfinnlichen Weiftes

mit bem finnlichen Berftante hervorgebn. \*)

Diese Sprache Hegels ist unendlich mehr als Rebe und Styl; sie ist schlechtweg Metaphysis und reinster Berstand; sie ist eine Geschichte und Genesis, eine Bildstraft des menschlichen Geistes, wie sie in dieser Concentration und Expansion teine Nation der Welt, von den ältesten dis zu den neuesten Zeiten, aufzuzeigen hat. Sie ist die im Geiste anschaubare Geschichte, wie sich der immanente Geist (der Verstand) mit dem transsscendenten Geiste, (der primitiven und relativen Bernunft) ins Gleichgewicht zu sehen und zu einem absoluten Geiste (zu der Vernunft nat Exaxv) zu potenzieren Geiste

Diefe Sprache Begels zeigt ben Broceg eines Berftanbes, ber fich ohne Aufhören zu Bernunft-Anschauungen rectificirt, die fort und fort wieder zu Berftandes-Cruftal-Ien, zu endlichen Figurationen anschießen. Die Begel'iche Sprache allein von allen in ber Welt, gewährt bas fabelhafte Schauspiel, wie ter Menschen-Beift ten Bedanten-Brocek vollkommen mit Der Deconomie von Worten. Redefiguren und Formeln beden, wie er fie burch ben Sprad= Brozeß unmittelbar und reell verwirklichen fann. ift ber erfte Sterbliche, welcher bas Wiberftrebenbe, bas Gemachte und Michanische, furz alles Endliche und Richt= feiende mit bem Begenfate bes Unendlichen, bes Seienben, bes Organischen und Dynamischen, in ber Beise ibentificirt, baf er alle Begenfate Augenblid um Augenblid ineinander übergehn und doch auseinander gehalten merden läßt.

Die Argumentation, welche man bei biesem tiefften und icharfften, biefem sprachgewaltigften aller Erbenbenter,



<sup>\*)</sup> Bon ben Berbiensten Göthe's, Schillers und Leffings um bie beutsche Sprache, wird in ter Characteristif biefer Männer bie Rebe fein.

in ben Zeilen wie zwischen ben Zeilen lesen kann, ift bie, daß wenn Beift und Materie, Tod und Leben, Welt= Unfang und Uranfang, wenn Schöpfer und Befdopf, Beit und Emigfeit, Freiheit und Nothwendigfeit, wenn Gottes = Berfonlichkeit und Gottes = Bernunft, wenn bas Menschen=3ch und bie Welt fich de facto gusammenrei= men; wenn fie alfo teine Antinomien, fondern nur Berftandes-Gegenfäte und wie Samann erklart, fprachliche Mangel und folche Dlifverständniffe find: baf bann auch Gein und Richtfein, Denfen und Gein, Sprechen und Denken, Sprache und Philosophie, Logik und Metaphyfit, Wirklichfeit und Bernunft, Wortformeln und Sachprocesse, bag bie Schranken ber Sprache und bes finnlichen Berftandes teine abfoluten, fondern fort und fort verschwindenbe Begenfäte. ja, baß fie Die gleichberechtigten Factoren bes absoluten Lebens, ber Gefchichte bes Beiftes, ber absoluten Wiffen= schaft find; baf man ben Unterschied von Sprache und Biffenschaft, von Sprechen und Denken, von Gein und Denken, von Endlichem und Unendlichem nicht fixiren barf; daß es eben so menig ein schlechtmeg End= liches, als ein folches Unendliches giebt, welches zugleich ein Positives und Erscheinendes ift, oder zu fein vermöchte.

Nur die Summe aller Lebensfactoren, Polaritäten und Neutralisationen, die Summe aller Geschichten, und die Urfraft, aus deren Schooß sie von Ewigkeit zu Ewigkeit hervorgehn, ist absolutes, ist unendeliches Leben; besast also die absolute Wahrheit, Schönsheit, Güte und Heiligkeit (die Integrität) in sich und kennt so wenig einen Zwiespalt von Materie und Geist, von Wirklichkeit und Vernunft, von Natur und Geist, von Ich und Welt, von Schöpfer und Geschöpf, als ter Mensch selbst einen Widerstreit zwischen seiner Sinnlichkeit und seinen Geiste empfindet, bevor er ihn durch seinen freien Willen erzeugt.

# b. Die deutschen Sprüchwörter und Redensarten.

Wen biese beutschen Spruchwörter nicht burch und burch erbauen, ber hat fein beutsches Gewissen, und keinen

beutschen Wit.

Was ist bas Alles, rund und reinlich, wie heil versständig aus der Lebensmitte gegriffen, und wie gutmuthig gesagt; so tief und burchsichtig wie die See an den Bashama-Inseln, wo der Schiffer über einem grünen Absgrunde von tausend Rlaftern schwebt.

Und gleich bem Meere, werfen auch die deutschen Spruchwörter Muscheln, Perlen, Berustein mit eingesichleffenen Insecten, manchmal auch Ungeheuer an den

Strand.

Wie fromm ohne Scheinheiligkeit, wie ehrbar und tugendbefliffen ohne Sittlickkeitsziererei, wie gewiffenhaft ohne Gewiffenszwang, find diese deutschen Lebensregeln! Heilig und in sich selbst begründet wie die Ratur, einsfältig und doch grundgeschent, — klug wie die Schlaugen und ohne Falsch wie die Tauben; von aller Weltempfinsdung getragen, sind sie doch immer an ganz bestimmte Gegenstände und Beschickten angeknüpft; das nennt man Theorie und Praxis in einem Puls und auf einen hieb.

Aus diesen deutschen absoluten Worten, die so mahrshaftig und doch so liebenswürdig, so billig und strenge, so anspruchslos und doch so heraussordernd in voller Mannestraft, so gesetzmäßig und doch so ungebunden sind, bliden uns die deutschen Augen an mit ihrer ehrlichen Schelmerei, der deutschen Freimuth mit seinen treuherzigen und schämigen Geberden, der deutsche Tiefsinn mit seinem herzigen Spaß, das deutsche Gemüth mit seiner, von Zutunft und Vergangenheit bewegten, von Natur und Gott erfüllten Seele. Jedes dieser Worte ist ein deutscher Herzschlag, ein deutscher Handschlag, ein deutscher Mann.

In tiefem fprüchwörtlichen Rebewit, ber fluffig und feste ist, voll Blutes und aus einem Fleische, bas von markigen Anochen zusammengehalten, von einer festen Haut umschlossen wird; — ba haben bie Deutschen ber Sprache einen lebendigen Körper gegeben, welchen ber beutsche Mutterwitz und bas beutsche Weltgefühl beseelt.

In tiefer Volksweisheit halten sich Theorie und Praxis, Bernunft und Sinnlichkeit, Welt- und Spießbürgerlichkeit, Geschichte und Gegenwart, Geist und Materie, Zeit und Ewigkeit, Berstand und Einbildungstraft, Scherz und Ernst, und alle Lebens- Gegensätze unzertrennlich um-schlungen. — hier ist eine durch und durch heile, eine rundum fertige Bildung und Existenz; hier rect das Wort die Sache und die Sache das Wort; hier zieht jedes Wort wie eine Schraube, sitt jedes wie hieb und Schuß.

Diese beutschen Lebens- und Rebensarten treffen überall und in jeglichem Augenblick bem Ragel auf ben Kopf, während bie leidige Schulmeisheit die Dinge nur zu oft auf ben Ropf stellt und die halbe Weltgeschichte an einen einzigen Ragel hängt, bas heißt: an eine 3dee!

In ten Sprüchwörtern und Retensarten ist nichts

gefdieten, mas Gott zusammengefügt hat.

Der beutsche Tieffinn und ber ferngefunde Menschenverstand sind in tiesen Boltsworten fo wohnlich und zu Hause, wie bie Seele in ihrem Leibe, und ber Leib in

feiner Saut.

Das Wort ist in biesen Sprüchwörtern, so schmud und schön wie ein Bräutigam, es schickt sich zu seiner Sache so ganz und gar wie der Mann zum Weibe. So gesteiht denn die Wahrheit zwischen Beiden lustig und zeugungsträftig, wie Umarmung und Kuß, wie Rede und Geist, so ehrbar und getreu wie Mann und Frau. Von diesem Sprüchwörterstyl giebts also eine Nachkommenschaft und einen Segen im Verstande, in allen Herzen, in allen Schickten und im Schoose des deutschen Bolks.

In biesen Sprüchwörtern und sprüchwörtlichen Rebensarten ist alle beutsche Kraft und Art verkörpert; sie sind das Herz und der Witz ber Sprache, die Cisternen und unversiegbaren Brunnen bes gelehrten Schreibe und Rede-Wüstensandes, welcher bald zu viel und bald zu wenig vermittelt, am unrechten Orte schwunghaft und zur ungelegenen Zeit statarisch ist. Die Sprüchwörter sind der ewige Born des Menschenverstandes, "aus dem nicht nur Diejenigen schöpfen, die keinen eigenen Verstand haeben," sondern auch, die zu viel davon haben, denn sie lernen vom Sprüchwort: wie man die Node törperlich, beseelt, einfältig, kurz und gemeinverständlich macht.

Die beutschen Sprüchwörter sind bas Vermächtniß bes beutschen Genius an jedweden Deutschen ohne Unterschied bes Geistes, der Erziehung, der Lebensverhältnisse, des Alters und Geschlechts — eine Norm für Sitte und Lebensart, für Handel und Wandel und jeglichen Verkehr, sei's mit Menschen, mit Dingen, mit Natur oder mit Gott dem Herrn.

Diese Sprüchwörter und Rebensarten sind eine lebensbige, in allen Geschichten wurzelnde, eine ewig sproßende, blühende und fruchtende, eine auf den Gassen verkehrende Weisheit, für alles Volk und alle Zeit, wie die heilige Schrift, aber stetig vermehrt und neu aufgelegt in jedem deutschen Gemüth. Sie sind das zirkulirende Kapital des deutschen Geistes, Zins auf Zins häusend, wuchernd in allen Fakultäten bei Mann und Weib, in Kindern und Erwachsenen, in Gelahrten und Laien — in Staat und Familie, in Schule und Haus!

Das Köftlichste ift noch, wie bei Wasserquellen, Bolksliebern und Märchen: ber Schatz ist unversiegbar ba,
und Niemand präsentirt sich als Schatzmeister oder Autor.
Wan verdankt Niemandem etwas, als dem Genius des
Bolkes, und man nimmt die Lehre ohne Neid und Wis
berspruch, mit unbefangenem Gemüthe an, weil man keiner
einzelnen Person verpslichtet, und von keiner beherrscht ist.

# III.

# Das deutsche Bolkslied.

"Die Bolkslieber sind uralt. Sie wurden wegen ihres jum Theil noch heidnischen oder üppigen Inhalts (laicorum cantus obscoenus nach Offried) von der Kirche unterlagt, und baher auch nicht ausgezichnet. Die beidnischen Elemente darin mußten verschwinden, oder konnten sich nur fehr verblümt erhalten. Dagegen ihr ein Zweifel, daß jowobl Liebes- als auch Spotis und Schlmenlieder (winileot, siswa, sisesanc, lottrspracha, posa, giposi, sooskot nach hoffmanns deutschem Kirchensche, bei ber a II verbreitet blieben, immer neu entfanden, det Spiel und Tanz und frohen Gelagen nicht feblen burtten. fehlen burften.

Sie find entweber unmittelbar aus bem Bolle bervorgegangen, ober, wenn auch von Meistern bes Ge-fang's gebichtet, ausnahmsweise so einsach und volls-mäßig, daß sie in Aller Mund tamen und zu Bolts-liebern wurden.

In ibnen tebrt die durch die Minnefänger in eitle Subjettivität ausgeartete Boefie, wieder zu anfpruchselofer Diettivität zuruck, auch da, wo sie nicht episch erzahlen. (Balladen, Romanzen) sondern nur das Gefühl bee Augenblide ausbruden.

Wolfgang ,Mengel.

Bolslieder geben gewöhnlich aus Erlebniffen, aus Ereigniffen hervor, fie ffizziren Belbenthaten, Abenteuer ober allgemeine Calamitaten: Beft, Sungerenoth, Rriegebrang= fal, Thrannei ber Machthaber, ober ben Sieg bes Boltes. Die Lieder sind also wohl zuverlässig so alt als die Beschichten, Situationen und Belben, welche ihren Gegenstand bilben. — Leute bes Bolks bichten ober prosphezeihen nur in ber ersten allgemeinen Aufregung und Divination, bie verhältnismäßig rasch vorübergeht.

Der gebildete Mensch findet in seiner blosen Berson und für seine Rechnung die Kraft zu dichten und zu benken, das Bolk aber befruchtet sich nur in der Masse, und die Individuen, welche das Wort oder die Tonweise sinden, sind dann in Wirklichkeit so sehr die Organe des Bolks, daß sie von ihrem persönlichen Empfinden und Urtheilen so wenig wie möglich, oder ganz und gar nichts hinzuthun. — In Volksliedern spiegelt sich selten der Character eines Individuums, sondern des Volkes wie der Zeit.

Der objektivste Dichter, wenn er einer Schule angehört und ein gebildeter Mensch ist, sucht seine eigene Stimmung und Weltanschauung anszusprechen und schmückt sie noch obendrein mit angenommenen, halb afsektirten Sentiments, mit Anempfindungen, mit sittlichen, patriotischen Ambitionen, mit solchen Phrasen, Wendungen und Intentionen aus, von benen er augenblicklichen Unklang erwartet, die er, der allgemeinen Vildung oder Verstandes-

Chablone für conform hält.

Der Bolksdichter, (wenn man ihn so nennen barf) hat selten eine Ahnung davon, daß durch Worte Geist und Seele sigirt, zur Rede gestellt und gleichsam zu Wirklichkeiten gemacht werden können; daß ein Mensch des Nebenmenschen Empfindungen fassen dürse oder wolle; daß es erlaubt oder zweckmäßig sei, derzleichen seelische Transsussionen zu experimentiren. Er versucht also höchstens in dem ersten Stadio allgemeiner Aufregung, Theilsnahme oder Begeisterung, das ofsizielle Factum und die reelle Stimmung, die mit demselben zusammenhängt, ans deutungsweise zu stizziren. Sublimsten Falls werden an die Sache ein paar Gedanken, d. h. die leidenschaftlichen Urtheile, Schmerzens- oder Jubelruse und Schimpsworte geknüpft. — Ein zweiter und dritter Improvisator setzt

Berse zum ersten Liebe hinzu, und ein Schreiber ober Schulmeister nimmt etwa Aenberungen mit einzelnen Worten, Wendungen und Bilbern vor, welche nur dann angenommen werden, wenn sie dem Sinn und der Weise des Bolkes entsprechender sind, als die ursprüngliche Form, für welche die Massen eine getreuliche Sympathie zu bewahren pflegen, so wetterwendig sie auch in ihren sonstigen Gunstbezeugungen und Stimmungen sind.

Derselbe Mensch, welcher ben ersten Impuls ober wirklichen Anfang zu einem Bolksliede machte, dichtet vielleicht keines mehr, oder nur ein halb Dutend, weil er fühlt und erfährt, daß Lieder eben Gelegenheits-Prozesse und keine willkürlichen Kunststücke oder Persönlichskeiten sind, die man von dem Massenleben, den

Freuden und Leiden Aller ablöfen fann.

Der Bolkspoet kommt gar nicht auf die Idee, seine Phantasie oder seine persönliche Stimmung zu verlautsbaren, er fühlt gar nicht das Bedürfniß dazu, er schämt sich seiner innersten Empfindungen, wie er sich seines nachten Leibes schämt, nämlich als eines zweiten Wesens, eines Andern in ihm, eines Göttlichen, das man nicht Rede stellen, nicht zeigen, mit dem man nur in verschleis

erter Geftalt umgehen barf.

Rur die Deutschen haben Bolkslieder, in welchen Seelenzustände keusch an Naturbildern abgespiegelt aber nie erschöpfend und raiso = nirend reflectirt sint. Die Lieder der Slaven charakteristen sich wahlverwandt dem deutschen Gesange, durch Melancholie, überhaupt burch Seele; aber das Gestühl des slavischen Bolkspoeten concentrit sich nur ausnahmsweise zu einer Leidenschaft, und arbeitet sich noch weniger zu einem Gedanken heraus wie bei dem Deutschen; auch ist es den slavischen Liedern eigenthümslich, daß sie einen Seelenzustand nicht für sich und an Naturscenen abspiegeln, sondern bei Gelegenheit eines Factums aussprechen. Alle Bolkslieder unterscheiden sich

aber wesentlich badurch von der kunstgerechten Lyrik, daß fie niemals, wie diese, Naturscenen allein schilbern, und eben so wenig aus blosen Phantasiesstücken ein Gedicht machen. Natur und Phantasiesstehen beim Bolkspoeten im Dienste einer Geschichte, einer Heldenthat oder Leidenschaft. — Das Bolkslied kennt keine sorirten Gefühle und keine Oftentation, dies sind Entartungen der kultivirten Poesie!

Um mit Erfolg etwas von bem Boltsliebe zu fagen, muß man wenigstens ein paar Berfe in's Gebachtniß

rufen :

Aus bem Ambrafer Lieberbuch Rr. 66.

Schein uns, bu liebe Sonne, Gib uns einen bellen Schein, Schein uns zwei Lieb zusammen, Ei, die gern beieinander wollen sein.

Dort fern auf jenem Berge, Leit' fich ein talter Schnee, 2c.

Dort nieben in jenem Holz, Leit' fich ein Mülen ftolz 2c.

Sie malet uns alle Morgen, Das Silber, bas rothe Golb. Dort nieben in jenem Grunbe, Schlemmt sich ein hirschlein sein.

Was führt es in seinem Munbe, Bon Gold ein Ringelein. Hätt' ich des Goldes ein Stücke Zu einem Ringelein, Meinem Buhlen will ich's schicken Zu einem Goldfingerlein.

Docen, Misc. I. 262.

Wenn ich ein Böglein mar, Und auch zwei Fluglein hatt', Flög ich zu bir, Weil's aber nicht tann fein Bleib ich allhier.

Bin ich gleich weit von bir, Bin ich boch im Schlaf bei bir Und red mit bir. Benn ich erwachen thu, Bin ich allein.

Es ritten brei Reiter jum Thore hinaus, Abe! Feinsliebchen schaute jum Fenster hinaus, Abe! Ja, scheiben und meiben thut weh!

Ach Elslein, liebes Elslein, Wie gern mar ich bei bir; So fenn zwei tiefe Waffer, Wohl zwifchen bir und mir.

Wollt Gott, ich wär ein weißer Schwan, Ich wollte mich schwingen über Berg' und tiese Thal, Wohl über die wilde See, So wüßten alle meine Freunde nicht, Wo ich hingekommen wär!

Balter, Bolfslieber. 1841. S. 276.

Reine Rofe, feine Relte, Rann blühen fo icon, Uls wenn ein Paar verliebte herzen Bei einanber thun ftehn.

Und fein Feuer, feine Roble, Rann brennen fo heiß, Wie die heimliche Liebe, Davon feiner nicht weiß.

#### Balter, Bolfelieber. III. 112.

3ch wollte bag alle Febern waren Papier, Und alle Studenten schrieben bier, Sie schrieben ja bier die liebe lange Nacht, Sie schrieben uns beiben die Liebe boch nicht ab.

# Bunberhorn, II. 12.

Ach was weint bie schöne Braut so fehr! Mußt bein Sarlein schließen ein In bem weißen Saubelein.

Ach was weint bie schöne Braut so sehr! Wenn bie anbern tanzen gehn, Wirft bu bei ber Wiege stehn.

# Bunberhorn, I. 34.

Es blies ein Jäger wohl in sein Horn, Und alles was er blies, bas war verlorn. Schwarzbraunes Mäbele, entspringe mir nicht; Habe große Hunde, die holen bich.

Deine großen Hunbe, bie holen mich nicht, Sie wiffen meine hohen weiten Sprünge noch nicht. — Deine hohen Sprünge, die wiffen sie wohl, Sie wiffen, daß du heute noch sterben sollst.

Es wuchsen brei Lilien auf ihrem Grab', Die wollt ein Reiter brechen ab. Ach Reiter laß bie Lilien fteh'n, Es soll sie ein junger frischer Jäger han.

# Bunberhorn, I. S. 141.

Es ift kein Jäger, er hat einen Schuß Mit hunbert Schrot auf einen Kuß; Feins Lieb, dich ruhig stelle, Feins Liebchen, sit still im grünen Moos, Der Bogel fallt in beinen Schoof, Bohl von bes Baumes Spipen. In beinem Schoofe firbt sich's gut, Feins Lieb, bleib ruhig sitzen.

# Gins ber berühmteften Beinlieder ift:

Der liebste Buhle, ben ich han, Der liegt beim Wirth im Keller, Er hat ein hölzin Röcklein an Und heißt ber Mustateller 2c.

Anmert. Die hier mitgetheilten Broben habe ich bem, bei Rrabbe in Stuttgart, 1858 erschienenen Wert von Wolfgang Menzel entnommen: "Deutsche Dichtung von ber alteften bis auf bie neueste Zeit.

Der Verfaffer schließt ben Abschnitt über burgerliche Meifter=

fangerei mit ben Worten:

"Ich muß wenigstens einen Blid auf die reiche Poesie unserer Kinderlieder wersen. Kein Bolt hat deren so viele und so naive. Es sind Wiegenlieder für die Kinder, Spiel und Tanzlieder, welche die Kinder selbst füngen; Käthsel, die sie sich aufgeben, und Anrusungen beim ersten Anblid von Thieren, 2. B. des Maitäsers, des Storchs, der Schnede zo. Endlich auch kleine harmlose Spottverse. Man hat in neuerer Zeit in ihnen Spuren des alten Deibenglaubens, der alten Götter und Göttinnen entbedt, worans ihr hohes Alter erhellt. Bergleiche die Schriften darüber von E. Meier, von Stöber, die reiche Sammlung in Müllenhoffs Sagenwerk. Vor allem das große Werk Kinderlied, 1857 von Nochholz."

In ben beutschen Bolksliedern spiegelt sich der unergründliche Dualismus des deutschen Wesens am wunders barsten ab. Unser Bolkslied athmet eben so viel freieste, kedste Lebenslust als Melancholie. Es unterscheidet sich eben dadurch von den Gesängen anderer Nationen, daß sein Geist nicht, wie bei den Slaven, in Seele und Sinnslichteit erfäust wird, sondern die Fülle und Mannigsaltigkeit der Natur-Erscheinungen wie der Weltverhältnisse beherrscht. — Es charakterisit unser Bolk, daß es die

Kraft seines Herzens aus bem lebenbigsten Berkehr mit ber Wirklichkeit bezieht, daß es nicht nur Novellen, Kriegsund Staatsactionen zu befingen, sondern alle Tone anzuschlagen, daß es Wander-, Jäger-, Bettler-, Fuhrmanns-, Fastnachts-, Schelmen-, Zoten- und Trinklieder zu singen, sich mit dem derbsten, dem ungereimtesten, dem tollsten Leben in Harmonie zu setzen versteht; und dann wieder ist es das beutsche Lied, welches uns ein Abec, ein "Scheiden und Meiden", ein Lieden und Leiden, eine Bereinsamung der Seele mit Worten vorsingt, in welchen der ganze bunte Weltwirrwarr, den unsere Sinne entzündeten, wie ein chinesisches Feuerwerk erlischt!

Und wie können biefe einfältigen Lieberworte, bie bekanntesten Naturbilber, folde Zauberwirkungen thun? — Sicherlich, weil fie fo knapp und keusch, so ungeschminkt

und ungefucht, weil fie eben fo einfältig fint!

Das beutsche Volkslied ist es, welches uns die tiefsten Musterien, nicht nur der Poesie und des Menschen- Gemüths, sondern der Sprache und Lebens- Teconomie erschließen könnte, wenn wir einen Ueberrest von dem symbolischen Verstande behalten hätten, der die Hieroglyphen der Natur und die Zeichensprache des Herzens zu deuten,

ber zwischen ben Beilen zu lefen verfteht.

Eben wenn unsere Seele bas Wohl und Weh bes Lebens empfindet, wenn sie von Schmerz und Freude durchfurcht wird, dann spricht sie für sich und nicht für die Welt, dann sind ihr die fürzesten und die einfältigsten Worte die liebsten, dann fühlt sie die Klust, die zwischen dem Erlebniß und der Sprache beseiftigt ist, dann braucht sie Worte und Bilder nicht wie eine elastische und ebensbürtige Form für die Mysterien von Tod und Leben, sondern ähnlich dem Träumenden und Irrsinnigen, dem alle Worte und Zeichen gleichviel gesten, weil er nicht mehr Sache und Zeichen, Verstand und Seele zusammenreimen kann.

Die beutschen Bolkslieder find nicht allein beshalb fo

knapp und keusch in ihrer Sprach. Dekonomie, sie zeigen nicht beshalb so viel Lücken und naive Phantastesprünge, weil sie ein Liedertext sind, welcher die Bestimmung hatte, von der Musik colorirt und mit Fleisch bekleidet zu werden, sondern die Bescheidenheit, die Verschämtheit, die geistige Jungfräulichkeit ist das nothwendige Symptom der deutschen Tiefe, Innigkeit und Wahrhaftigkeit; und eben sie begnügte sich mit Andeutungen von Mysterien, für deren förmliche Aussihrung das Volk weder den Kunstverstand noch die Oreistigkeit und den Profan-Sinn besitzt.

Der gemeine Mann hat, wie gesagt, noch heute keinen rechten Begriff und Glauben, wie das Wort die Sache becken oder an ihrer Stelle eintreten kann. Es geht dem Menschen aus dem Bolke, bei gewissen Gelegenheiten, mit dem Worte wie den kleinen Kindern, die sich einbilden, daß man ein Geldstück für so viel Werth andringen kann, als man mit Worten erklärt, daß es gelten soll. — Ein dreijähriges Mädchen gab seinem zur Universität abgehenzen Vruder seinen ersparten Thaler mit den Worten: "Lieber Ludolf (Nudolf), hier hast Du einen Dulden (Gulden) und tauf (kauf) Dir drei doldne (goldne) Duskaten."

Die echten Bolkslieber geben uns auch ihre Worts-Ersparnisse mit der kindlich-gläubigen Zuversicht, daß der Zauber der Sprache und die Wahrhaftigkeit ihrer Empfindung Alles das sagen und singen wird, was zur Sache gehört; so malen sie denn keinmal ihre Empfindungen aus, am wenigsten in tönenden Phrasen oder in wisigen Wendungen; sie begnügen sich mit Andeutungen von der Situation und Scenerie, die für sie sprechen muß; und sie haben sich nicht geirrt. Jeder Schmerz und jedes Entzücken macht uns wortkarg und stumm. In den ersten Augenblicken des Wiedersehens, in den letzten des Scheidens, sprechen wir aus Berzweislung, die angemessenen Worte zu sinden, von den gleichgültigsten, oder ents legenften Dingen, um befto freier bem Befühl hingegeben

au fein. -

Das Wunder der lhrischen Poesie reduzirt sich auf Stimmung, auf Seele und Bersönlichkeit. Der Mensch aus dem Bolke hat es mit dem Wunder des Herzens, der augenblicklichen Lebens-Empfindung, aber nicht mit der Form zu thun; und wir fühlen eben an der Form-losigkeit, oder an dem ungeschickten, dem lückenhasten und ftammelnden Ausbruck, die Tiese der Empfindung und ihre Prophetie, die den conventionellen Verstand absorbirt und

bie gemeinen Organe verftummen läft.

Benn die Seele einer Erscheinung und Situation unfere Seele fo befruchtet. "baf bas Beltbild in unferm Gemuthe mublt", und uns gleichwohl die Eigenart und ber Mangel an Bilbung unfähig macht, mit Natur und Menschenwelt zu correspondiren, bann genügt uns bas einfachste Zeichen, Die blofe Andentung und Symbolit; bann haben wir es weder mit ber Buchftablichfeit, noch mit formlichen Bermittlungs-Prozessen zu thun. - Das übervolle Berg fennt feinen Gegenfat von Belt und Inbividualität, es fennt feine Dethode und feinen Widerftreit von Mitteln und Zweden, es fühlt nur feine Freude ober feinen Schmerg, und erlöft in diefem lieben 8würdig=naiven Egoismus den hörer und Lefer von ber Thrannei eines Berftandes, ber bie Mufterien ber Seele und Berfonlichfeit aller Belt in foulgerechten Formen zu vermitteln bestrebt ift. - Diesen Bauber wirft eben bas Bolkslieb. Seine Armuth ift fein Reich= thum, feine Beisheit besteht in feiner naiven Lebensoto= nomie, seine Lebenstraft in feiner Congentration auf ben engsten Raum; feine Wehr und Waffe in feiner Unschuld und Unwiffenheit! In Diefer Tiefe und Wahrhaftigkeit, in biefer Einfalt und Naivetat bes beutschen Gemuthe, liegt die glückliche Combination, die Lebensötonomie, die man ben "teden Wurf" genannt hat.

"Die alten ichottifden Ballaben baben faft immer eine geschichtliche Grundlage; fie find voller Springe, fur immer eine geschichtliche Grundlage; fie find voller Springe, fur und träftig, nur in späterer Zeit auf weitläuftige Besoreibungen eingebend. Auf Unwahrscheinlichteiten, selbst auf Unwöglichteiten tommt es ben alten Preten nicht au. — Ihre Dichtungen sind rauß und berd, vollen Rat und geben, bestimmt und schaft gezeichnet, aber frei von bem weitläuftigen Naturschleften gen und ber Empfindsamteit Maisteren ficht. pberfone."

(Gefchichte der ichottifchen Belkelieder von Siedler.)

Im Bolfeliede giebt eine Grundstimmung, eine tiefe Melancholie ober ter augenblickliche Muthwille allen Worten und Bilbern Farbe, Warme und Ton, und erfest fo auf naturgemäße Weise ben Mangel ber gebildeten Sprache und bes Gebankenreichthums. Die Schmudlofigkeit und Schämigkeit, Die Enthaltsamkeit Des Dichters und feine fcone Armseligteit maden, bag ber Borer und Lefer mitbichtet, baf ber Musiter Luft und Spielraum für eine Tonweise geminnt, mabrent bie uppige Ausladung, Die Beredfamteit und Ausführlichkeit, Die Gicherheit Des gebilbeten und renommirten Boeten, une bas Gefühl ber eignen Armuth und Unbedeutenheit aufdringt.

Bedermann giebt und hilft ber hilflosen Baife, bem Bettelgreife, Jeber verfolgt mit Intereffe bie Laufbabn eines unerfahrenen aber ftrebfamen Jünglings, ber allein auf feinen Muttermit und feine Begeisterung angemiefen ist; mahrend ber Reiche, ber Machtige, ber sieggefronte

Beld oft Mifigunst und Opposition erweckt. -

Gott und bie Natur zeigen fich im Schwachen mach= tig; wer die Formen beherrscht, bem verzehren sie nicht felten bas Berg. Wer, einem Belben gleich, mit feinem Beifte bas Leben befämpft, ber tann nicht bie taufenb Stimmen bes Lebens belaufchen, mer felbft eine Belt in feinem Beifte erschafft, wie ber Belehrte, ber ift fein Spiegelbild für bie Mufterien ter Seele und Natur. Frauen empfinden viel leifer, feiner und finniger, fie zeigen niehr natürliche Grazie und Boesie, mehr Inspiration und sittlichen Tatt ale Die Manner. Ihr Berg burch=

läuft die ganze unendlich reiche Scala des Gefühls und ber Empfindung vom leifesten Affect dis zum Sturme der Leidenschaft, von der angenblicklichen Selbstbeherrschung und Berstellung der Gefühle, die zu ihrer Abtödtung, zur Resignation; und die Frauen erwerben diese Birtuosität durch ihre verhältnismäßige Unwissenheit und Passivität, durch ihre Naturwüchsigkeit, die darum doch mit dem Geiste in Correspondence bleiben kann. Achnliche Borstheile, wie dem Wesen der Frauen, kommen der Bolkspoesse zu gut, sie ist keusch und inspirirten Herzens, und behnt dieses Herz momentan zu einem Weltzesühl aus.

Soll uns das Leben zum Behifel und Organ für seine natürlichen und übernatürlichen Prozesse machen, so müssen wir zu schweigen, zu lauschen und auch wach zu träumen verstehen, so müssen wir der, durch Geistesarbeit und Willenstraft verbrauchten Nervenkraft so viel Ruhe verstatten, daß sie einen Ueberschuß sammelt, durch den sie wieder mit den Krästen aller erschaffenen Dinge und mit den Seelen der lebendigen Geschöffenen Dinge und mit den Seelen der lebendigen Geschöffenen Dinge und mit den Seelen der lebendigen Geschöffen ubertehr treeten fann. — Pflicht und Lebensnothburft sordern unsere Geschäftigkeit heraus, wenn sie aber nicht mit Ruhe und Besinnung abwechselt, so verschließen sich die Organe, mit welchen der Mensch das übersinnliche Gesetz und die Harmonie des Lebens vernimmt, die ihn zum Poeten, und was mehr sagen will, zum religiösen Menschen macht.

Der Preis vor allen Liebern gebührt tem teutschen Liebeslied; seine Tiese, seine Herzenstraft und Frische, seine Naivetät und Wahrhaftigkeit wird nicht einmal von den Liebesliedern der stammverwandten Engländer, geschweige von andern Nationen erreicht. Gervinus charakteristirt die englischen Lieder, indem er sagt: "Man höre dergleichen von einem Engländer nur lesen oder singen, Alles ist Action und Schauspiel, was bei uns simple Natur ist, Alles tragisch, wo uns das Traurige genügt, Alles pathetisch, was bei uns sinnig und tief, anspruchs-voll, was hier naiv und unschuldig ist." "Die schmuck-

Wer sich auch nur als Dilettant, mit hegels Philossophie beschäftigt hätte, wer dieses Mannes Gegner in allen Grundanschauungen, im Princip wie in der Methode wäre: darf, wenn er einmal vom Genius der deutschen Sprache verhandelt, jenen letzten gewaltigen Denker und besse dam diber die Uleberlegenheit über das Wort und über die mit demselben bis dahin verknüpften Begriffe, nicht übergehn. Wenn deutsche Dialettit und Beredsamkeit einer Geister-Schlacht verglichen werden kann, so muß noch hinzugesügt werden: daß sie durch die deutsche Sprache zu einer Hunnenschlacht vergeistigt wird, in welcher die Geister der Gefallenen über den Wolken sortkämpfen.

Ber die Geschichte ber Philosophie von Hegel, wer seine Phänomenologie, seine Logit in Angriff nahm, und gleichwohl nicht inne wurde, daß er sich im Getümmel einer Geister-Schlacht befinde, der lasse sich gesagt sein: daß er kein Philosoph zar esonn, daß er kein Metaphpster, kein, für die Minsterien der Sprache bevorzugt organisirter Genius, daß er kein Jünger Hegels ist, der von des Meisters Geiste Zeugniß reden darf.

Man fann mit Grunte, von ten Härten und Edigsfeiten, von den Schiefrigfeiten, ben souverainen Bizarrerien, ben thrannischen Resormen und Capricen der Hogel'schen Ausbrucksweise; man kann von dieses Meisters naiven Ungeschicklichteiten im Periodenban, von den ärgerlichen Nachlässisseiten und Willtüren in allerlei mechanischsplistischen Präcisionen, in der Gedanken-Gruppirung; man kann von den Fehlern der taktischen Aufstellung, der Berwendung und Betonung einzelner Argumente wie Formeln und über was immer sonst raisonniren: und doch, doch ist diese Hogel'sche Sprache und Dialektik ein imponirens des, den Geist überwältigendes, ein unerhörtes, ja sast zu sagen: ein unausvenkbares Wunder von Gerankens Evolutionen aus Vernunft-Anschaungen heraus; von Gedankens Processen und Formeln, die aus dem Kampse

amifchen ber unendlichen Bewegung bes überfinnlichen Beiftes

mit bem finnlichen Berftante bervorgebn. \*)

Diese Sprache Segels ift unendlich mehr als Rebe und Styl; fie ift folechtmeg Metaphyfit und reinfter Berftand: fie ift eine Geschichte und Genefie, eine Bildtraft bes menfchlichen Beiftes, wie fie in tiefer Concentration und Ervansion feine Nation ber Welt, von ben alteften bis zu ben neuesten Beiten, aufzuzeigen bat. Gie ift bie im Beifte anschanbare Befchichte, wie fich ber immanente Beift (ber Berftanb) mit bem trans= fcenbenten Beifte, (ber printitiven und relativen Bernunft) ins Gleichgewicht zu feten und zu einem abfo= luten Beifte (zu ber Bernunft zar egogev) gu potengiiren versucht.

Diefe Sprache Begels zeigt ben Broceft eines Berftanbes, ber fich ohne Aufhören zu Bernunft-Aufchauungen rectificirt, die fort und fort wieder zu Berftandes-Cruftal-Ien, zu endlichen Figurationen anschiegen. Die Begel'iche Sprache allein von allen in ber Welt, gewährt bas fabelhafte Schauspiel, wie ber Dienschen-Beift ben Bedanten-Brocek vollkommen mit ber Deconomie von Worten, Redefiguren und Formeln beden, wie er fie burch ben Sprade Brozeg unmittelbar und reell verwirklichen fann. ift ber erfte Sterbliche, melder bas Witerftrebenbe, bas Gemachte und Michanische, furz alles Endliche und Richt= feiende mit bem Gegenfate bes Unendlichen, bes Seienden, bes Organischen und Dynamischen, in ber Beise ibentificirt, daß er alle Begenfate Augenblid um Augenblid ineinander übergehn und boch auseinander gehalten merben läft.

Die Argumentation, welche man bei biesem tiefften und ichariften, Diefem fprachgewaltigften aller Erbenbenter,

<sup>\*)</sup> Bon ben Berbienften Gothe's, Schillers und Leffings um bie beutsche Sprache, wird in ber Characteristif biefer Manuer die Rebe fein.

Wer sich auch nur als Dilettant, mit Hegels Philossophie beschäftigt hätte, wer dieses Mannes Gegner in allen Grundanschauungen, im Princip wie in der Methode wäre: darf, wenn er einmal vom Genius der deutschen Sprache verhandelt, jenen letzten gewaltigen Deuker und dessen dam onische Ueberlegenheit über das Wort und über tie mit demselben bis dahin versnüpften Begriffe, nicht übergehn. Wenn deutsche Dialettit und Veredsamkeit einer Geister-Schlacht verglichen werden kanu, so muß noch hinzugesügt werden: daß sie durch die deutsche Sprache zu einer Hunnenschlacht vergeistigt wird, in welcher die Geister der Gefallenen über den Wolken sorten

Ber die Geschichte ber Philosophie von Hegel, wer seine Phänomenotogie, seine Logit in Angriff nahm, und gleichwohl nicht inne wurde, daß er sich im Getümmel einer Geister-Schlacht besinde, der lasse fich gesagt sein: daß er kein Philosoph zar esoxy, daß er kein Metaphysiker, kein, für die Ninsterien der Sprache bevorzugt organissieter Genius, daß er kein Jünger Hegels ist, der von des Meisters Geiste Zengniß reden barf.

Man fann mit Grunte, von ten Harten und Edigsteiten, von ben Schiefrigkeiten, ten souverainen Bizarrerien, ten ihrannischen Resormen und Capricen ber Hegel'schen Ansbrucksweise; man kann von dieses Meisters naiven Ungeschicklichteiten im Periodenban, von den ärgerlichen Nachlässisseiten und Willtüren in allerlei mechanischsphissischen Präeisionen, in der Gedankenschruppirung; man kann von den Fehlern der taktischen Ansstellung, der Berswendung und Betonung einzelner Argumente wie Formeln und über was immer sonst raisonniren: und doch, doch ist diese Hegel'sche Sprache und Dialektik ein imponirensdes, den Geist überwättigendes, ein unerhörtes, ja sast zu sagen: ein unausvenkbares Wunder von GedankensEvolutionen aus Vernunftsuch, die aus dem Kampse

zwischen ber unendlichen Bewegung bes überfinnlichen Beiftes

mit bem finnlichen Berftante hervorgehn. \*)

Diese Sprache Hegels ist unendlich mehr als Rebe und Styl; sie ist schlechtweg Metaphysit und reinster Berstand; sie ist eine Geschichte und Genesis, eine Bildstraft des menschlichen Geistes, wie sie in dieser Concentration und Expansion teine Nation der Welt, von den ältesten dis zu den neuesten Zeiten, aufzuzeigen hat. Sie ist die im Geiste anschaubare Geschichte, wie sich der immanente Geist (der Verstand) mit dem transssenden der deiste, (der primitiven und relativen Bernunft) ins Gleichgewicht zu seinen und zu einem absoluten Geiste (zu der Vernunft nat Esoxep) zu potenzieren Geiste (zu der Vernunft nat Esoxep) zu potenzieren versucht.

Diefe Sprache Begels zeigt ben Proceg eines Berftanbes, ber fich ohne Aufhören zu Bernunft-Anschauungen rectificirt, die fort und fort wieder zu Berftandes-Cryftal-Ien, zu endlichen Figurationen auschiefen. Die Begel'iche Sprache allein von allen in ber Welt, gewährt bas fabelhafte Schauspiel, wie ber Menschen-Geift ben Bedanten-Broceft vollkommen mit der Deconomie von Worten, Redefiguren und Formeln beden, wie er fie burch ben Sprad= Brozeg unmittelbar und reell verwirklichen fann. ift ber erfte Sterbliche, melder bas Birerftrebenbe, bas Gemachte und Medjanische, furz alles Endliche und Richt= feiende mit bem Wegenfate bes Unendlichen, bes Seienden, bes Organischen und Dynamischen, in ber Weise identificirt, bag er alle Begenfate Augenblid um Augenblid ineinander übergehn und boch auseinander gehalten merben läft.

Die Argumentation, welche man bei biefem tiefften und fcharfften, biefem fprachgewaltigften aller Erbenbenter,

<sup>\*)</sup> Bon ben Berbiensten Göthe's, Schillers und Leffings um bie beutsche Sprache, wird in ber Characteristif Dieser Männer bie Rebe fein.

in ben Beilen wie zwifden ben Beilen lefen fann, ift bie, bag wenn Beift und Materie, Tod und Leben, Welt= Unfang und Uranfang, wenn Schöpfer und Weschöpf, Beit und Emigkeit, Freiheit und Nothwendigkeit, wenn Gottes = Perfonlichkeit und Gottes = Vernunft, wenn bas Menfchen-Ich und bie Welt fich de facto gufammenreimen; wenn fie alfo teine Untinomien, fondern nur Berftantes= Begenfäte und wie Samann er= flart, sprachliche Mängel und folde Miftverständniffe find: baf bann auch Gein und Richtsein, Denfen und Gein, Sprechen und Denten, Sprache und Philosophie, Logit und Metaphyfit, Wirklichkeit und Bernunft, Wortformeln und Sachprocesse, bag bie Schranken ber Sprache und bes finnlichen Berftanbes feine abfoluten, fonbern fort und fort verschwindende Begenfate, ja, baf sie bie gleichberechtigten Factoren bes absoluten Lebens, ber Geschichte bes Geiftes, ber absoluten Wiffen= schaft find; baf man ben Unterschied von Sprache und Wissenschaft, von Sprechen und Denken, von Sein und Denten, von Endlichem und Unendlichem nicht fixiren barf; bag es eben fo menig ein fchlechtmeg End= liches, als ein folches Unendliches giebt, welches augleich ein Bositives und Erscheinendes ift, oder au fein vermöchte.

Nur die Summe aller Lebensfactoren, Polaritäten und Neutralisationen, die Summe aller Geschichten, und die Urfraft, aus deren Schooß sie von Ewigkeit zu Ewigkeit hervorgehn, ist absolutes, ist unendeliches Leben; besast also die absolute Wahrheit, Schönsheit, Güte und Heiligkeit (die Integrität) in sich und kennt so wenig einen Zwiespalt von Materie und Geist, von Wirklichkeit und Vernunft, von Natur und Geist, von Ich und Welt, von Schöpfer und Geschöpf, als der Mensch selbst einen Wiesestreit zwischen seiner Sinnlichkeit und seinem Geiste empfindet, bevor er ihn durch seinen freien Willen erzenat.

Digitized by Google

## b. Die deutschen Sprüchwörter und Redensarten.

Wen biese beutschen Sprüchwörter nicht burch und burch erbauen, ber hat kein deutsches Gewissen, und keinen

beutschen Wit.

Was ist das Alles, rund und reinlich, wie heil versständig aus der Lebensmitte gegriffen, und wie gutmüthig gesagt; so tief und durchsichtig wie die See an den Bashama-Inseln, wo der Schiffer über einem grünen Absgrunde von tausend Klaftern schwebt.

Und gleich bem Meere, werfen auch die beutschen Spruchwörter Muscheln, Berlen, Bernstein mit eingesichleffenen Insecten, manchmal auch Ungeheuer an ben

Strand.

Wie fromm ohne Scheinheiligkeit, wie ehrbar und tugendbefliffen ohne Sittlickkeitsziererei, wie gewiffenhaft ohne Gewiffenszwang, find diese deutschen Lebensregeln! Heilig und in sich selbst begründet wie die Natur, einsfältig und doch grundgeschent, — klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben; von aller Weltempsinsdung getragen, sind sie doch immer an ganz bestimmte Gegenstände und Geschichten angesnüpft; das nennt man Theorie und Praxis in einem Puls und auf einen Hieb.

Aus diesen deutschen absoluten Worten, die so mahrshaftig und boch so liebenswürdig, so billig und strenge, so anspruchslos und boch so heraussordernd in voller Mannestraft, so gesetzmäßig und boch so ungebunden sind, bliden uns die deutschen Augen an mit ihrer ehrlichen Schelmerei, der deutschen Freimuth mit seinen treuherzigen und schämigen Geberden, der deutsche Tiessinn mit seinem herzigen Spaß, das deutsche Gemüth mit seiner, von Zutunft und Vergangenheit bewegten, von Natur und Gott erfüllten Secle. Jedes dieser Worte ist ein deutscher Herzschlag, ein beutscher Handschlag, ein deutscher Mann.

In biefem fpruchwörtlichen Rebewit, ber flüssig und feste ist, voll Blutes und aus einem Fleische, bas von markigen Anochen zusammengehalten, von einer festen Haut umschlossen wird; — ba haben die Deutschen ber Sprache einen lebendigen Körper gegeben, welchen der beutsche Mutterwitz und das deutsche Weltgefühl beseelt.

In tieser Volksweisheit halten sich Theorie und Praxis, Bernunft und Sinnlichkeit, Welt= und Spießbürgerlichkeit, Geschichte und Gegenwart, Geift und Materie, Zeit und Ewigkeit, Verstand und Einbildungstraft, Scherz und Ernst, und alle Lebens=Gegenfäße unzertrennlich umsschlungen. — hier ist eine durch und durch heile, eine rundum fertige Biltung und Existenz; hier recht das Wort die Sache und die Sache das Wort; hier zieht jedes Wort wie eine Schraube, siet jedes wie hieb und Schuß.

Diese beutschen Lebens- und Rebensarten treffen überall und in jeglichem Angenblid bem Ragel auf ben Ropf, während bie leidige Schulweisheit die Dinge nur zu oft auf ben Ropf stellt und die halbe Weltgeschichte an einen einzigen Nagel hangt, bas heißt: an eine Idee!

In ten Sprüchwörtern und Rebensarten ist nichts

geschieden, was Gott zusammengefügt hat.

Der deutsche Tieffinn und ber ferngesunde Menschenverstand sind in biesen Boltsworten so wohnlich und zu Hause, wie bie Seele in ihrem Leibe, und ber Leib in

feiner Sant.

Das Wort ist in diesen Sprüchwörtern, so schmud und schön wie ein Bräutigam, es schieft sich zu seiner Sache so ganz und gar wie der Mann zum Weibe. So gesteiht denn die Wahrheit zwischen Beiden lustig und zeugungsfrästig, wie Umarmung und Kuß, wie Rede und Geist, so ehrbar und getreu wie Mann und Frau. Von diesem Sprüchwörtersthl giebts also eine Nachkommenschaft und einen Segen im Verstande, in allen Herzen, in allen Schichten und im Schoose des deutschen Volks.

In biesen Sprüchwörtern und sprüchwörtlichen Rebensarten ist alle beutsche Kraft und Art verkörpert; sie
sind das Herz und der Witz ber Sprache, die Cisternen
und unversiegbaren Brunnen bes gelehrten Schreib- und
Rebe-Wüstensandes, welcher bald zu viel und bald zu
wenig vermittelt, am unrechten Orte schwunghaft und zur
ungelegenen Zeit statarisch ist. Die Sprüchwörter sind
ber ewige Born des Menschenverstandes, "aus bem nicht
nur Diejenigen schöpfen, die keinen eigenen Verstand haben," sondern auch, die zu viel davon haben, denn
sie lernen vom Sprüchwort: wie man die Nede förperlich,
beseelt, einfältig, kurz und gemeinverständlich macht.

Die beutschen Sprüchwörter sind bas Vermächtniß bes beutschen Genius an jedweden Deutschen ohne Unterschied bes Geistes, der Erziehung, der Lebensverhältnisse, des Alters und Geschlechts — eine Norm für Sitte und Lebensart, für Handel und Wandel und jeglichen Verkehr, sei's mit Menschen, mit Dingen, mit Natur oder mit Gott dem Herrn.

Diese Sprüchwörter und Redensarten sind eine lebensbige, in allen Geschichten wurzelnde, eine ewig sproßende, blühende und fruchtende, eine auf den Gassen verkehrende Beisheit, für alles Bolt und alle Zeit, wie die heilige Schrift, aber stetig vermehrt und neu aufgelegt in jedem deutschen Gemüth. Sie sind das zirkulirende Kapital des deutschen Geistes, Zins auf Zins häufend, wuchernd in allen Fakultäten bei Mann und Beib, in Kindern und Erwachsenen, in Gelahrten und Laien — in Staat und Familie, in Schule und Haus!

Das Röftlichste ift noch, wie bei Wasserquellen, Bolksliebern und Märchen: ber Schatz ist unversiegbar ba, und Niemand präsentirt sich als Schatzmeister ober Autor. Man verdankt Niemandem etwas, als dem Genius des Bolkes, und man nimmt die Lehre ohne Neid und Biberspruch, mit unbefangenem Gemuthe an, weil man keiner einzelnen Verson verpstichtet, und von keiner beherrscht ist.

## III.

## Das deutsche Bolkslied.

"Die Bolkslieber sind uralt. Sie wurden wegen ihres zum Theil noch beidnischen oder üppigen Indalts (laicorum cantus obscoenus nach Orfried) von der Kirche unterlagt, und baber auch nicht aufgezeichnet. Die beidnischen Elemente darin mußten verschwinden, oder kontlen sich nur fehr verblümt erhalten. Dagegen ist ein Zweifel, daß jowobl Liebes- als auch Spott- und Schunenlieder (winileot, siswa, sisesanc, lotirspracha, posa, giposi, scoscot nach Hoffmanns beutichem Kirchen- lieb S. di berall verbreitet blieben, immer neu entsfanden, dei Spiel und Tanz und frohen Gelagen nicht feblen durften. fehlen burften.

Gie find entweber unmittelbar aus bem Bolte ber= borgegangen, ober, wenn auch von Meiftern bes Be= fang's gedichtet, ausnahmsweise so einsach und volks= mäßig, daß sie in Aller Dlund kamen und zu Bolks= liedern wurden.

In ihnen tehrt die durch die Minnefänger in eitle Subjeftivität ausgeartete Boefie, wieder zu anfprucke-lofer Objeftivität zurück, auch da, wo sie nicht episch er-zählen, (Balladen, Romanzen) sondern nur das Gesühl bes Mugenblids ausbruden. Wolfgang Mengel.

Bolslieder geben gewöhnlich aus Erlebnissen, aus Er= eigniffen hervor, fie ffiggiren Belbenthaten, Abenteuer ober allgemeine Calamitaten: Beft, Hungerenoth, Rriegebrang= fal, Thrannei ber Machthaber, ober ben Sieg bes Die Lieder sind also wohl zuverlässig so alt als bie Geschichten, Situationen und Belben, welche ihren

Gegenstand bilden. — Leute bes Bolls bichten ober prophezeihen nur in ber ersten allgemeinen Aufregung und Divination, die verhältnismäßig rasch vorübergeht.

Der gebildete Mensch findet in seiner blosen Berson und für seine Rechnung die Kraft zu dichten und zu benken, das Bolk aber befruchtet sich nur in der Masse, und die Individuen, welche das Wort oder die Tonweise sinden, sind dann in Wirklichkeit so sehr die Organe des Bolks, daß sie von ihrem persönlichen Empfinden und Urtheilen so wenig wie möglich, oder ganz und gar nichts hinzuthun. — In Bolksliedern spiegelt sich selten der Character eines Individuums, sondern des Volkes wie der Zeit.

Der objektivste Dichter, wenn er einer Schule angehört und ein gebildeter Mensch ist, sucht seine eigene Stimmung und Weltanschauung auszusprechen und schmückt sie noch obendrein mit angenommenen, halb afsektirten Sentiments, mit Anempfindungen, mit sittlichen, patriotisschen Ambitionen, mit solchen Phrasen, Wendungen und Intentionen aus, von denen er augenblicklichen Anklang erwartet, die er, der allgemeinen Vildung oder Verstandesschablone für conform hält.

Der Bolksbichter, (wenn man ihn so nennen darf) hat selten eine Ahnung davon, daß durch Worte Geist und Seele sigirt, zur Rede gestellt und gleichsam zu Wirklichkeiten gemacht werden können; daß ein Mensch bes Nebenmenschen Empfindungen fassen dürse oder wolle; daß es erlaubt oder zweckmäßig sei, dergleichen seelische Transsussionen zu experimentiren. Er versucht also höchsstens in dem ersten Stadio allgemeiner Aufregung, Theilsnahme oder Begeisterung, das offizielle Factum und die reelle Stimmung, die mit demselben zusammenhängt, ans deutungsweise zu stizziren. Sublimsten Falls werden an die Sache ein paar Gedanken, d. h. die leidenschaftlichen Urtheile, Schmerzenss oder Jubelruse und Schimpsworte geknüpft. — Ein zweiter und dritter Improvisator setz

3 \*

Berse zum ersten Liebe hinzu, und ein Schreiber ober Schulmeister nimmt etwa Aenderungen mit einzelnen Worten, Wendungen und Bilbern vor, welche nur dann angenommen werden, wenn sie dem Sinn und der Weise des Bolkes entsprechender sind, als die ursprüngliche Form, sür welche die Massen eine getreuliche Sympathie zu beswahren pslegen, so wetterwendig sie auch in ihren sonstigen Gunstibezeugungen und Stimmungen sind.

Derfelbe Mensch, welcher ben ersten Impuls ober wirklichen Anfang zu einem Bolksliede machte, dichtet vielleicht keines mehr, oder nur ein halb Dutsend, weil er fühlt und erfährt, daß Lieder eben Gelegenheits-Prozesse und keine willkürlichen Kunststücke oder Personlichskeiten sind, die man von dem Massenleben, den

Freuden und Leiden Aller ablösen kann.

Der Bolkspoet kommt gar nicht auf die Idee, seine Phantasie oder seine persönliche Stimmung zu verlautsbaren, er fühlt gar nicht das Bedürfniß dazu, er schämt sich seiner innersten Empfindungen, wie er sich seines nachten Leibes schämt, nämlich als eines zweiten Wesens, eines Andern in ihm, eines Göttlichen, das man nicht Rede stellen, nicht zeigen, mit dem man nur in verschleis

erter Geftalt umgehen barf.

Nur die Deutschen haben Bolkslieder, in welchen Seelenzustände keusch an Naturbildern abgespiegelt aber nie erschöpfend und raiso=nirend reflectirt sint. Die Lieder der Slaven charakteristren sich wahlverwandt dem deutschen Gesange, durch Melancholie, überhaupt durch Seele; aber das Gessühl des slavischen Bolkspoeten concentrit sich nur ausnahmsweise zu einer Leidenschaft, und arbeitet sich noch weniger zu einem Gedanken heraus wie bei dem Deutschen; auch ist es den slavischen Liedern eigenthümslich, daß sie einen Seelenzustand nicht für sich und an Naturscenen abspiegeln, sondern bei Gelegenheit eines Factums aussprechen. Alle Bolkslieder unterscheiden sich

aber wesentlich baburch von ber kunstgerechten Lyrit, baß sie niemals, wie biese, Naturscenen allein schilbern, und eben so wenig aus blosen Phantasiestücken ein Gebicht machen. Natur und Phantasiestehen beim Bolkspoeten im Dienste einer Geschichte, einer Helbenthat ober Leidenschaft. — Das Bolkslied kennt keine sorirten Gefühle und keine Oftentation, dies sind Entartungen der kultivirten Boesie!

Um mit Erfolg etwas von bem Boltsliebe zu fagen, muß man wenigstens ein paar Berse in's Gebachtniß

rufen:

Aus bem Ambrafer Lieberbuch Rr. 66.

Schein uns, bu liebe Sonne, Gib uns einen hellen Schein, Schein uns zwei Lieb zusammen, Ei, die gern beieinander wollen sein.

Dort fern auf jenem Berge, Leit' fich ein talter Schnee, 2c.

Dort nieben in jenem Holz, Leit' fich ein Mülen ftolg 2c.

Sie malet uns alle Morgen, Das Silber, bas rothe Golb. Dort nieben in jenem Grunbe, Schlemmt sich ein hirschlein sein.

Was führt es in seinem Munde, Bon Gold ein Ringelein. Hatt ich bes Goldes ein Stücke Zu einem Ringelein, Meinem Buhlen will ich's schicken Zu einem Goldfingerlein.

Docen, Misc. I. 262.

Wenn ich ein Böglein wär, Und auch zwei Flüglein hätt', Flög ich zu bir, Weil's aber nicht tann fein Bleib ich allbier.

Bin ich gleich weit von bir, Bin ich boch im Schlaf bei bir Und red mit bir. Benn ich erwachen thu, Bin ich allein.

Es ritten brei Reiter jum Thore hinaus, Abe! Feinsliebchen schaute jum Fenster hinaus, Abe! Ja, scheiben und meiben thut weh!

Ach Elslein, liebes Elslein, Wie gern war ich bei bir; So fepn zwei tiefe Baffer, Bohl zwifcen bir und mir.

Wollt Gott, ich wär ein weißer Schwan, Ich wollte mich schwingen über Berg' und tiese Thal, Bohl über die wilde See, So wüßten alle meine Freunde nicht, Wo ich hingekommen wär!

Balter, Bolfelieber. 1841. S. 276.

Reine Rose, feine Relfe, Kann blüben so schön, Uls wenn ein Paar verliebte herzen Bei einander thun ftebn.

Und fein Fener, feine Roble, Rann brennen so beiß, Wie die heimliche Liebe, Davon keiner nicht weiß.

#### Balter, Bolfelieber. III. 112.

3ch wollte baß alle Febern maren Papier, Und alle Stubenten schrieben bier, Sie schrieben ja bier bie liebe lange Nacht, Sie ichrieben uns beiben bie Liebe boch nicht ab.

## Bunberhorn, II. 12.

Ach was weint bie schöne Braut so febr! Mußt bein Garlein schließen ein In bem weißen Saubelein.

Ach was weint bie schöne Braut so sehr! Wenn bie andern tanzen gehn, Wirst bu bei ber Wiege stehn.

#### Bunberborn, I. 34.

Es blies ein Jäger wohl in sein Horn, Und alles was er blies, bas war verlorn. Schwarzbraunes Mäbele, entspringe mir nicht; Habe große Hunbe, die holen bich.

Deine großen Hunbe, bie holen mich nicht, Sie wiffen meine hohen weiten Sprünge noch nicht. — Deine hohen Sprünge, die wiffen sie wohl, Sie wiffen, bag bu heute noch sterben follst.

Es wuchsen brei Lilien auf ihrem Grab', Die wollt ein Reiter brechen ab. Ach Reiter laß bie Lilien steh'n, Es soll sie ein junger frischer Jäger han.

## Bunberhorn, I. S. 141.

Es ift kein Jäger, er hat einen Schuß Mit hunbert Schrot auf einen Ruß; Keins Lieb, bich ruhig ftelle, Feins Liebchen, sit still im grünen Moos, Der Bogel fällt in beinen Schoof, Bobl von bes Baumes Spiten. In beinem Schoofe flirbt fich's gut, Feins Lieb, bleib ruhig figen.

## Eins ber berühmtesten Beinlieder ift:

Der liebste Buble, ben ich han, Der liegt beim Wirth im Reller, Er hat ein bolgin Röcklein an Und beißt der Mustateller 2c.

Unmerk. Die bier mitgetheilten Proben habe ich bem, bei Rrabbe in Stuttgart, 1858 erfchienenen Bert von Bolfgang Menzel entnommen: "Deutiche Dichtung von ber alteften bis auf bie neueffe Beit. Der Berfaffer fchließt ben Abschnitt über burgerliche Meifter-

fangerei mit ben Borten:

"Ich muß wenigstens einen Blid auf bie reiche Poefie uns ferer Kinberlieber werfen. Kein Bolf bat beren so viele und fo naive. Es find Wiegenlieber für die Kinder, Spiel und Canzlieder, welche die Kinder selbst fingen; Rathsel, die sie fich aufgeben, und Anrufungen beim ersten Anblick von Thieren, 1. B. bes Maifafers, bes Storchs, ber Schnede 2c. Enblich auch fleine harmlose Spottverse. Man hat in neuerer Zeit in ihnen Spuren bes alten Beibenglaubens, ber alten Götter und Göttinnen entbedt, woraus ihr hohes Alter erbellt. Bergleiche bie Schriften barüber von G. Dleier, von Stöber, Die reiche Sammlung in Dlullenhoffs Sagenwert. Bor allem bas große Wert Kinderlied, 1857 von Rochholy."

In den deutschen Boltsliedern spiegelt sich der unergründliche Dualismus bes beutschen Wefens am munder= barften ab. Unfer Boltslied athmet eben fo viel freieste, fedfte Lebensluft als Melandyolie. Es unterscheidet sich eben baburch von ben Befängen anderer Nationen, bag fein Beist nicht, wie bei ben Slaven, in Seele und Sinn= lichteit erfäuft wird, sondern die Fülle und Mannigfaltigkeit ber Natur-Erscheinungen wie ber Weltverhaltniffe beherrscht. — Es charatterifirt unfer Bolt, bag es bie Kraft seines Herzens aus bem lebenbigsten Berkehr mit ber Wirklichkeit bezieht, daß es nicht nur Novellen, Kriegsund Staatsactionen zu besingen, sondern alle Töne anzuschlagen, daß es Wander-, Jäger-, Bettler-, Fuhrmanns-, Fastnachts-, Schelmen-, Zoten- und Trinklieder zu singen, sich mit dem derbsten, dem ungereimtesten, dem tollsten Leben in Harmonie zu setzen versteht; und dann wieder ist es das deutsche Lied, welches uns ein Adec, ein "Scheiden und Meiden ", ein Lieden und Leiden, eine Bereinsamung der Seele mit Worten vorsingt, in welchen der ganze bunte Weltwirrwarr, den unsere Sinne entzündeten, wie ein chinesisches Feuerwerk erlischt! —

Und wie können biefe einfältigen Lieberworte, rie bekannteften Naturbilder, folde Zauberwirkungen thun? — Sicherlich, weil fie fo knapp und keusch, so ungeschminkt

und ungefucht, weil fie eben fo einfältig find!

Das beutsche Volkslied ist es, welches uns die tiefsten Musterien, nicht nur der Poesie und des Menschen-Gemüths, sondern der Sprache und Lebens-Seconomie erschließen könnte, wenn wir einen Ueberrest von dem symsbolischen Verstande behalten hätten, der die Hieroglyphen der Natur und die Zeichensprache des Herzens zu deuten,

ber zwischen ben Beilen zu lefen verfteht.

Eben wenn unsere Seele bas Wohl und Weh bes Lebens empfindet, wenn sie von Schmerz und Freude durchfurcht wird, dann spricht sie für sich und nicht für die Welt, dann sind ihr die fürzesten und die einfältigsten Worte die liebsten, dann fühlt sie die Klust, die zwischen dem Erlebniß und der Sprache besestigt ist, dann braucht sie Worte und Bilder nicht wie eine elastische und ebens bürtige Form für die Mhsterien von Tod und Leben, sondern ähnlich dem Träumenden und Irrsinnigen, dem alle Worte und Zeichen gleichviel gesten, weil er nicht mehr Sache und Zeichen, Verstand und Seele zusammenreimen kann.

Die deutschen Volkslieder sind nicht allein deshalb so

knapp und keusch in ihrer Sprach. Dekonomie, sie zeigen nicht beshalb so viel Lücken und naive Phantasiesprünge, weil sie ein Liebertext sind, welcher die Bestimmung hatte, von der Musik colorirt und mit Fleisch bekleidet zu werden, sondern die Bescheidenheit, die Verschämtheit, die geistige Jungfräulichkeit ist das nothwendige Symptom der deutschen Tiefe, Innigkeit und Wahrhaftigkeit; und eben sie begnügte sich mit Andeutungen von Mysterien, für deren förmliche Aussührung das Bolk weder den Kunstverstand noch die Oreistigkeit und den Profan-Sinn besitzt.

Der gemeine Mann hat, wie gesagt, noch heute keinen rechten Begriff und Glauben, wie das Wort die Sache becken ober an ihrer Stelle eintreten kann. Es geht dem Menschen aus dem Bolke, bei gewissen Gelegenheiten, mit dem Worte wie den kleinen Kindern, die sich einbilden, daß man ein Geldstück für so viel Werth andringen kann, als man mit Worten erklärt, daß es gelten soll. — Ein dreijähriges Mädchen gab seinem zur Universität abgehens den Bruder seinen ersparten Thaler mit den Worten: "Lieber Ludolf (Nudolf), hier hast Du einen Dulden (Gulden) und tauf (kauf) Dir drei doldne (goldne) Duskaten."

Die echten Bolkslieder geben uns auch ihre Borts-Ersparnisse mit der kindlich-gläubigen Zuversicht, daß der Zauber der Sprache und die Wahrhaftigkeit ihrer Empfindung Alles das sagen und singen mird, was zur Sache gehört; so malen sie denn keinmal ihre Empfindungen aus, am wenigsten in tönenden Phrasen oder in wisigen Bendungen; sie begnügen sich mit Andeutungen von der Situation und Scenerie, die für sie sprechen muß; und sie haben sich nicht geirrt. Jeder Schmerz und jedes Entzücken macht uns wortkarg und stumm. In den ersten Angenblicken des Wiedersehens, in den letzten des Scheibens, sprechen wir aus Berzweislung, die angemessenen Worte zu sinden, von den gleichgültigsten, oder entlegensten Dingen, um besto freier bem Gefühl hingegeben zu fein. -

Das Wunder der lhrischen Boesie reduzirt sich auf Stimmung, auf Seele und Bersönlichkeit. Der Mensch aus dem Bolke hat es mit dem Wunder des Herzens, der augenblicklichen Lebens-Empfindung, aber nicht mit der Form zu thun; und wir fühlen eben an der Form-losigkeit, oder an dem ungeschickten, dem lückenhaften und stammelnden Ausdruck, die Tiefe der Empfindung und ihre Prophetie, die den conventionellen Berstand absorbirt und

Die gemeinen Organe verstummen läßt.

Wenn die Seele einer Erscheinung und Situation unfere Seele fo befruchtet, "daß bas Weltbild in unferm Gemuthe mublt", und uns gleichwohl bie Eigenart und ber Mangel an Bilbung unfähig macht, mit Natur und Menschenwelt zu correspondiren, bann genügt uns bas einfachste Zeichen, die blofe Andentung und Symbolit: bann haben wir es weber mit ber Buchstäblichkeit, noch mit formlichen Bermittlungs-Brozessen zu thun. - Das übervolle Berg fennt feinen Gegenfat von Welt und Inbividualität, es kennt keine Methode und keinen Biberftreit von Mitteln und Zwecken, es fühlt nur feine Freude oder seinen Schmerz, und erlöft in diesem lieben 8würdig=naiven Egoismus ben Borer und Lefer von ber Thrannei eines Berftanbes, ber bie Mufterien ber Seele und Berfonlichteit aller Welt in foulgerechten Formen zu vermitteln bestrebt ift. - Diefen Bauber wirft eben bas Boltslied. Seine Urmuth ift fein Reich= thum, feine Weisheit besteht in feiner naiven Lebensoto= nomie, feine Lebensfraft in feiner Conzentration auf ben engsten Raum; feine Wehr und Waffe in feiner Unschuld und Unwiffenheit! In Diefer Tiefe und Bahrhaftigfeit. in biefer Ginfalt und Naivetät bes beutschen Gemuthe. liegt die glückliche Combination, die Lebensokonomie, Die man ben "teden Wurf" genannt bat.

"Die alten ichottifden Ballaben haben faft immer eine "Die alten schottischen Baladen baben fast immer eine geschichtliche Grunblage: sie sind boller Springe, turz und kräftig, nur in späterer Zeit auf weitläuftige Beschreibungen eingebend. Auf Unwahrscheinlichteiten, selbst auf Unmogeschend. Auf Unmogeschend von der Becten nicht au. - Ihre Dichtungen sind rauß und berb, boller Mart und Leben, bestimmt und schaef gezichnet, aber frei von dem weitäuftigen Raturschleberungen und der Empfindsamteit Maispherfone pherfone."

(Gefchichte ber ichottifchen Delhalieder von Siedler.)

Im Volksliede giebt eine Grunostimmung, eine tiefe Melancholie ober ter augenblickliche Muthwille allen Worten und Bilbern Farbe, Warme und Ton, und erfett fo auf naturgemäße Beife ben Dangel ber gebilbeten Sprache und bes Gebankenreichthums. Die Schmudlofigkeit und Schämigkeit, Die Enthaltsamkeit bes Dichters und feine fcone Armseligkeit maden, bag ber Borer und Lefer mit= bichtet, daß ber Musiter Luft und Spielraum für eine Tonweise gewinnt, mährend die üppige Ausladung, die Beredfamkeit und Ausführlichkeit, Die Gicherheit Des gebilbeten und renommirten Boeten, une bas Gefühl ber eignen Armuth und Unbedeutenheit aufdringt.

Jedermann giebt und hilft ber hilflosen Baife, bem Bettelgreife, Jeder verfolgt mit Intereffe Die Laufbahn eines unerfahrenen aber ftrebfamen Jünglings, ber allein auf feinen Mutterwit und feine Begeifterung angewiesen ift: während ber Reiche, ber Mächtige, ber fieggefronte

Beld oft Mifigunft und Opposition erwedt.

Gott und bie Natur zeigen fich im Schwachen machtig; wer bie Formen beherricht, tem verzehren sie nicht selten bas Berg. Wer, einem Belben gleich, mit seinem Beifte bas Leben befämpft, ber kann nicht bie taufend Stimmen bes Lebens belaufchen, wer felbst eine Belt in feinem Beifte erschafft, wie ber Belehrte, ber ift tein Spiegelbild für bie Musterien ter Seele und Natur. Frauen empfinden viel leifer, feiner und finniger, fie zeigen niehr natürliche Grazie und Boefie, mehr Inspiration und fittlichen Tatt als Die Manner. Ihr Berg burch=

läuft bie ganze unendlich reiche Scala bes Gefühls und ber Empfindung vom leifesten Affect bis zum Sturme der Leidenschaft, von der augenblicklichen Selbstbeherrschung und Verstellung der Gefühle, bis zu ihrer Abtödtung, zur Resignation; und die Frauen erwerben diese Virtuosität durch ihre verhältnismäßige Unwissenheit und Passivität, durch ihre Naturwüchsigkeit, die darum doch mit dem Geiste in Correspondence bleiben kann. Aehnliche Vorstheile, wie dem Wesen der Frauen, kommen der Volkspoesse zu gut, sie ist keusch und inspirirten Herzens, und dehnt dieses Gerz momentan zu einem Weltzefühl aus.

Soll uns das Leben zum Behifel und Organ für seine natürlichen und übernatürlichen Prozesse machen, so müssen wir zu schweigen, zu lauschen und auch wach zu träumen verstehen, so müssen wir der, durch Geistesarbeit und Willenstraft verbrauchten Nerventraft so viel Ruhe verstatten, daß sie einen Ueberschuß sammelt, durch den sie wieder mit den Kräften aller erschaffenen Dinge und mit den Seelen der lebendigen Geschöffenen Dinge und mit den Seelen der lebendigen Geschöffenen Dinge und mit den Bestehn und Lebensnothdurft sordern unsere Geschäftigkeit heraus, wenn sie aber nicht mit Ruhe und Besinnung abwechselt, so verschließen sich die Organe, mit welchen der Mensch das übersinnliche Gesetz und die Harmonie des Lebens vernimnt, die ihn zum Poeten, und was mehr sagen will, zum religiösen Menschen macht.

Der Preis vor allen Liedern gebührt tem teutschen Liebeslied; seine Tiefe, seine Herzenstraft und Frische, seine Naivetät und Wahrhaftigkeit wird nicht einmal von den Liebesliedern der stammverwandten Engländer, geschweige von andern Nationen erreicht. Gervinus charafterissit die englischen Lieder, indem er fagt: "Man höre dergleichen von einem Engländer nur lesen oder singen, Alles ist Action und Schauspiel, was bei uns simple Natur ist, Alles tragisch, wo uns das Traurige genügt, Alles pathetisch, was bei uns sinnig und tief, anspruchsvoll, was hier naiv und unschuldig ist." "Die schmucksvoll, was hier naiv und unschuldig ist." "Die schmucksvoll, was hier naiv und unschuldig ist."

lose Wahrheit des deutschen Liebeslieds litt nicht, daß sich irgend etwas Chimarisches in ihnen ansetze, wie in der Ritterpoesie so oft" — "die Naturfreude im ritterlichen Minneliede steht wie ein torter Schmud neben der Freude an den Frauen; — aber im Bolksliede verssenkt sich ein gedankenvolles Märchen bis in die lebende Unterredung mit der Hafelstaude ("Es wollt ein Märchen brechen gehn"), hier blüht treue Liebe im Bergismeinnicht und die Blumensprache beruht nicht auf Convention, sondern auf alter, echter lleberlieserung im Bolke". "Sie brauchen es nicht zu sagen, diese Dichter, daß die schönheit der Geliebten so speciell zu beschreiben, wie die Minnelieder es thun; aber man sieht es und be-

greift's." -

Bes bas Berg roll ift, bes geht ber Dund über: aber je roller es ift, befto frarfamer fpricht es. - Das Liebeslied beidreibt und teclamirt nichts mit Bathos und Emphase, fontern verfett une naiv in tie Situation. au ber fast immer bie Raturscenerie, mie ber Rorper gur Seele gehört. Natur und Liebe, Herz und Natur — Traum und Natur, — fühlt bas teutiche Beltegemuth als tie ineinsgebildeten Gaftoren, als tie medfelnten Bole ber Geele, und fest tiefe Thatfache fo volltommen befannt bei allen Meniden voraus, mie tie fünf Ginne und ben gefunden Berftant. Das beutiche Bolfelied finat nur für fich und rie Gleichgestimmten, tenn obne Mitleibenfchaft find alle Beidreibungen nicht nur Abfurbität, fontern eine Satularisation. Bei tem Bange tes Deutiden gum Lehr= haften, ift tas tiefe Befühl und ter fombolifche Berftant, melder nicht nur ten Beift ber Dinge, fonbern bie Seele ber Situation begreift, besto munterbarer. Eben fo unbegreiflich ift es, bag burd bas tiefe Raturgefühl ber beutiden Lieber, nicht bas fattijde, nicht ber individualifirente Berftand vermifcht mirt, wie bies 3. B. tie Gefange Diffians darafterifirt. -

Der Deutsche hat vielmehr seine Poesie immer aus ber Wirklichkeit extrahirt. Diese Thatsache ist ein tieser Zug und ein Zeugniß seines frischen Gerzens, wie seines Gemuthswipes, bas beift feines humors.

Selbst bie Phantafte bes Liebes halt sich immer an die wirklichen Erscheinungen und wird nie ungeheuerslich, wie in der Ritterpoesie; — aber das Centrum, den Herzpunkt aller Empfindungen wie Phantasiestücke bilden Liebe und Treue. — "Die Leidenschaft bleibt immer das Herrschene", wird nie durch das Beiwerk, weder durch Naturscenerie noch durch Witz und Phantasie-Arasbesten, noch durch Stylüberwucherungen beeinträchtigt ober gar verwischt.

Die Bolkspoesie und insbesondere die auf Natursgegenstände bezogene, von Naturbildern getragene, flas vische Bolks-Lyrik bewegt sich im engsten Lebenskreise, erscheint aber wie ein in den Teich geworsener Stein, der leise und immer leisere konzentrische Wellenkreise bis zum Ufer fortpflanzt, und die Seele des Hörers ober Lesers

gang in folden Gefühlswellen bewegt. -

Das deutsche Bolkslied unterscheidet sich dadurch auf das bestimmteste von dem flavischen, daß es einerseits die Natur vollkommen klar und unbefangen, ja mit einer naiven Geistes - Ueberlegenheit reproduzirt, welche sehr selten die Molltonart der flavischen Poesie zeigt, dagegen aber die gesellschaftlichen Berhält=nifse in den Gesühlsprozes hineinzieht, und das Schisma zwischen der sittlichen Convenienz und dem eigenen Herzen mit einem sathrischen Wit behandelt, welcher das elegische Element als andern Pol aufzeigt, und sich so zu einem leisen Humor gestaltet, der dem Slaven sehr selten und dann nur als wieiger Scherz zu eigen ist.

Die Seele bes flavischen Boeten wird von Ratur, und eben so wird sein sittlicher Charatter von der Gesellschaft bergestalt absorbirt, daß die Reactionen des Geistes nur leise zu verspüren sind. — Der Deutsche fühlt fich burch seinen religiösen Sinn ber Natur überlegen, und bekämpft mit freiem Big und Geist die Conflicte, welche sein Herz mit ber Gesellschaft zu bestehn hat. —

"Im Bolfe verfängt nur eine fleinste Geschichte, eine Situation, Die mit ber tiefften Rraft bes Bergens, aus ber Lebensmitte gegriffen, und von ber Bilbfraft bes Lebens felbst gestaltet worden ift. - Der Literaturstyl und die foquette Literatur-Mefthetit haben, Gott fei's gebankt, auch heute noch feine Macht über bas menschliche Berg. Jeber Schriftsteller, vor Allen aber ber Dichter, ber die Sympathien der unverbildeten Menschen, der Maffen fucht, muß fich eine Ater öffnen, muß fein Bergblut, feinen Rervenfaft verfpriten. Ein Moment, ein Ding aus bem wirklichen Leben, plaftifch, mit Seele und Leib, mit Sand und Bug, in Scene gefett, bas verfängt, aber ums himmels Willen feine Literatur-Miferen, feine eingebildeten. Leiben, feine Gelbstwerhatschlung, fein verfifizirter Krankenbericht aus ben Rämpfen mit bem kultivirten Dasein, feine Blasphemieen auf ben Unfinn ber Beit, feine Jeremiaden über die Differenzen mit ihr. -Die Poefie foll eine Erlösung fein! Das Sauptver= Dienst der Bolkslieder ist die ehrliche Intention, die tüchtige Natur, bas unaffectirte Gefühl, ber gefunde Menschenverstand, (ber so rar in ben besten Gebichten ist) ber nichts anzüngelt, was er nicht ablangen kann, - und nicht mit abgeschwächten ausgeleierten Formen ober Tages=Ten= bengen foquettirt!

Eine Bolksmelobie erschließt uns die tiefften Gesfetze ber Poesie, der Sittlichkeit und alles Lebens, wenn wir ihre wunderhare Melancholie, ihre Symbolik zu deuten verstehen. — Es singt und klagt da ein ins bividuellstes Leben, eine Seele, so innig ihr eigenartigstes Empfinden, halt gläubig und naw die Weise sest, in der ihr die Schönheit und Heiligkeit der Welt

erflingt.

Eben biefe naive Monotonie, biefe Rraft und Innig-

keit, zu ber sich bie Beschränktheit zusammenrafft, bieser gepreßte Schrei aus ber kleinsten Welt, ergreift unendlich tieser, als ein behaglich geschmackvolles Spiel mit Formen, die der gebildete Verstand seelenlos von der Oberstäche des Lebens geschöpft, schamlos herausgewendet, breit getreten und ausgeleiert hat. — Wie anders geschieht uns mit ein paar Strophen aus einem alten Liede, das wir vielleicht auf der Gasse hören, oder im Stammbuch eines Nähtermädchens lesen:

"Eine Lifie, eine Rofe, gebt mir mit in's Grab, Beil ich Lilien, weil ich Rofen, ach, fo lieb gehabt!"

"Das Feuer fann man löschen, die Liebe nicht vergeffen ; Das Feuer brennt so fehr, die Liebe noch viel mehr!"

Solche Weisen, solche Worte pressen auch ans tem

welfen Bergen noch einen Blutstropfen beraus.

Eines fehlt allen schulgebildeten Dichtern und Dichtungen, es ift ber Schrei bes Herzens, ber Witz bes Herzens, ber bie Welt zu einem einzigen Vilbe, bas Leben

gu einer tiefften Empfindung concentrirt.

Im Bolksliede, in einem Liede von "Robert Burns", bem Schotten, entzudt uns ber natürliche und begeifterte Mensch, der ganze heilige Poet, der bem redseeligen, gezierten und geschulten Menschen auf den Mund schlägt, und die Dinge dieser Welt wieder in die natürliche Rangsordnung einzusetzen die königliche Leidenschaft besitzt; eine Leidenschaft, welche zum Wit und Bollmuth wird, indem sie jeden Prozes und jede Geschichte auf den fürzesten, den körnigsten Ausdruck reduzirt, indem sie die erhabenssten Veren wieder mit den Raturgeschichten, mit den gemeinsten Dingen so zusammentraut, wie es die Gottheit bei der Schöpfung gethan.

In ber abfoluten Rraft bes Schöpfere wie ber Natur geben alle Rrafte, alle Lebensfactoren zu gleichen Rechten,

Bogumil Bolg: Die Deutschen. I.

und so muß benn auch der echte Dichter ein Erlöser sein, der mit der absoluten Kraft des Herzens und mit seiner Lebens-Indrunft, die getrennten Welthälften, Natur und Geist, Sindlichkeit und Vernunft, die Wirklichkeit und die Ideen, wieder zusammentraut. — Und der echte Dichter muß diese Bersöhnung nicht mit Humor, sondern, wie der Bolkspoet, im unschuldigsten Ernste volldringen, er muß ein heiliger, ein naiver Mensch sein. Wer noch ästhetische Gemissenschisse empsindet, wenn er die Lebens-Gegensätz zusammenreimt, wer das verlorene Gleichgewicht seiner Seele und seines Herzens mit dem Weltverstande, mit Schule, Societät und Convenienz durch trausen Witz und Extravaganzen zu maskiren sucht, der mag ein humoristisseher Schulpoete sein, aber ein Volksdichter reimt die Versstandes-Gegensätze so harmlos und heil zusammen wie die

ewig junge Natur.

Die Schulpveten werden ungenießbar und unerquicklich. weil fie die Schönheit nur aus ber Barmonie homogener Kräfte und aus purer leerer Formenharmonie, aus einer negativen Dekonomie ohne Berschwendung, ohne Contrafte, ohne Licht und Schatten = Maffen erzeugen wollen, weil fie nicht beherzigen, bag bie Barmonie fich in Diffonangen ftetig wiedergebaren muß, baf bas ange= ftrebte Maag nur an excentrischen Rräften zur lebenbigen Unschauung gebracht werden fann. Das echte Bolfslied aber ift fich Diefer poetischen Gefete instinktmäßig bewuft, und ergreift uns durch einen mundervollen Berein von Energie und Grazie, von Melandyolie und Lebens-Trunkenheit, burch wilde Phantasie, burch einen Schrei bes Bergens, burch eine ungebändigte Leidenschaft, beren Wit das Größeste und bas Rleinste, die Berfon, die Sache. bas Befühl und ben Weltverstand, ohne Rudficht auf Form und Convenienz zusammenreimt und zu gleichen Rechten ausspielt. Und all' biese bamonischen Brozesse, biese himmel- und Sollenfahrten bes Bergens, merben an einem Stichwort, an einer fich wiederholenten Rebefigur.

an einem Gebanken-Schema, an einer Kunst-Chablone abfolvirt, welche sich bem poetischen Sinn nichts besto weniger so barstellt, wie ein Lattenspalier, bas von traubenschweren Weinreben umrankt ist.

Bas man auch bagegen fagen möge, bas Bolt, ber ungeschulte Diensch besiten trot ihrer Unfläthigkeit in Worten und Werken, boch oft viel mehr verschämte Seele, mehr verschämten Geift, als bie schulgebilbeten Lente. - Die Boeten, Die Bhilosophen, Die Aefthetiker haben fulturnothwendig faum einen Wintel ihrer Scele für bie Gottesfcam, b. h. für bie unmittelbare Empfindung und Beiligung, für bas Seim= lichhalten eines göttlichen Objetts, einer Rraft, Die nicht mit bem 3ch ibentificirt werben barf. Mit ben Barolen ber Deffentlichteit, ber Auftlarung, Des Bewufit= machens, Des pracis normirten Bewiffens, ber gum allgemeinen Beften gegebenen Rational-Empfindungen, Leibenfchaften, Divinationen, Schmerzen und Frenten verträgt fich wohl eine conventionelle, aber feine ursprüngliche, in= bividuelle und natürliche Schaam. Man mußte tenn behaupten, daß eben mit den fchematifirten Wefühlen und ben chablonifirten Gebanten ber Literatur-Boeten, ihr individuellstes Empfinden, ihr Seelenleben erft recht beicont murbe. Was aber unfre meberne Boeten betrifft. fo individualifiren und fchematifiren fie in bemfelben Athem fo viel, daß meter von der Geele noch vom Berstande etwas Reelles für Die Scham, b. h. für Die Deimlichkeit, Die Beiligung eines göttlichen Andern übrig bleibt. -- Es ift alfo fo weit mit uns gekommen, bag eben die ichaamlofen Leute die öffentlichen Erager und Organe unferer beiligften Gefühle, Gevanten und Glaubenebekenntniffe geworben find; benn ben ichamigen Leuten fehlt Die formliche Routine gleichwie Die Dreiftig= teit. — Es tann nicht anders fein, es ift ein Cultur= Malheur, aber heute an der Beit, daß dem Cultur-Duntel feine Unnatur und seine Schande jum Bewußtsein

gebracht wird, ba bas Bewußtmachen Parole ge-

Die Naivetät kann freilich Scham und Deffentlichkeit, Divination und Reslexion vermitteln, aber unsere Naivetät ift ähnlich unserer Natur und Scham eben nur eine cultivirte zweite, aber keine erste Natur und Naivetät.

Es giebt Cultur = Bemeinheiten, cultivirte Scham= lofigkeiten und Barbarcien, Die burch bie allgemeine Sitte eine zweite Natur, eine vollkommne Unbefangenheit, ja eine Liebensmurdigkeit geworden find, wie z. B. in Italien die Schufterei, ber Geld = Beig, die Geld=Bier, Die Bubringlichkeit, Die Chrlofigkeit, Die Gubmiffion bes Untergebenen in Bolen; die Bielweiberei in der Türkei; ber Geld-Bucher und Schacher bei Juden und Christen in ber ganzen Welt; die zur Schan getragne Frömmig= feit und perfönliche Auszeichnung in der ganzen Welt; also halten wir freilich bie Liebeslieder, d. h. bie Lite= ratur = Empfindungen, Literatur = Leidenschaften, Literatur= Lügen und Affektationen bei ben enltivirten Nationen ber gangen Welt für feine Schamlofigkeit; ich bin aber fo curios und taxire fie fo, wenn ich auch begreife, baf es fich so gemacht hat, nicht zu ändern, also zu entschul= bigen ift.

Wenn uns die Schönheit und Wahrheit, die Berzenseinfalt bes Bolfsliedes auf's Gewiffen fallen foll, muffen wir einen biden Band von gebildeten Berfen

zur Band nehmen.

Der allgemeinste Zauber bes Volksliedes wie ber Märchen besteht eben barin, daß man ihre Versfasser nicht kennt. — Eine literarische Notabilität, ihre künstlich stimulirten Gefühle, gichtischen Naturs und hämorrhoidalen National-Empfindungen, ihre persönlichen Walheurs und Lächerlichkeiten, und die profanen Episoden ihrer officiösen Biographie schieden sich verzweiselt schlecht zu der inwendigen Illumination, die jedem Liede Licht und Farbe leihen muß. Ein bichtender Doctor will in

ber Regel bie gange Welt rektificiren und mit Gewalt gludlich machen; wo er nicht lehrhaft fein und bie Schöpfung umspannen tann, wo er das Experiment macht, mit feinem Bergen allein zu gablen: ba ftellt fich bald heraus, baf biefes ohne Gefchichte, ohne Wits, ohne Frische, ohne Prophetie, baf es infolvent ift, baf es auf längst abgeleierte Bhrafen und Tonweisen gichen muß. Es giebt auch gelehrte Leute mit einem inspirirten und innigen Gefühl, mit plaftifden urfprünglichen Empfinbungen, aber fie gehören nicht zum Dutent; und bas Bolt versteht fie nicht, weil fie in ber Regel zu gebilvet, ju complicirt und zu pretios in ber Form, ober gu ercentrifch find. Göthe's gludliche Organisation bat zwar bas Broblem gelöft, abnlich ben alten Griechen, bas Bemeingefühl, bas beift die normale und insvirirte Ratur= Empfindung, in welcher alle Gebildeten ihre eigne Ratur= Befchichte wiederfinden, mit feiner felbstftandigen Individualität auf Die graciofeste und icheinbar einfachste Weise ineinszubilden; aber ber Bothefche Benius ift zu rar, um ihn mit jedem Doctorbut vermählt zu glauben und außerbem gahnt zwifden Gothe's wie Uhlant's Liebern und ben Bolfeliebern bod bie Kluft, welche zwischen Natur und Geift, zwischen Ratur und Runft, zwischen Traum und Wachen, amischen Bolf und Gebildeten emig befestigt fein wird.

Wenn heute keine Bolkslieder, Sprüchwörter und Märchen mehr zur Welt kommen, so rührt dies von dem forcirten Berkehr des modernen Bolks, mit den Literatur = und Cultur = Geschäftigkeiten her. — Das Bolk will, wie der Diamant, mit seinem eigenen Stande, nicht aber mit Schulstand und politischem Büsten=Sande geschliffen sein. — Bon den Unmassen der Iden Ber Iden, der Boten, der Eultur=Apparate und Cultur=Elemente, welche man heute kunterbunt, ohne Raison, ohne Gewissen, ohne Berständniß des Bolks-Gemüths, der Bolks-Mosserien und Missen ins Bolk wirft, nüssen sich die

bornirten und gemeinen Individuen berauscht und frech gemacht finden; mahrend bie talentvollen, bildfamen und finnigen Raturen einen Ginblid in ihre Unwiffenheit und in bas Chaos ber Cultur-Broceffe gewinnen, ber fie vermirrt, entmuthigt und betäubt. - Der Menich fann nur fo lange biltfraftig fein, ale er naiv verbleibt; mit ber Rritif, mit ber Gelofterkenntnig beginnt bie Berpuppung Des Geiftes, Die Maufer. In Diefer Cultur= Manfer befindet fich bas bentiche Bolt gu unfrer Beit. Dazu tommt, baf bie Rrafte von Boefie und Philosophie, von bem idealen, gleichwie von bem individuellsten Leben hinweg gewendet, ausschlieflich auf Die Wirklichkeit und ihre materiellen Forderungen, auf Politif, auf Social=Brobleme, Affeciation, Nationaloto= nomie und Industrie gerichtet find. - Co tann es benn an ben natürlichen Rückschlägen, b. h. an einem gemeinen, inhumanen, unliebenswürdigen, ter Natur wie ber Bernunftbilt ung gleichfehr zuwiderlaufenten Materialismus und Egoismus nicht fehlen! -

Nicht nur unfre Geranken, sondern unfre Gefühle sind bereits durch unfre Cultur-Majdinerie und Controlen, durch unfre Cultur-Schleifereien schematisit! Das Bolkslied bringt zwar auch einen Schematismus in Answendung; aber ber Reim, ber Refrain, die stereotypen Bilber, Wendungen und Rhythmen des Bolksliedes sind nur das Latten-Spalier, an welchem die Seele ihre Bein- Reben besto bequemer emporranten kann.

Bir gebildeten und geschulten Leute muffen einen Gedanken tem andern förmlichermaßen vermitteln, damit keine Gedanken-Sprunge entstehen; benn wir erstreben ja nicht nur bie Rechts-Continuität, sondern ben ununterbrochenen Geschichts-, Cultur- und Dent-Brozeß. — Wer in demselben Luden laffen, Phantasie-Sprunge machen ober naive Apostrophirungen verschulden wollte, ware ja ein curioses Naturel-Genie,

ein Barbar im eximirten Reiche ber correcten Lebensart

und bes flaffifchen Gefchmade! -

Benn nun aber die Gebanken uniformirt, wenn sie in Reih' und Glied gestellt sind, bann werden noch die Gefühle und Empfindungen nehst den etwaigen Phantassiestücken in die Zucht der Ideen, d. h. der Bernunftsunschauungen genommen, die aber in der Regel nichts weiter als von der Seele abgelöste, d. h. abstrakte Gesdankenformeln sind, während doch die Bernunft nur dann ein Organ der absoluten Wahrheit und Humanität sein kann, wenn sie Natur und Geist, Person und Menscheit, wenn sie alle LebenssGegensätze in einem höchsten Princip zu aleichen Rechten umfaßt und begreift.

Der Mutterwit bes Bolfsliedes aber greift bas Befte aus ber Mitte; und biefe lebendige Mitte ift bas Berg ber Dinge, ber Menschen und Geschichten. es unfer nennen, fo mirb uns alles Untere geschenkt, benn biefes Berg, mit einem zweiten in Contact gebracht, behnt fich burch Liebe augenblicklich zu einer Beripherie, in welcher bie Mufterien ber gangen Welt abgefangen find. - Freilich ift ber Justinkt und ber Tatt des Bolksherzens metterwendig und unfrei, weil er formlos, weil er oft gedankenlos ift: freilich bleibt zwischen ber Divination dieses Herzens und bem formlich vermittelnden Berftante eine Kluft befestigt, welche bas Boltslied nicht ju überbrücken und nur felten mit feiner Bhantafie gu überfliegen vermag. Das Bewuftfein, bas Bemiffen von diefer Unfreiheit ift der Grund und Inhalt der Meland olie, welche alle echten Boltslieder charafteri= firt: aber die geschmadvollen, die leife-bialettischen Bermittlungen von Natur und Beift, von Geele und Berftand, von Berfonlichkeit und Societat, von Berg und Beltvernunft, welche unfre Literatur-Lieber jum Beften geben, find viel troftlofer als poetische Melancholie, benn fie find eitel Brofa in Reime und Beremaß gebracht.

In folden Zeiten wie die unfrigen, wo man aus

bem Brofan-Berftande, aus ber Brofan-Literatur, aus ben enchtlopabifchen Raturmiffenschaften, aus ber Gatularifation bes Mittelalters, ber Bater-Sitte und bes Bater-Glaubens ben Sonig faugt, welchen man zu ber bittern Medicin ber Gegenwart braucht; in unfern bivinationslofen und unpathologischen Zeiten, in welchen fich ber geschmadvolle Mensch nicht einmal zur Dusit in einem pathologischen Berhältnig befinden barf, - in einer Zeit, wo Die Secle mit einem Berga= ment bekleidet, ber Berftand aber fo weltneugierig, fo luftern und fitlich, so pathologisch und empfindlich wie eine entblößte Mustel geworben ift, ba haben eben Die fchul- und weltklugen Leute keinen Begriff von ber Lebens= und Gottes-Empfindung, von der religiofen Inbrunft, aus welcher bas beutiche Rirchen-Lieb bervorgegangen ift! -

Eben in ter Robheit, in ter Unwissenheit, ber Wüstheit und Unsicherheit ber Zeit vor und nach ber Resormation, in ter Berwilderung im dreißigjährigen Kriege, in der unsseligen protestirenden Interims Zeit, wo das Gemüth eine uralte Form und Weltanschauung aufgegeben und die neue noch nicht zur Reise gebracht, noch nicht eingesleht und zu einer sittlichen Gewohnheit gemacht hatte; in tieser Verzweissung an der Geschichte, an der Kirche, am Staate, an der Welt, an der Menschheit und am eigenen Selbst: da fand der Deutsche das Heilmittel der Seele in Kirchen Ziedern, welche so lange ein Labsal für das Gemüth bleiben werden, als es noch deutsche Menschen, als es ein Verständniß Luthers und Paul

Gerhardts geben wird.

In unfern burchgreifend civilifirten, mittelmäßigen, nivellirten, formgebildeten und geschmachvollen Zeiten kennt man so barbarische Zustände, so troftlose, so absolut verszweiselte Gemüths-Verfassungen nicht; aber auch ihre Reactionen, ihre Erlösungen, Bildkräfte, Beldenthaten und fühlbaren Gotteshülfen, die himmlischen Zeichen und

Wunder nicht mehr. Wir haben heute Alles begriffen und formulirt, 3. B. die Wahrheit vom Leben im Sterben, vom Sein im Nichtsein, von dem Gesetz, wie sich alle Dinge und Geschichten an ihrem Gegensatz potenziiren und wiedergebären muffen; — aber zwischen concreten und abstracten Begriffen, zwischen der lebendigen Er-

tenntnif und bem Schulfthl bleibt eine Rluft.

"Das Rirchenlied", fchreibt Philipp Badernagel S. 23 ber Vorrede zu feiner Auswahl bentscher Gedichte, 1835, "rubt auf einer tiefen, unergrundlichen Bergangenheit. Es ift bie Berklarung bes weltlichen Bolks= Willig bot bieses, als bie erwachte Kirche ihre Barfen ftimmte, ber Undacht feine Formen und Weisen Wie wenig wir auch von früheren Volksliedern wiffen mogen, ba uns feine aus ben alteften Beiten, aus ben mittleren aber viel zweidentige überliefert find, Die man in bemfelben Ginne, wie fie entstanden icheinen, ge= fammelt, nämlich mit Sprachverwirrung und hochbeutscher Weisheit, so hat bod in unsern Tagen nicht in allen Landstrichen ber unzufriedene Berftand bie Ginheit bes Lebens aufgelöft, Liebe und Freude ertobtet, Die beimlichen Stellen verobet und aufgeklart. Wir finden noch mabre Bolts-Poefie . . . . Im Choral leben alte Liederstrophen und alte Boltsweisen, mohl uralte, nur umgestimmt und ben ftrengen Ansprüchen bes geistlichen Chores zugewandt. Wir singen in der Kirche, mas vielleicht im grauen Alterthume Melodie der Nibelungenstrophe oder ber Form. bie Otfried benutt, ober alliterirenter Belbenmage mar. So rührt bas Kirchenlied mit feinen Wurzeln an Die fernfte Bergangenbeit."

Bu den Wahrheiten, die aus der Geschichte der deut=

fchen Boefie resultiren, gehört biefes Resumee:

Der Ibealismus, welcher die Wirklichkeit ignorirt, und feine Phantasie-Gebilde in blauer Luft verschwimmen und verschweben läßt, wirkt so wenig nach, wie ein Traum. — Man ersieht bas aus ber höfisch aristokratischen Minnefingerei, aus ber phantastisch=senti= mentalen Ritter=Poesie, welche, von der Birklich= feit abgekehrt, alles Mutterwipes, Humors und gesunden

Menschenverstandes baar blieb.

Rach tem Gefets ber Reaction, welche als Die Bentel-Schwingung in allen Lebens-Broceffen anzusehen ift, ermuche aus ber, in sublimirter Formlichkeit und Convenienz verendenden Minnesingerei die mittelaltrige Bolfe Dichtung, Die von Anbeginn neben ber Abels-Boefie uftill am Boden gewuchert hatten. 3hr Raturalismus, ber berbe Bit, die Opposition gegen Bfaffen und Atel, gegen Juriften und boje Chriften, bob amar bas Gelbstgefühl, bilbete bie natürliche Urtheilskraft und ben sittlichen Charafter res Bolts, verbarb aber, wie alle bitattifchepolemische Manier und Sature, wie Bolitif und Nütlichkeits-Tendeng die Poefie und Runft in ben Grund, und die Ausartung Diefes realistischen Benres, Die baue= rifde Ungeschlachtheit und Unflatherei, Die Schimpferei und Abgeschmacktheit bestärfte Die große Masse in ihrer materiellen Gemeinheit und Formlofigfeit. Endlich bielt ber Nürnberger Sans Sach &. ber mehr als ein blofer Meister=Ganger und reimender Sittenprediger im her= fommlichen Style mar, mit feiner nobeln, glücklich menagirten Matur Die rechte lebendige Mitte von Natur und Geift, bilbete Phantafie und Berftand, 3bee und Wirklichkeit ineins; ergriff ben reinen Bebanken ber Reformation, ohne ihn in die politische Rebellion hinüberzuspielen. Bans Cache verschmähte nicht bie Stoffe, welche die Gegenwart und Wirklichkeit barbot, noch die ditattische Tenten; und Form, aber ohne Bemeinheit, und ohne es mit bem muften Treiben ber Bar= teien zu halten, und legte burch bies meife Daaft feiner edeln Natur, und indem er nicht nur ans ber Bibel und von feinen Borgangern, fontern von Blutard, Genefa, Terenz, Cicero, Lucian und ebenfo von Boccaz lernte, ben Grund zu einer Regeneration ber ver=

funkenen und versumpften Bolkebichtung, auf ben sich nicht nur die nächsten Dichter feststellten, sondern ber selbst einen Göthe, in seinen Grundsägen von dem Maage und ber Harmonie der Kräfte, von organischer Form und Begrenzung befestigt hat.

Aber auch Sans Sachs bing mit feiner Beit burch Biel-Schreiberei, burch Geschmacktosigkeit, burch breite Redfeeligkeit, burch formliche Uebermucherungen und eine Formen-Mengerei zusammen, Die ihn nicht immer bie rechte Art und Fagon für ben Stoff, ober biefen für bie angestrebte Form finden ließ. Im zunehmenden Alter griff er bunt burcheinander nach jeder Form und jedem Stoff, und feine Rachfolger beweifen entlich bie Wahrbeit, welche man auch aus unscrer Beit abstrabiren fann, baf bie mahrhaftige Poefie und bas Beil ber Literatur wie ber Runft am allerweniasten aus einem Formalismus hervorgeben fann, ber, ftatt eine 3neins= bildung von Ratur und Beift, von Breal und Wirklich= feit zu fein, nur eine Berftantes-impotente Abidmadung ber Phantasie, bes Bergens und bes Mutterwites ift. In Diesem Falle befand fich 3. B. Platen handgreiflich, und in berfelben unausstehlich formal-idealen Impotenz, Die obenein mit veriodischer Formlofigfeit, mit Utilitäts= Tendenzen und mit politischem Realismus verset ift, befinden sich viele Poeten in unserer eflettisch Alexandri= nischen Zeit, die einen modernen Gnosticismus und Gun= cretismus erzeugt bat, bem natürlichermeife auch bie Boefie verfallen ift. Es fehlt ihr an Bergens- Ginfalt und Berzens-Frische, an Glaube, Liebe und Heiligung, an einer Alles beherrschenden Idee, an einer burchgreifenden Richtung, wie an ber Concentration ber Rrafte auf einen Buntt.

Bergleicht man mit ten Brutalitäten und Wirren aus ter Reformationszeit und mit ten Miferen aus ber bar= auffolgenten Zopf=Zeit, mit ben Nichtigkeiten und Affecta=

tionen ber ausgedüftelten conventionell verklingenden Minnefingerei und mit unferer fchönfthlifirenden Mix= Bidel=Birthschaft die Nibelungen, so tritt ihre Bedeutung für Ieden, der sich noch einen Rest von Kraft, von Natur und poetischem Gewissen bewahrt hat, im

klarsten Lichte hervor.

Dieses ehrwürdigste und originellste beutsche Dicht= Bert, beffen Stoff ben Zeiten ber Boltermanberung ent= ftammt, zeigt uns, bag ursprüngliche Productionen nie unter fertig gemachte Rubriken zu bringen find. Die Nibelungen-Sage paffen meter Die gangbaren Rategorieen von Idealismus und Realismus, noch von einer förmlichen Berföhnung beiber Factoren. — Es ift in biefer Dichtung ein elementarer Naturalismus, jedoch von einer sittlichen Boteng und von einer Gewalt ber Phantafie emporgetragen, welche weber bem altromantischen noch bem moternschtimentalen ober bem philosophischen Idea= lismus entspricht. Der realistische Factor bes urgemal= tiaen Gebichts manifestirt burch bie tiefe Character= Beidnung, Die grandiofen Leitenschaften und bie beftimmt gestaltete Nabel ebenfalls eine Boteng, Die feinem antern befannten Bericht vergleichbar ift. Endlich haben wir in ticfem immenfen Eros, welches uns ein Maak ter na= türlichen Character-Energie zur Anschauung bringt, von bem wir Moternen taumlig werden, eine Form zu bewundern, die fich bei aller Raubheit, Robbeit und Monotonie alcichwohl organisch aus bem Character ber Berfonen wie aus ihren Situationen berausbildet und Die Fabel gang fo aus einem Buchfe mit ter Sandlung zeigt. wie fich diese felbst, als bie naturnothwendige Evolution ber Charactere barftellt. Diefe Ribelungen find Stein-Ciche aus bem Teutoburger Balbe, Die Früchte Gideln; aber ber Baum felbit, fein Bolg, fein Buche, fein Laub, fein Schatten, feine Symbolit hat unendlich mehr zu bereuten als eine gange Drangerie!

Ich schließe meine Bemerkungen mit einem Urtheil von Gervinus über die Ribelungen und bas Gubrun-Lieb:

"Wir finten in bem Nibelungenliebe bie rein plastifc objective Kunst der Alten, Die reinere Wirkung auf die Sinne und bie Phantafie, ohne Ginmischung ber Persönlichkeit bes Dichters, ohne eine ausschlickliche Gin= wirkung auf eine Empfindung bes Lefers ober auf feinen Berftant. Kein Bolf tes neueren Curopa hat hiermit etwas zu vergleichen; und wenn auch bie Erfolge biefes Bedichtes und unfere gange Ratur uns fagt, bag wir nicht bestimmt waren, in dieser Gattung eigenthümlich ausgezeichnet zu fein, fo fteht bod bies Wert in feiner grandiofen Unlage gang allein neben tem griechischen Epos, und beweift unfere Bertrautheit mit ber allgemeinen Entwidelung ber Menschheit, bie wir in allen ihren Theilen zu vollenden ftrebten, auch mo, wie bier, außere Sinderniffe fich entgegenstellten. Wir gingen von tiefer Urt ber Dichtung auf Die am meiften entgegengesette über; von ben außeren Formen auf tie inneren, von ber objectiven, epischen gur subjectiven, Ibrifden Runft. Wabrend wir am meiften unter ben neneren Bolfern uns in unferem Boltsevos bem einfachsten Begriffe ber Runft. ber in ber Sculptur liegt, naberten, fo fielen wir jest umgekehrt ben entferntesten gu, ber in ber Minfit liegt, mit ber unfer Minnegefang, ber fo gang Empfindung ift. Die engste Bermantifchaft bat. Wir follten und wollten ben gangen Kreis ber Dichtung beschreiben; wir verstiegen uns in Die auffersten Extreme fast zu einer und berfelben Die größeste und entschiedenste Unlage gab sich in beiben fund; fein epischer Stoff that es bem unseren an Grofartigfeit, fein Iprifcher Gefang an Tiefe ber Empfindung gleich. Allein es fehlte an ber Reife ber Ginbildungsfraft, um in beiberlei Art volltommnere Runftwerke zu gestalten. Es schien, als ob wir auch bas Un= erlernbare uns erft burch Lernen aneignen mußten. Es

erforberte Jahrhunderte ber einseitigeren Cultur bes Berstandes, die uns in jederlei Art von Erkenntniß weiter brachten, ehe wir im Stande waren, in einer neuen Beriode jene Extreme zu versöhnen und die eigenthümlichen Borzüge der antiken Kunst mit denen der neueren zu verseinigen. Wir nahmen das ganze Reich der Gefühle und Ideen in unsere neuere Kunst auf, und daß sie mit diesem erschwerten Körper noch einen so hohen Flug nahm, dies zeigt von der allgemeinen geistigen Biegsamkeit und Energie der Nation."

"Biele Gigenschaften bes Bubrun= Liebes mochte man ben Ribelungen munichen; es legt die trodne Farblosigkeit mehr ab, ohne bie leere Brunksucht ber Sofdichter anzunehmen. Beide Gedichte durfen für die Nation ein ewiger Ruhm beißen. Gie reichen gleichsam in jene alten Zeiten mit ihren Thaten, Sitten und Gefinnungen hinüber, aus benen bie Stimme ber miggeftimmten romi= ichen Keinde die Tapferkeit, die Wildheit, aber auch Die Treue und Berläffigkeit, Die Bucht und Reufcheit unferer ehrmurdigen Uhnen rühmten! Wenn wir biefe Dichtungen voll gefunder Rraft, voll bieberer, wenn auch ranher Ginnebart, voll berber aber auch reiner, ebler Sitte betrachten, neben bem schamlofen, eflen und windigen Inhalt ber britischen und neben ben schalen, läppischen und zuchtlosen Stoffen ber französischen Romane, ja neben bem bigotten, frankischen Boltsepos, fo werden wir gang andere Bengniffe für bie angestammte Bortrefflichteit unjeres Bol= fes reden hören, als die durren Ausjagen der Chroniften; und im Reime werben wir bei unferen Batern schon die Ehrbarkeit, die Besonnenheit, die Innigfeit, und alle bie ehrenden Gigenschaften finden, Die uns noch heute im Rreife ber europäischen Bolfer auszeichnen. Diefe herrlichen Stoffe uralter Dichtung laffen, wenn fie auch nicht geiftige Routine gur Schau tragen,

wie das die fremden Poesien jener Zeiten besser können, auf eine Fulle des Gemuthes, und auf eine gesunde Beurtheilung aller menschlichen wie göttlichen Dinge schließen, bie ein Erbtheil ber Nation geblieben sind, das mit jedem
neuen Umsat wuchernd zu einem weiten Bermögen heranwächst."

## IV.

# Das deutsche Bolks-Märchen.

"Die Närchen nähren unmittelbar wie bie Milch: milb und lieblich; ober wie ber honig füß und fättigend ohne irbische Schwere."

3abeb Erimm.

"Die Nationen gleichen sich Alle in ber Unergründslichkeit und romantischen Tiese ihres Gemüths; ber ganze Bolkscharacter ist es, ber sich ben Elementen ber Natur wahlverwandt zeigt, und in seinen unwandelbaren Sitten, seinen plastischen Leibenschaften und poetischen Intentionen an bie verschiedenen Himmelsstriche, Naturreiche und Natur-Producte gemahnt.

Dir finden in jedem Volke etwas Heiliges und Unsbegreifliches, was da ist, ohne daß man weiß wie und woher. — Die Sitten und Justitutionen prägen nicht Alles aus, was in der Scele der Völker schlummert; Bolkstieder, Volks-Melodieen, Märchen und Sprüchwörter deuten auf ein ideales Reich, dem die Form oft nur ansbeutungsweise und bisklich entspricht.

Die Geschichte ber Bolts-Poefie zeigt uns, gang so wie die Welt-Geschichte, die wechselnden Momente und Gestalten ber Wirklichkeit an einem Absoluten, b. h. in

Araft eines übersinnlichen unwandelbaren Princips. Dieses Belt-Abfolute ber Bolts-Poesie ist aber kein begriffnes ober beutlich angeschautes Ibeal. Es giebt sich im Liede als eine ideale Lebensfühlung, als unbestimmte Sehnsucht und Wehmuth; im Märchen bagegen als ber Glaube an eine sittliche Weltordnung kund; als ein symbolischer Berstand, welcher in den menschlichen Geschichten wie in der Natur übernatürliche Musterien zurückzespiegelt fühlt, die sich jeder Analyse wie Construction entziehn.

Jeben Augenblick schließt bie Geschichte ben Kreis; aber im Bolkscharacter selbst fließt ewig bie Onelle neuer Kräfte und Bildungen ans Tiefen hervor, bie wir als ben zeugenden Schooß Himmels und ber Erbe erkennen!

Das Volksfundament ift freitich ein elementarer Naturalismus, ein Meer, aber der Geift Gottes schwebt
darauf noch heute wie vor dem ersten Schöpfungstag!
Die Masse des Boltes und seine Geschichte ist voll elementarer Processe, ist wie die Sec, die nur mit Hülfe
der Sterne beschifft wird, von der man keine Probe in
einer Flasche fortnehmen und für den Durst trinken kann.
Mit der Hand geschöpft, rinnt das Meer-Wasser fardund formlos durch die Finger: aber seine Masse schlägt
Bellen, zeigt Ebbe und Fluth, spiegelt das Blan des
himmels und das Licht der Gestirne zurück."

(Bur Characteriftit bes Boile von B. Golt.)

\* \*

Diese Thatsachen sind es, welche sich in ber Poesic bes Boltes, in seinen Liebern, Märchen und Sprüchs wörtern zurückspiegeln. Wer sie verstehen und richtig würdigen will, barf nicht an Einzelheiten hängen bleiben, sich nicht in spitzsindigen Analysen und Analogieen oder in Combinationen und in abstracten Consequenzen gestallen; er darf auch nicht an ber Form einen Anstospiehmen; benn diese Form ist es eben, welche bald einen stigenhaften und schmatischen, bald einen räthselhaften,

Bogumit Gots: Die Dentichen. 1.

5

sich sprungweise entwickelnben, ober einen rohen und ungeheuerlichen Sharacter darlegt. Aber das Ganze der Märchen, der Lieder und Sprüchwörter, der Geist, der durch ihre Widersprüche und Abenteuer, durch ihren Witz, ihre krausen Humore geht, der ihre materiellen Trivialitäten, im Wechsel mit dämomischen Leidenschaften zum einheitlichen Ganzen bildet, ist der Sinn und Geist dieser Erdenwelt; die ja ebenfalls in den Gegensätzen von Geist und Materie, von Tod und Leben, von Freude und Schmerz, von Scherz und Ernst, von erhabenen und nichtswürdigen Leidenschaften, von Glaube und Zweisel, von Weisheit und Narrheit, von Haß und Liebe, von Tugenden und Lastern, von Achter und Staub processirt!

Bevor ich zur speciellen Characteristit bes Märchens übergehe, schicke ich berselben ein paar Notizen aus Wolfgang Menzel's Studien über bas beutsche Bolks-Märchen

voraus.

Die heidnischen Elemente besselben werden von jenem Autor (in feinem neuesten Werke "deutsche Dichstung von ber ältesten bis auf Die neueste Zeit"), gang por

trefflich fo aufgefaßt:

"Die unendlich reiche Märchens und Sagenpoesie, die sich seit grauen Jahrhunderten von Minnde zu Munde beim Landvolke sortgepflanzt hat, umfaßt hauptsächlich die Erinnerungen der vorchristlichen Heidenreligion. Denn was sie später in ihre Strömung mit sortgerissen hat, Erlerntes von andern Völkern, das bildet nur einen vershältnißmäßig schmalen Rand um die breite Mitte des heidnisch Nationalen. Und wie auch die äußere Fassung sich verändert hat und vieles christianisirt und modernisirt worden ist, überall verräth sich doch der altheidnische Inhalt. Das eigenthümlich Phantastische in dieser Boesie liegt in der heidnisch en Naturauffassung. Der Grundzug bleibt aber immer ein sittlicher. Auch das Wunderbare, Schreckliche und Lächerliche wird immer unter den Gesichtspunkt der Shrlichkeit genommen. Ein

tiefes Rechtsgefühl und die anspruchslose Zaubersgewalt der Unschuld beherrschen diese ganze Märchenswelt. Sie ist der älteste und treueste Spiegel des Bolkscharacters."

# Riesen märchen.

"In der deutschen Sage wird vorausgesetzt, die Ricsen seien vor den Menschen dagewesen. Sie gelten nur als die personissierten Elemente und rohen Naturkräfte. Sie waren die alleinigen Herrn der Natur, ohe die Menschen und die für die Menschen besorgten Götter kamen. Als ein rohes Bolt von ungeheurer Größe, besanden sie sich am Ansange allein auf der Welt. Die nordische Hervarasga schildert das ursprüngliche Niesenreich als ein freundliches unter König Godmund. Erst als die Zwerge und Elben, Götter und Menschen kamen, trat das Bössartige im Riesen daracter hervor, weil die rauhen Elemente im Winter, Ueberschwemmungen, Vergsturz, unsfruchtbare Rässe, Sturm ze. die Pflanzens und Thierswelt und den menschlichen Andau zerstören.

"In ben norddeutschen Gbenen ift alles, was über die Fläche sich erhebt, nach ber Sage von den Riefen zufällig hingeworfen und liegen gelassen worden. Hügelzreihen und Dämme sind Sand und Erde, die einer Riesin durch ein Loch in der Schürze, in der sie dieselben trug, herausliefen. Die zahlreichen vereinzelt in der Ebene liegenden zerstreuten Blöcke sind nach der Bolkssage von Riesen im Kampf oder Spiel geworfen oder zufällig, häufig auch im Jorn fallen gelassen worden.

"Die Riefen selbst stellen nur die anorganischen Elemente dar und betürfen keiner Speise wie die Thiere und Menschen, ja alles, was mit der Nahrung dieser jungen Eindringlinge in die Schöpfung zusammenhängt, ist den Riesen verhaßt. Wie sie schon den Pflug von

sid) gewiesen haben, so ist ihnen noch mehr zuwider, was burch ben Bflug bervorgebracht wird, nämlich bas Brob.

"Wie fich die Riefen benahmen, nachdem die unfrucht= bare Erbe fich je mehr und mehr mit Begetation und Saaten übergogen, erhellt am beutlichsten aus ber be-

rühmten Tiroler Sage von ber Frau Butt. -

"Diefe Frau foll eine Riefenkönigin gewesen fein. Die bas, bamals noch mit Balbern und Biefen bebedte Bochgebirge über Innebruck beberrichte. Als fie einmal ihr Söhnchen, bas in ben Schlamm gefallen mar, mit Brod abrieb, murbe biefer Difbrauch ber Gottesgabe Durch ein Ungewitter bestraft, bas ihr Reich in eine Gis-

wufte vermandelte und fie felbst versteinerte.

"Die bas Pflügen ber Erbe, fo ift auch bas Bauferbauen ben Riefen zuwider. — Jeder Stein gehörte ursprünglich ben Riesen, und war gleichsam ein Glied bes Riefenkörpers felbft. Seine Bermendung im Dienst und Ruten ber Menschen ärgerte Die Riefen. Daher Die vielen örtlichen Sagen von großen Steinen, Die ein Riefe, eine Riefin (ober nach driftianifirter Borftellung ber Teufel) auf menfchliche Wohnungen, Mühlen, Rirchen und auf gange Dörfer geworfen haben foll.

"In den Bergzwergen werden die Metalle, Die unterirdifchen Fenerfrafte, in ben Elben bie garteren Luft= erscheinungen, bann hauptsächlich bie Pflanzen und Thiere vergeistigt. Aber nicht blos einzelne Blumen, Baume, Thiere nehmen elbischen Character an, vielmehr wird in ben Elben auch ber gange ganberhafte Einbruck einer Gegend, ja eines Moments in ber Natur personificirt; ber Beift ber Landschaft, ber Flora und Fanna: Es lag im beutschen Gemüth und liegt noch barin, sich durch die äußere Natur geheimnißvoll anfremben zu laffen. Das ist ber ticfite Grund alles f. g. Romantifden. Aber es ift viel älter als bie driftliche Romantik bes Mittelalters. Schon unsern beidnischen Borvätern trat ber Geist ber Land=

schaft, jenes wunderbare Geheinniß, das in den Wipfeln des Waldes rauscht und in den Wellen am Ufer, in der reizenden Gestalt einer Waldminne oder Meerminne entsgegen, und alles Ungewöhnliche, vom Gemeinen sich Hersvorhebende, Characteristische, Wunderliche, Anziehende und Schreckhafte an Pflanzen und Thieren erschien ihnen als elbischer Spuck. Die ganze sie umgebende Natur wurde

in biefem Sinn zu einer Beifterwelt.

"Die Riefen find ben Menfchen an Rorper, Die Elben an Geift überlegen, aber beibe entbehren bie bem Menichen allein angehörige Scele! Die gange organische Ratur ift von Beift burchbrungen, aber ohne So alt wie bie Metalle in Innern ber Berge. fo alt find bie klugen Bergzwerge felbst; fo alt wie bie majeftätische Giche und Linde auch ber barin wohnente Alle übertreffen ben Meniden weit an Erfahrung. Als Geifter ber Matur beberrichen fie Die geheimniftvollen Raturfrafte und bringen Werfe berpor, Die viel kunstreicher find als alles Denfchenmert. Man follte bisweilen glauben, Die alten Deutschen hätten ichon von ben Vernwirfungen ber eleftromagnetischen Rraft und von ber Dlacht bes Bafes eine Ahnung gehabt, fo genau ftimmen oft ihre Borftellungen von ber Magie ber Elben tamit überein. Aber bei all diefer Weistesmacht haben die Elben teine Seele! Diefe Entbehrung fühlen fie fcmerglich und fehnen fich baber nach bem innigften Bertehr mit ben Menichen, rauben menichliche Kinder nur aus Liebe, um fich einzubilden, es feien ihre Rinder, und hoffen burch liebende Bereinigung mit den Menfchen eine Seele zu betommen."

\* \*

Mit biefem Begriff unfrer Boreltern von ber Seele, mit biefer munbervollen Rraft und Ausbrüdlichfeit bes Glaubens ber alten Deutschen an bie Menschen Seele, an ihre reelle Existenz und ihren absoluten Werth muß man die Lehre der Herrn "von Stoff und Kraft" und den Beisall vergleichen, den sich der Materialismus bei den modernen Massen erwirdt, um zu wissen, wie tief die modernen Fortschritte in's Gemüth hinabreichen.

— Das Bolks-Märchen würde unsre Errungenschaften zu der Kunstsertigkeit der Berg-Zwerge, zur Körperkraft der Riesen, zu dem seelenlosen Berstande der Elsen, — der Luftgeister zählen, aber schwerlich erzählen, daß diesen Kobolten, Geistern und Titanen der Neuzeit "eine Sehnsucht nach der unsterblichen Seele" innes wohnt. — Unsern Natursorschern gilt die Seele etwa für das beste Einbötlungs-Mittel — und nebendei für das belebende Princip; das Leben selbst als Mittel für Nastional=3ndustrie.

Das teutsche Bolks-Märchen ift eine mahrhaftige Natur-Geschichte ber teutschen Sitte und tes beutschen Bemuthe. Bei feinem Bolfe ber Welt find, wie bei ben Deutschen, Scele und Berftand fo ehrlich verföhnt und boch fo nedisch contrastirt; bei feiner Menschen-Race ist die Phantasie so liebenswürdig, so plastisch und boch fo transparent in die Wirklichkeit hineingebaut, sind Traum und Wachen, Natur und sittlicher Beift, Bantheismus und Gottes-Glaube fo paradiesschön zusammengetraut. Jebe Falte und jeder Bintel bes Marchen-Bergens athmet Menschenliebe, Blumenduft, Religion und Gerechtigfeit. Naturliebe und Gottesfurcht, Beimmeh und Wanderluft in die weite Belt, Gigenart und Gelbstvergeffenheit, Berzens-Sympathieen und Antipathieen, Kleinmuth und Trot auf eigne Rraft, Ginfalt und Grübelei. Bunber und Zweifelsucht, Herzens-Sorge und leichter Sinn, Schwermuth und Ausgelaffenheit, alle Gegenfate bes Menichen= Gemuthe find im beutschen Märchen zu einer Wunder-Belt, zu einer Lebensart verföhnt, Die uns mit Abams= fraften anhaucht und auf Engelsflügeln burch alle Welt-Reiche führt.

So voll Mitleibenschaft für das Geringste und voll Tiefsinn für das Größeste, so mutterwitzig und so herzig zugleich; so schalthaft-spaßig und so voll süßer Melanschole, so slatterhaft und gewissensängstig, so verwandelungsvoll und so selbstgetreu, so vom Lebens-Wein, vom Lebens-Wein, vom Lebens-Wunder berauscht, und so naiv-brüderlich mit dem Tode gepaart ist nur der deutsche Märchen- Humor. In ihm hat der Himmel Kindes-Unschuld und Propheten- Weisheit, den Liebreiz des Weides und die Gedankenkraft des Mannes, hat er die Blüthe und Frucht des deutschen Gemüths und Gottes-Gewissens zu Tage gelegt und boch in den Duft des Baradics-Gartens gehüllt.

Benn wir an einem ftillen Baffer fteben, fo verfchmelzen Licht und Finfterniß, fo feben wir die Wolken und die Ufer gurudgespiegelt, und auf ben blauen Tiefen bes himmels fdwimmt unfer Geficht. Wir baten nacht im Glemente, es naft und erfrischt unfre Glieder, wir tauchen unter, aber wir begreifen nichts von dem himm= lifchen Wunder, auch wenn es uns als verschmachtete Banderer aus bem Welfen-Quell erquickt und bem Leben wiedergiebt. Gang fo geschieht uns im Marchen. In ihm allein, wie in keiner andern Boefie ift bas 3bealfte, bas Unerreichbarfte mit bem Rächsten und Sandgreiflichsten getraut. Das beutsche Marchen legt uns in Die Feffeln bes Traums, und body fühlen wir uns fo frei und leicht wie in unfrer mabren Ratur. Wir werden fo erfüllt. und doch fo erleichtert und aufgeräunit; wir erfahren fo neubegierig eben bas, mas von Anbeginn im Geelen-Abgrunde lag. Uns ist so gewedt und verständig zu Muthe wie kaum im wirklichen Leben, und gleichwohl verkehren wir mit guten und bofen Beiftern, mit Beren, Riefen und Zwergen, mit Tob und Teufel "Du auf Du".

Wenn man nicht wüßte, wie man leben soll, in welchen Segnungen und Mysterien, in welchen Arbeiten, Sorgen, Freuden und Leiden, Thorheiten und Lebens-Regeln die

Welt besteht, so könnte man die himmlische und irdische Lebens-Dekonomie aus dem deutschen Bolks-Märchen ansschaulicher und erbaulicher lernen, als aus irgend einem Buche der Welt, mit Ausnahme der heiligen Schrift. Wie schön, wie tief aus dem Menschenherzen und der lebendigen Wahrheit ist der Zug gegriffen, daß Leute, die in Reichthum und Herrlichkeit leben, trostlos bleiben, weil sie keine Kinder haben; und daß sie sich zulest glücklich im Besitze eines "Däumlings" fühlen, der ihnen nach Jahre langen Wünschen und Gebeten vom

barmherzigen Bimmel befcheert wird.

Ich laß es mir nicht nehmen, nur ein Menfchen-Dasein, bas so absolvirt wird, wie es im deutschen Märchen geschieht; nur eine Welt, in welcher die Menschen so arbeiten und sorgen, so fromm, so herzenseinfältig und zugleich so mutterwizig, so munter und schwermüthig, so närrisch und gescheut, so lebensneugierig und boch ihren Lebens-Gewohnheiten so getren sind; — nur eine Welt, in welcher die Menschen bas kleinste und Größeste so grüblerisch und boch so gländig überdichten und überdenken: bas ist die Welt nach dem Willen Gettes und der Natur. Diese Märchen-Menschen verwirklichen bas segensreichste Leben, die wahrhaftigste Humanität.

Man barf nur ben ersten besten Character-Zug bes Märchens ins Ange fassen, um von bem sittlichen und religiösen Geiste ergriffen zu werben, ber in biesen Volks-bichtungen verkörpert ist. Wolfgang Menzel führt unter

einer Fulle von bochft frappanten Beifpielen an:

"Wer bie Gaben bes Meeres migbrauchte, verlor fie genau nach bemselben Geset, nach welchem ber Mistrauch bes Feldsegens bestraft wurde. Dies gilt von ben Fischen wie vom Bernstein; — nicht minder von den heilfräftigen Duellen. Eine Heilquelle versiegte, als sie mit einem Boll belegt ward" (Wolf b. Märchen Ar. 266).

Bon ber Infel Belgoland geht noch heute bie Sage, das Meer habe bort von Heeringen gewimmelt, aber fie

waren verichwunden, weil tie Ginwohner einft gefrevelt. indem fie einen gefangenen Baring mit Ruthen geveitscht und wieder ins Meer geworfen hatten, ober weil ein Beib, welches nicht Gefäße genug hatte, Die Menge von Beeringen aufzubewahren, einen Theil berfelben mit bem Befen in's Waffer getehrt hatte. - Aehnlich wie in ber biblifchen Schöpfungs - Wefchichte alle Grundzuge Menschen- Natur, Die Grund-Besten Des menschlichen Dafeine in ihrer emigen Bedeutung gufammengefaßt und auf's eindringlichste hervorgehoben find, hat auch bas beutsche Marchen: Die Beimath, Das Ramilienleben, feine Sorgen, feine Arbeiten, Leiden, Freuden und Bermickelungen gum Mittelpuntte feiner Darftellungen gemacht. Der Baupt=Segen ber Eltern find bie Rinder, gleichwie für biefe bas elterliche Saus ber Ansgang und Schluft Die Abenteurer treiben fich in ter balben Welt umber, um guletet gu fühlen, bag ce nur ein Blud, ein Beil giebt : Eltern- Segen, Beimath, ftillen, geordneten Fleif, Bater-Sitte, Bater-Glaube, Arbeit und Gebet.

Abenteuer, Begereien, Bewölbe mit Edelfteinen und Gold=Säden, Riefen und Amerge, Ungeheuer und redeude Thiere, belohnte Tugenden, bestrafte Bosheiten und gludliche Sochzeiten haben die Marchen aller Beiten und Bölfer, por allen Dingen bie grabifden aus Taufend und einer Racht. Aber ein beutsches Gemuth fann aus einem muften Saufen von Phantastereien feine bauernbe Benugthung beziehen. - Die beutsche Bolts-Boesie bat boch ein befferes Recept als gute und bofe Genien, end= lofe Bergauberungen, jahe Bludewechfel, reiche Beighälfe, weise Derwische, thorichte Raufleute, tugendhaft=verliebte Bringen und unschuld-fcone Bringeffinnen mit Sclavinnen, Die sich auf heimliche Rendezvous ihrer Berrin in duftenben Drangen-Barten versteben. Wenige von biefen orientalischen Rebelbildern und Metamorphosen find mit Sumor und Mutterwit gewürzt. In ben italienischen Märden giebt es außer ben grob gezeichneten Grund=

zügen ber Menfchen=Natur und bes menschlichen Lebens noch eine plump an ben Schluß gehängte Moral, von welcher Glück und Klugheit zur Weltreligion gestempelt werben.

Man muß sich an ben orientalischen und romanischen, an ben slavischen Thier-Märchen, an ben absurd ungeheuerlichen Phantastereien der Kalmüden und Tataren, an der altnordischen Mythologie müde, wüste und trostloß gelesen haben, um das wunderschöne heile Menschenthum zu würdigen, welches nicht nur in den Weisheits-Sprüchen des deutschen Märchens obenauf liegt, sondern in seiner Fabel, in den Characteren, Abenteuern und Situationen, in tausend großen und kleinsten Zügen, in dem Humor der Ersindung, in der Varstellung und Sprache entshalten ist.

Un jedem Worte hängt ein Tröpfchen Blut, benn bie beutschen Gedanken sind mit bem Gerzen getraut. — Das beutsche Bolt allein hat einen beseelten Berstand, einen solchen, in welchem Phantasie und Sittlichkeit nicht

geschieden find.

Die orientalischen Märchen bilden nur den Körper einer oft sinnlosen Bunder Belt. Nur das deutsche Märchen vertieft sich in die Mysterien des Menschenschmit einem Talt, der aller Tonleitern des Herzens, seiner leisesten Dissonanzen, seines Melodieen-Reichthums, seiner Himmel- und Höllenfahrten und all' seiner Metamorphosen tundig ist. Das deutsche Märchen giebt uns den Aethersleib, der sich aus den Herzenschmen der Blumen- und Moderdust erbaut.

Wo es Abenteuer giebt, da erfahren wir auch, was sie in der Seele und in dem Gewissen der Abenteurer wirken. Nur die Odussee gleicht in dieser Zurückspieges lung der Dinge und Erlebnisse im Menschen-Gemüthe dem deutschen Märchen; übertroffen wird sein psycholos

gisches Leben nur von der heiligen Schrift, insbesondere von der Geschichte Siobs und der Aehrenlesenden, frommssleißigen Ruth. Unübertroffen bleibt unser Märchen aber in der Herzensfrische, der Herzens-Laune, in dem Wit des Herzens, mit dem ohne Aushören die allerges wöhnlichsten Dinge und Berhältnisse in ihren kleinsten Zügen photographirt werden, und gleichwohl zeigt sich mit diesem Realismus des Alltagslebens seine ideale Be-

beutung erfaßt.

Im beutschen Märchen allein sind die Menschen so organisirt, alle natürlichen Dinge, alle menschlichen Bershältnisse so überbacht, so überdichtet, gewürdigt und gesordnet, wie es ein deutsches Herz träumt und ein deutscher Berstand realisirt. Im deutschen Märchen allein sindet der deutsche Mensch seine Kindheit, seine Ingendeliebe, seine Sehnsucht und poetische Welt-Anschaunng, seine Alters-Weisheit und Ingend-Thorheit, seine Parabiesträume, Grillen und Phantasmagoricen, sindet er seine geheimsten Herzens-Spinpathieen und Humore, einen Beilchen-Geruch des Herzens, einen Lilienhauch des Unsschlichens wieder, der ihn sonst nirgend mehr anweht.

Wenn wir alle Schönheiten und Heiligthumer bes beutschen Bolls=Märchens bei Namen gerufen zu haben glauben, so zeigt uns das erste beste bei näherer Bestrachtung benselben unerschöpflichen Reichthum wie die

Natur. —

In biefer Märchen-Welt und für ihre Menschen giebt es wie in ter Dekonomie Gottes und der Natur nichts Kleines, nichts Geringfügiges. Eben das Unscheinbarste, das scheindar Nichtsbedeutende, das, was Hochmuth oder Dummheit übersehen und herabsehen, wird aus seiner Dunkelheit hervorgezogen und am liebsten zu einem Mittelpunkt von Abenteuern, zu einem Herzpunkt der schönsten Menschen-Berhältnisse erhöht.

Eine in den sinnigsten Bariationen und Nut-Anwendungen immer wiederkehrende Lehre des deutschen Marchens ist die, daß eben in dem unscheinbarsten Gewande, in den, aller Belt verborgenen Sorgen und Arbeiten, in dehmüthig stiller Pflicht-Erfüllung das Gold des Mensschen-Gemüths verborgen ist; daß Hoffarth, Wantelmuth, Arglist, Neid und Eitelkeit bestraft, redlicher Sinn und Ausdauer aber, wenn sich ihnen noch ein hülfreiches und bescheidenes Wesen verbindet, nach allen Schickslas-Prüssungen den Tugendlohn sinden. Alle deutschen Märchen erläutern das bentsche Sprüchwort wehrlich währt am längsten"; und die tiefsinnigsten sind als die Alustrationen zu dem Spruche Christi zu betrachten: "die Ersten werden die Letten und die Letten werden die Ersten und die Letten werden die Ersten gein".

Der jüngste Königs-Sohn, auf ben bie ältern Brilber mit Hoffarth herabsehen, ist ber, welcher bie gestellten Aufgaben burch seine schlichte, gute und trenherzige Art vollbringt; sich burch seine Dienstfertigkeit Freunde er-

mirbt.

Die kostbarsten Dinge erscheinen immer in ber gewöhnlichsten Einkleidung und Umgebung. Der Bogel
Phönix befindet sich in einem hölzernen Bogelbauer ohne Gesang, mährend neben ihm von schönen Farben gleisende Bögel in goldnen käsigen singen. In dem Märchen Biese wittel (rem Könige einer Wiese) fordert dieser ein Tröpfchen Blut für eine Mücke, ein hirseförnlein für eine Grille und einen kurzen Ruheort für eine kranke Motte in der Pelzmütze. Bon drei Brüdern, an welche Wiesemittels Bitte ergeht, erfüllt sie wie immer, nur der Jüngste, und sieht sich sehr sinnig belohnt.

Kein Thier ift so garstig und geringe, bag es bem Menschen nicht Dienste leisten kann. Eine Kröte, ein Mäuschen, ein Burm schlüpft aus seinem Bersted hers vor, offerirt seinen Beistand, wird von den klugen Sohnen verhöhnt, aber von bem sogenannten "dum men Hans"

angehört; und ber befolgte Rath führt zum Biel.

Der verspottete dumme Sans erweist fich in extraordinairen Fallen als ber rechte Mann; die verhätschelten und von ihren Erb-Ansprüchen aufgeblasenen Brüder aber zeigen sich thöricht und schlecht. Eine Haupt-Bedingung zu allem Gelingen und Vollbringen von Thaten
ist aber das Festhalten eines Glaubens, einer erhaltenen Beisung und des letzten Zwecks. Nur die Festigkeit des Characters führt glücklich burch alle verwirrenden Stimmen in den Zauber-Gärten, wo die Fruchtbäume den Helden aubetteln, sie von ihrer Bürde zu erleichtern. Die Augenblicks-Sympathieen sollen der Pflicht und dem sesten Willen untergeordnet bleiben. Die Vernunft soll über das Herz siegen; unzeitiges Mitleid entsernt den

Belben bon feinem Riel.

Die bentschen Marchen werden nicht mube, ben Segen, welcher in Mitleidenschaft und thätiger Sulfe liegt, ein= Die Lieblingshelben, Die elternlosen ober zuschärfen. gurudgefetten Rinder widmen Theilnahme und Beiftand totten wie lebenten Dingen. Ein fleines Marchen, eine verlaffene Baife geht rathlos in Die weite Belt; aber unterwege macht fie einem fleinen Bache Luft, indem fie ihre fdmachen Rrafte anftrengt, einen Stein ans bem Waffer zu schaffen. Dann wieder trägt bas wandernde Rind ein Fifchden, welches auf's Trodue gerathen ift, in fein naffes Clement, und einen ans bem Reft ge-fallenen Bogel zu feiner Mintter gurud. Ginem franten Rinde macht fie jum Zeitvertreib ein Diühlden und blaft es tobtmude mit ihrem letten Doem an. Den Anftrengungen erliegend, wird die fleine Belbin von bem Bache erfrischt, von bem Bögelden gefächelt, von bem Tischen mit bunten Mufdeln erfreut, und von bem Engel, ber als frantes Rind ihr Berg ceprüft, gefund und glüdlich gemacht.

Characteristisch für alle Marchen ist bie naive Gleichsftellung ber Thiere und Menschen, wie wenn biese nur burch die Gestalt von ben letteren unterschieden mären. Aber nur bas beutsche Märchen giebt ben Thieren, außer ber menschlichen Intelligenz auch ein menschliches Gemüth;

mittelft beffen fie fich bem Belben bes Märchens auf Tob und Leben verbinden. Die italienischen, Die polnischen und ruffifchen Marchen halten ben Thier-Character feft.

Mus bem beutschen Marchen ichaut ber Glaube an bie Seelenwanderung, an Die Unfterblichteit und Bleich=

berechtigung aller Creaturen und Seelen beraus.

Wenn Diefer Glaube barin irrt, bag er alle Rörper ale ein taugliches Behitel und Organ für alle Seelen anfieht und nicht begreift, wie Seele und Leib ineinegebildet find, und wie bie Seele als ber antere Factor ber Materie ben Rörper erbanen hilft; fo hat die Lehre von ber Seelenwanderung boch bie Erkenntnig vor ber mobernen Naturforscherei und ihrem Materialismus voraus: baf die Seele nicht für ein bloges Brobutt ber prozeffirenden Materie und Organisation, fondern für eine felbstständige Befenheit gilt, und die Leiblichkeit fich ben Geelen au= bilben und anbequemen muß.

Ber baran zweifeln wollte, bag ber beutsche Mensch burch die tiefsten Sympathien mit ber clementaren Natur verbunden, von ihr inspirirt, burch fie erquidt, in seinem Bergen beseligt, zur Liebe und Poesie angetrieben ift, ben konnte bas erfte befte Marchen belehren, bag bie beutsche Seele mit allen größesten und fleinften Ratur-Dhiterien getraut ift, bag ber beutsche Berftand in allen Ratur= Geschichten und Bermandlungen ein Gleichniß bes Menschenlebens wie ber augenblidlichen Bemuthoftimmung findet; - tag ihm in ber gangen Schöpfung Menfchen-Geschichte ber Berftand bes Schöpfers und bie Abbildlichkeit einer übernatürlichen Lebensordnung gegen=

märtig ift.

Die Menschen bes beutschen Märchens glauben noch an bie vier Elemente; fie wiffen nicht, aus wieviel Prozenten Sauer=, Baffer=, Rohlen= und Stickftoff, aus mas für Modificationen, Modalitäten, Complicationen und Undulationen von Barme und Licht, von Galvanismus. Magnetismus und Glettrigitat, bas Baffer, Die Lebensluft, Die Nahrungsmittel ober ber menichliche Rorper beftebt: fie miffen nichts vom Rreislauf, vom Stoffmechfel, von ber Maufer, von ber Bflanzen-Analyse und Bhysiologie, benn zu ihren Beiten gab es noch feine Enchclopabieen von professionirten und bilettantischen Naturforschern für bas Bolt. Die Berren "von Stoff und Rraft" batten noch nicht bas Rathfel ber menschlichen Scele auf bas von ber Materie reduzirt, und bas icone Gleichnif nvon bem Urin erfunden, ber gang fo von ben Mieren ausgeschieden mird, als bie Geele von bem Gehirn", aber biefe unwiffenden Marchen-Dlenfchen fühlen und miffen befto inniger, baf fie einen Leib, eine Sinnlichkeit haben, welche mit ber Ratur corresponbirt und nibr einen Tob schuldig ift". glauben fie auch an ein übernatürliches Leben ihrer Seele wie ihres Beiftes in Gott bem Berrn; und biefer Glaube macht ihren Verfehr mit ber Ratur unbefangener und liebevoller, als dies bei unfern Materialisten moglich ift, welche bes Glaubens find, bag die Ratur alles Leben mit bemfelben Rechte verzehrt, als fie es erzengt und ernährt.

Ob die Märchen-Menschen traurig ober fröhlich sind — jedesmal wenn sie ihr Herz schwer ober bewegt fühlen, in jungen und alten Tagen wandern sie in die freie Natur und finden in ihrem Berkehr Erleichterung wie Rath. Im Märchen gewinnt ganz wie in der Kindheit jedes Wetter, jede Jahreszeit und Gegend eine Beziehung zum menschlichen Gemüth.

Auf ber unfruchtbaren Haibe, am öben Meeresstrande, tief im Gebirge zwischen starren Klippen, ist ben Märchenbelben die Natur nicht minder an's Herz gewachsen, als in einer lachenden Flur; und die arme Wittwe, der arme Hischer, hirte und Jägersmann fühlen ihr Hüttchen als segensreiches Obbach im boppelten Maaß, wenn es vom Wetter umstürmt, ober im Schnee begraben wird. Das Herz und ber fromme Sinn bes Märchens erkennt die Gotheit im Aufruhr ber Elemente, im unbarmherzigen Frostwetter, wenn der Himmel eine Glocke von blauem Stahl und die Erde eine versteinerte Natur-Geschichte zu sein scheint; benn er weiß, daß der strenge Winter den wilden Thieren den wärmsten Pelz wachsen läßt, daß nicht alle Bögel todt aus der Luft herabfallen, und daß ber Gott, welcher die Saaten unter dem Schnee ausgrünen läßt, noch vor dem Thanwetter der Freund und Wohlsthäter seiner Geschöpfe ist.

Das Märchen legt die Natur-Neligion, die Natur-Bhilosophie und Natur-Dichtung des deutschen Menschen dar, und doch ift diese Natur-Liebe und Boesie kein heidnischer Pantheismus, sondern ein herziger Gottesglaube, der in der Natur die Umgebung und den Körper des Schöpsers, das Mittelglied und die Bilbersprache begreift, durch die sich Gott auch den Sinnen des Menschen offenbart. Die Menschen des deutschen Märchens sind im Winter und im bosen Wetter gasifreier, frommer, geschäftiger und in ihrem Familienleben begnügter als im Sommer, wo sich das Serz zum Weltgefühl, zur Reiselust ausbehnt.

Bor allen Natur=Seenen aber ift es ber Wald, in welchem sich alle Natur=Geheimnisse und Natur=Bohl=thaten fonzentriren. Un seinem immergrünen Nabelholz bricht sich bie herrschaft bes Winters. Er belagert nur bie bicht und hochgewachsenen Walbbaume mit Eis und Schnee, aber ins innere heiligthum, zu ben höhlen ber Waldthiere, in bie vor Schnee und Wind geschützten temperirten Näume bringt er nicht hinein, benn ba hat sich, (man weiß nicht wo und wie) die Seele bes Sommers hingestüchtet. Wo es noch Wälter giebt, ba fann ber herbft nie ganz aussterben, ba giebt es auch einen Zusstuchtsort für die alte Zeit, für bas Natur=Recht und

einen Schutz gegen die Städte, gegen ihr taltes Berg, ihre überfeinerte, hochmuthige und gottlose Cultur.

Benn ein paar Kinder von der bosen Stiefmutter gesquält werden, so laufen sie in den nächsten großen Wald, — wenn der Wanderbursch in seine dunklen Schatten tritt, so fühlt er sich vor Sige oder vor Frost geschützt und den Mysterien der Natur überwiesen. Der Wald veransschaulicht und gewährt noch einen Ueberrest von dem gesmeinsamen Sigenthum, von dem Rechte, das in Paradicszeiten seder Mensch auf die NatursProducte hatte, denn den armen Leuten ist wenigstens das Lesecholz, das Laub und Moos und das Einsammeln der Waltbecren vers gönnt, und sie machen da gemeinsame Sache mit den wilden Thieren, welche sich vor den Nachstellungen der großen Herren und ihrer Jäger in das Waldbisticht zusrücziehen.

Man mußte ein Buch schreiben, wenn man die Sonns pathien des deutschen Märchens für den Wald erschöpfen und zergliedern wollte, und dieses Buch würde dann zusgleich der Kern der ganzen Natursheitigung, der Natursliebe und des deutschen Gemuths sein, dessen Pole der Traum vom Paradiese und vom himmelreich nach diesem

Erbenleben find.

Was sich nur irgend in einen großen Wald von Phantasiestücken hineinpacken, von Thier- und Känber- höhlen, von Menschenfressern, von guten und bösen Zauberern oder Thieren und von Extra-Abenteuern hinein- bichten läßt, das hat das deutsche Märchen in die Wälder verlegt. Was die böse, überkluge, nüchterne, lichte und kalte Welt verschuldet und verwickelt, das muß der grüne, geheimnisvolle, bezauberte, sinstere, Cultur verschworene, aber dem Natur-Recht getraute Wald wieder lösen und zu Rechte bringen. Wer noch ein Herz im Leibe hat, dem muß es weh thun, daß er nicht im Walde wohnen und von Waldberen leben kann.

Nicht minder tief und innig ale die Auffassung ber

Bogumil Gely: Die Tentichen. I.

Natur im beutschen Märchen, ist die Darstellung ber sittlichen Berhältnisse des Menschenlebens, und die Kenntnis des menschlichen Herzens bei alle den Gelegenheiten, wo sich Leidenschaft und Gewissen, Sympathieen und Antipathieen, Pflicht und Eigenliebe, Gewohnsheit und Vernunft im Menschen streiten. Das stille Glück des Familienlebens und einer frommen, zufriedenen Armuth, bilden sehr oft den Anfang und das Ende der Geschichten.

Bunderschön und zart ist die Mitleidenschaft des Märchens für die hülflose, verwaisete Kindheit und für das vereinsamte Alter zu Tage gelegt. Die Leiden und Freuden der Wittwen und Waisen, wie die Bosheiten der Stiesmütter und der Mutter des Mannes, wenn ihr die Schwiegertochter nicht konvenirt, sind ein Lieblingsethema des deutschen Märchens, und man verzeiht ihm gerne die im Bösen karifirten Charactere, um so wunders voller Geschöpfe willen: wie Schucewittchen, Aschenbrödel

und die Stieftochter ber "Frau Solle".

Aus bem beutschen Marchen ersieht man, welche schönen und heiligen Gemüths Eigenschaften am beutschen Bolke gefährdet und zu Grunde gerichtet sind. Was könnten nicht nur unsere Dichter, sondern unsere Moralphilosophen, Psuchologen und Theologen, ganz besonders aber die modernen Ethnegraphen und Natursorscher aus dem deutschen Bolksmärchen lernen, wenn sie nicht über dem Vielen, welches sie gelernt, das Eine verlernt hätten, das Berstehen der Gewissens und Herzensstimme, die eben in hochkultivirten Zeiten so berechtigt sind, als Wissensschaft und Schulvernünftigkeit.

Der beutsche Tiefsinn thut sich im Bolksmärchen burch unzählige und gar nicht Rebe zu stellende Züge kund. — Erwähnt sei andeutungsweise: ein schon bem Auge sichtbar gewordener Schatz sinkt mit dem ersten gesprochenen Worte wieder in die Tiefe zurück — (ber Zauber wird burch Worte beschworen und durch andere vernichtet).

lleber bas Märchen vom "Machanbelbaum" fagt irgend wer fehr mahr: "Es ift barin eine Tragit und Remefis, wie nur in ben Tragibien bes Aefchilos; es erinnert an die Kraniche bes Ibifos. Ein Bägelchen nuß bie unmenschliche Miffethat ber Stiefmutter an ben Tag

bringen."

Und wie unbegreiflich schön, wie herzergreifend bat ber Benius bes beutiden Boltsmardens mit ber teuflifden Stiefmutter, ein Wefen wie " Schneemittchen" tontraffirt! Wo hat irgend ein Boct in alten und neuen Reiten ein Bild geschaffen, bas fich ohne Schatten mobellirt, ein Madchen, bas biefer weißen Welbrofe ohne Dornen und auf einem Lilienstengel zu vergleichen mare! Bie quellfrisch buftet uns biefe Jungfrauentugent aus biefer ihrer freiwilligen Dienstharkeit an, bei baflichen Amerageschöpfen in einem Walte. - Und felbst biefe Abichnitel ber Menschheit fühlen fich burch Schneemittdens Unidulo zu einem Edionheits-Cultus erhoben. Die Bosbeit gewinnt feine Dacht über ein reines Gemuth. Und wenn man meint, zu biefem Schneewittden liefe fich feine 3willingeschwefter bichten, fo finten mir bas Problem in "Afchenbrobel" gelöft. Wie ift mohl ein lieblicheres Bild, eine fprechendere Situation möglich als Afchenbrobel in ber Ruche, wo bie Tanben tem taubenfrommen, fcmermütbig sinnenden Dlädden ben Mohnsamen aus ber Miche lefen. Die suffen Mohntörner find die traumen= ben Gedanken in ber Afche bes Grams. Die allgemeine bistorifche Bemalbe-Ausstellung zu Münden hat ein reigendes Bild von Schwind gebracht, beffen Begenftand ein beutsches Marchen ift. Ich laffe bier bie Befchreibung bes Bildes von Morits Carriere, bem Referenten, folgen, weil man fo am besten erkennen wird, wie glücklich unfre Marchenftoffe für Die Malerei ausgebentet werden fonnen.

"In bem Augenblid, als eine Mutter gegen ihre fieben Buben, Die mehr effen wollten als ba war, bas Wort ausspricht: "Wäret Ihr boch beffer

Raben", ba fliegen fie als Raben bavon, bie Mutter fturat entfeelt nieber. Das Schwesterchen läuft in ben Bald, eine milbe Fee befiehlt ihm fieben Sahre gu fdmeigen und fieben Bemben zu fpinnen, nur fo fonne es bie Bruder erlofen. Geche Jahre find porüber. - Wir feben auf bem erften Bilbe bie Jagb= gefellichaft eines Prinzen, Die nach einem ihrer Genoffen fpaht und ruft, ber aber erblickt auf bem zweiten ein feltsames Wild: Die wunderschöne Jungfrau in einem Baumftamm fpinnend, bann hebt fie ber Ronigssohn berab, beren langes, blonbes Saar bie feuschen Blieber umflieft, eine Composition von unendlicher Innigfeit und garter Reinheit. - Der Bring führt Die Gefundene auf feinem Rog von bannen, fie wird hochzeitlich gefchmudt, fie geht als feine Gattin mit ihm fpazieren, indem fie fich ben Urmen wohlthätig erweift, immer schweigend, und bes Rachts bei Mondschein spinnend. Gie mird endlich von zwei Anaben entbunden, Die aber als Raben bavonfliegen, als tie Bebamme fie baben will. Das Entfeten ber guten Frau contraftirt fomisch mit bem Schreden bes Gatten und mit bem fchmerghaften Dulberblid ber fchamigen Böchnerin, ber bie Fee erscheint, zum Schweigen mahnend. Aber die Fehme verdammt die Königin als Bere jum Fenertod. Wir feben ben Bolgftoß gefchichtet und die Beldin bes Märchens mit gebundenen Urmen im Gefängniß, bie Fee aber bei ihr mit bem Bunderglas. Balb ift die Zeit um, die Armen hemmen ben Wagen, ber ihre Wohlthaterin jum Scheiterhaufen führt, mahrend bie Fee ben Raben bie fieben Bemben bringt. 2118 bie Königin auf bem Holzstoß steht, ift ber Augenblick ber Erlösung ba. Wie jum Finale einer Oper tommen bie Brüder auf weißen Roffen jubelnd herangebrauft, ruft nun die Mutter ihren Kindern entgegen, welche die Fee gurudbringt, freut fich bas Bolt, bag bie Benter abziehen muffen, fintt ber Ronig gerührt zu ben Fugen bes gelieb= ten Beibes. Die Ibee ift flar: burch Ergebung,

Arbeit und Schweigen löst fich ber Fluch eines frevelhaft voreiligen Worts."

28. Menzel fagt:

"Das schönste beutsche Märchen, worin Saro's Aufsfassung bes Riesen Utgarthilogus mit tem schlafenden Riesen im Thor-Whythus ber j Ebra in eine merkwürdige Berbindung gebracht erscheint, ist das vom Glücksstinden:

"Ein König tam unerkannt in ein Dorf und borte, es fei ba eben ein Anabe mit einer Bludsbaut geboren worden, der wurde tes Königs Tochter befommen. faufte er bas Rind ben Eltern ab und marf es in ben Bald, es wurde jedoch gerettet und in einer Mühle aufgezogen. 2118 ber Knabe berangemachfen mar, tam ber Ronig jufallig in Die Mühle, horte, bag ber Anabe ein Kindling fei, errieth, ce mochte berfelbe fein, ben er im Walbe ausgesetzt und schickte ihn zur Königin mit einem Briefe, worin ftand, er folle fogleich hingerichtet werben. Der Knabe gerieth unterwegs unter Rauber, Die den Brief lasen und einen andern ichrieben, bes Inhalts: Die Königin folle ihm fogleich ihre Tochter geben. So gefchah es auch. Der König war, als er es erfuhr, in voller Buth, und erfann Die Lift, bas Gludstind folle feine Tochter nur bann haben, wenn er ihm brei goldene Saare bom Ropf bes Teufels brachte. Das Glückstind machte fich auf ben Weg. Wo man ce anhielt und nach seinem Gewerbe frug, fagte es, es miffe Alles. Da gab man ihm in ber Stadt auf ju fagen, warum im Brunnen, wo fonft Bein gefloffen, nicht einmal mehr Baffer fliefe? in einer andern: warum ber Baum, ber fonft Aepfel trug, nicht einmal mehr Blätter trage? und an einem Fluß: warum ber Kährmann nie abgelöst merbe? Das Blücks= find verfprach alle biefe Fragen auf bem Rudwege gu Dann fam es gludlich in bie Bolle und beantworten. fand bee Teufele Eltermutter allein. Die erbarmte fich feiner, versprach ihm zu belfen und verbarg ihn in ihren

Rodfalten. Nun fam ber Teufel beim, roch gwar Menfchenfleisch, forschte aber nicht weiter nach und schlief ein. Die Mutter hatte berweilen feinen Ropf im Schoofe und riß ihm ein golbenes haar aus. Er machte auf und fie frug ibn, mas er geträumt habe? Bon bem Brunnen. erwiederte er, ber weder Wein noch Waffer giebt, weil eine Kröte barunter fitt. Beim zweiten Saare fagte er, ibm habe von bem Baume geträumt, an teffen Burgeln eine Maus nage. Beim britten, er habe vom Fahrmann geträumt, ber abgeloft werben fonne, wenn er einem Undern die Ruderstange in die Sand gebe. Mit den drei Haaren nun und mit den drei Antworten fehrte bas Glückstind beim und bekam für bie Antworten viel Gold. Der König gab ihm sofort seine Tochter und wollte auch in die Bolle gehn, um eben fo viel Gold mitzubringen. unterwegs aber hieß ihn bas Gludstind bes Fahrmanns Ruter nehmen, ba war biefer erlöft, ber König aber mußte fortan und in alle Ewigkeit rudern." (Grimm's Mär= dien, Mr. 29.)

\* \*

Saben wir bis jest die Tiefe ber Natur-Empfindung, den sittlichen Ernft und die Lehrhaftigkeit der Märchen in unsere Betrachtung gezogen, so lacht uns aus einer großen Menge von ihnen noch die Fülle der Lebensgesundheit und der originellsten Laune entgegen, die das Kleinste mit dem Größesten, das Individuellste und Zufälligste mit der großen Weltordnung balancirt, und in diesem halb naiven, halb schmerzhaften Dualismus den beutschen Bolkshumor produzirt, in welchem der With mit dem Gemüthe, der natürliche Verstand mit dem Gefühl bes übernatürslichen Lebens polarisirt ist.

Auch bas Bolt fühlt und verföhnt ben Bruch zwischen Materie und Weift, zwischen Dieffeits und Jenseits, zwischen ber heiligen Schrift und bem profanen Weltverstande,

zwischen ber schwachen Perfönlichkeit und bem Gewissen, welches uns Allen die Norm und das ideale Ziel des Lebens vorhält. — Je weniger aber der ungeschulte Mensch diesen Bruch in einer Kunftsorm oder durch Wissenschaft und feine Lebensart versöhnen kann, desto unentbehrlicher ist für ihn ein Scherz und Witz, der den Ernst und das

Befühl ber Unmacht mastirt.

Solchen Prozessen, solchen tiefsten Musterien, bem Schisma zwischen werttäglicher Gewohnlicht und einem Gewissen von der idealen Welt, der wir alle wissend oder unwissend eingeordnet und verpflichtet sind —, verdankt der Märchen-Humor seine Existenz, und es wäre Raison, wenn ihn sich die literarischen Humoristen zum Muster nähmen, denn die moderne poetische Literatur verliert bei ihrer klassischen Prüderie immer mehr an Herz und Natur-Empfindung und ersetzt diesen Mangel, wie den eines Gewissens von der übernatürlichen Lebensordung, weder durch Natur-Enchklopädie, noch durch Phantasiestücke, in denen man erfährt, was sich der Wald und die Vöglein erzählen.

Der humor im beutschen Boltsmärchen ift so wunder= voll, wie ber in ber Ratur felbst. Im "Rothkappden" legt fich ber Wolf, nachbem er bie alte Großmutter gefreffen bat, in ihr Bette, und bemüht fich, ihre schmache Stimme nachzumachen als bas Groffind aufommt. Diefes aber meint, baf feine Großmutter beifer geworben ift. 218 Rothfäppen neben bem verstellten Wolfe im Bette liegt, wundert sie sich über seine rauhen Arme, und erhalt die Antwort: "damit ich bich besto weicher umarmen fann"; über die langen Ohren: "damit ich dich beffer hören fann"; über die glübenden Angen: "damit ich dich beffer feben fann". Endlich munbert fich Rothkappchen über ben großen Mund ihrer Großmutter, und erhalt vom Wolfe bie Schluffantwort: "damit ich bich besto beffer freffen tann." Rothtappden wird sonica aufgefcludt. Dann fommt ber Jager an bem Saufe vorüber und wundert sich über das furchtbare Schnarchen der vermeintlichen Großmutter. Zulett wird sie und ihr Enkelkind dem schlasenden Wolf heil aus dem Leibe geschnitten, und diesem praktizirt man eine Portion Steine in den Leib, so daß er endlich erwacht, nicht zum Fenster hin-

ausspringen fann und fein Leben quittiren muß.

In der Geschichte mit den jungen Bidlein, die ber Bolf fo gierig verschlingt, daß fie ihm die alte Biege aus bem Leibe fcneibet, mabrend er fchlaft, und Steine an die Stelle padt, wiederholt fich ber Spaf. Bauer fann es bem Wolfe nicht verzeihen, bag er ihm bie Schaafe und Fullen frift, und lagt ihn immer ein fchlecht Ende finden. Als der Wolf fich mit ber Starte bes Menschen meffen will und auf ben Jager trifft, berichtet er höchst witig und furios: Der Mensch hatte ihm aus einem Stod einen icharfen Bagel ins Beficht geblafen, gulett aber fich eine blante Rippe aus bem Leibe gezogen und ihn fast zu Tode gehauen. Bochft originell und nair ift die Geschichte, wie ber Wolf, als er auf Beute ausgeht, von ber Sau angeführt wird. Sie kommt bem Bolf entgegen, und macht ihm ben Bor-fchlag, ihre Ferkel zu taufen, bevor er fie frift. Bahrend er bas fehr bequem auf einem Stege verrichtet, ber über einen tiefen Bad führt, rennt ihm Die San fo ftart auf ben Leib, bag ber Fertelfreffer ins Waffer fällt und erfäuft.

" Sans im Glücke" giebt seinen ehrlich und fleißig im Dienst erworbenen Goldklumpen, ber ihn unterwegs drückt, für ein Pferd; das wilde Pferd, welches ihn absgeworsen hat, tauscht er für eine Kuh, die ihn beim Melken mit den Hinterfüßen schlägt; für diese unbequeme Milchkuh nimmt er ein fett Schwein. Dieses, weil er es auf einer Schiebkarre fortschaffen muß, tritt er für eine sette Gans ab; diese händigt Hans, weil er sie nicht tragen will, einem Scheerenschleifer für einen raren Schleifsstein aus, der ein ordinarer Straßenstein ist, mit dem er

aber burch geschliffene Messer und Scheeren sein täglich Brod verdienen wird; und endlich legt der müdgewordene Glücks-Hans die Steine auf den Rand eines Brunnens, von dem sie ins Wasser fallen, als er trinken will — und nun ist er auch die letzte Plage los. — Röstlich ist der Gedanke Hansens, daß ihm sein gutes Glück in der Noth mit dem schweren Gelöklumpen, mit dem wilden Pferde, mit der obstinaten Ruh, mit dem schweren Schwein, der schweren Gans, dem schwereren Schleifstein immer zur rechten Zeit beigestanden hat. So ein Glückstind giebts in der Welt nicht zum zweiten Mal, ruft er seelenver-

gnügt.

Eben so harmlos, aber originell phantastisch und naiv ift ber humor in tem "Gefdichtden vom fugen Brei". Ein armes frommes Madden, bas nichts mehr für feine arme fromme Mutter zu toden hat, erhalt von einer alten Frau im Walte einen Bauberspruch zum Befchent; wenn fie zu einem Topfden fagt: "Topfden toche", fo tocht es fugen Birfebrei, und wenn fie fagt: "Töpfchen fteh'", fo bort ber Zauber auf. - Der Spruch bewährt fich prächtig; Die alte Mutter vergist aber bas "Töpfchen fteh'". Die Tochter ift nicht zu Baufe, es tocht alfo bas gange Baus, und gulett bas gange Dorf voll Brei, bis bie rudtehrende Tochter bem Bauber Einhalt thut. Die guten Leute bes Dorfe muffen fich aber burch ben Brei hindurcheffen, um zu ihren Saufern zu gelangen. Es ift bie Beschichte vom Botheschen Bauberlehrling ins Compatte überfett, und auf die Philifter angewendet, ohne bak bas Märchen fich ben Unterichied amischen Brod-Menschen und Adepten gum Bewuftfein gebracht hat.

In bem wundervollen Märchen vom "Dorn = Rösschen", wird burch ben bofen Zauber einer, nicht zur Hochzeit geladenen breizehnten weisen Frau, Dorns Röschen, (bas einzige lang ersehnte Königskind) und bas ganze Schloß in einen hundertjährigen Schlaf gesenkt,

Wer sich auch nur als Dilettant, mit Hegels Philossophie beschäftigt hätte, wer dieses Mannes Gegner in allen Grundanschauungen, im Princip wie in der Methode wäre: darf, wenn er einmal vom Genius der deutschen Sprache verhandelt, jenen letzten gewaltigen Deuker und dessen dämonische Ueberlegenheit über das Wort und über die mit demselben bis dahin verknüpften Begriffe, nicht übergehn. Wenn deutsche Dialettit und Beredsamkeit einer Geister Schlacht verglichen werden kanu, so muß noch hinzugesügt werden: daß sie durch die deutsche Sprache zu einer Hunnenschlacht vergeistigt wird, in welcher die Geister der Gefallenen über den Wolken sortkumpfen.

Ber Die Geschichte ber Philosophie von Hegel, wer seine Phanomenologie, seine Logit in Angriff nahm, und gleichwehl nicht inne wurde, daß er sich im Getümmel einer Geister-Schlacht besinde, der lasse sich gesagt sein: daß er kein Philosoph zar esonnu, daß er kein Metaphysiter, kein, für die Ninsterien der Sprache bevorzugt organisierer Genins, daß er kein Jünger Hegelsist, der von des Meisters Geiste Zengniß reden darf.

Man fann mit Grunte, von ten Harten und Edigsteiten, von ben Schiefrigkeiten, ben fouverainen Bizarrerien, ben thrannischen Resoumen und Capricen ber Hegel'schen Ausbruckoweise; man kann von tieses Meisters naiven Ungeschicklichteiten im Periodenban, von den ärgerlichen Nachlässigkeiten und Willtüren in allerlei mechanischsphilikisschen Präeisionen, in der Gedankenschruppirung; man kann von ten Fehlern der tattischen Ausstellung, der Verswendung und Vetonung einzelner Argumente wie Formeln und über was immer sonst raisonniren: und doch, doch ist diese Hegel'sche Sprache und Dialektik ein imponirensdes, den Geist überwältigendes, ein unerhörtes, ja sast zu sagen: ein unausvenkbares Wunder von Gerankense Evolutionen aus Vernunftschrehe, tie aus dem Kampse

zwifden ber unendlichen Bewegung bes überfinntichen Beiftes

mit bem finnlichen Berftante hervorgehn. \*)

Diefe Sprache Segels ift unendlich mehr als Rebe und Styl; fie ift ichlechtweg Metaphyfit und reinfter Berftand; fie ift eine Gefchichte und Genesis, eine Bildtraft bes menfchlichen Beiftes, wie fie in tiefer Concentration und Expansion feine Nation ber Welt, von ben alteften bis gu ben neuesten Beiten, aufzuzeigen bat. Gie ift Die im Beifte anschaubare Beschichte, wie sich ber immanente Beift (ber Berftand) mit bem trans= fcenbenten Beifte. (ber primitiven und relativen Bernunft) ins Gleichgewicht zu feten und zu einem abfo= luten Beifte (zu ber Bernunft zar egoxyv) zu poten-

giiren versucht.

Diefe Sprache Begels zeigt ben Brocef eines Berstandes, ber fich ohne Aufhören zu Bernunft-Aufchaumngen rectificirt, die fort und fort wieder zu Berftandes-Cruftal-Ien. zu endlichen Figurationen aufchiegen. Die Begel'iche Sprache allein von allen in ber Welt, gewährt bas fabelbafte Schausviel, wie ter Menschen-Beift ten Bebanten-Broceft volltommen mit der Deconomie von Worten, Redefiguren und Formeln beden, wie er fie burd ben Sprady-Brogeff unmittelbar und reell verwirklichen fann. ift ber erfte Sterbliche, welcher bas Wiberftrebenbe, bas Gemachte und Mechanische, furz alles Endliche und Richt= feiende mit bem Begenfate bes Unendlichen, bes Seienden, bes Organischen und Dynamischen, in ber Beise ibentificirt, bag er alle Begenfate Angenblid um Augenblid ineinander übergehn und doch auseinander gehalten merben läft.

Die Argumentation, welche man bei biefem tiefften und icharfften, Diefem fprachgewaltigften aller Erbenbenter,



<sup>\*)</sup> Bon ben Berbiensten Gothe's, Schillers und leffings um bie beutsche Sprache, wird in ber Characteristif biefer Manner Die Rebe fein.

in ben Zeilen wie zwischen ben Zeilen lefen fann, ift bie, baf wenn Beift und Materie, Tob und Leben, Welt-Anfang und Uranfang, wenn Schöpfer und Befcopf, Beit und Emigfeit, Freiheit und Nothwendigfeit, wenn Gottes = Berfonlichkeit und Gottes = Bernunft, wenn bas Menschen-Ich und die Welt sich de facto gusammenreimen; wenn fie alfo feine Untinomien, fonbern nur Berftandes-Gegenfate und wie Samann erflart, sprachliche Mangel und folde Migverständniffe find: baf bann auch Gein und Richtsein, Denken und Gein, Sprechen und Denten, Sprache und Philosophie, Logit und Metaphysit, Birklichkeit und Bernunft, Wortformeln und Sachproceffe, bag bie Schranken ber Sprache und bes finnlichen Berftanbes feine abfoluten, fonbern fort und fort verschmindende Begenfate. ja, baf sie bie gleichberechtigten Factoren bes absoluten Lebens, ber Befchichte bes Beiftes, ber absoluten Wiffen= fchaft find; baf man ben Unterschied von Sprache und Wiffenschaft, von Sprechen und Denken, von Sein und Denten, von Endlichem und Unendlichem nicht fixiren barf; baf es eben fo menig ein ichlechtmeg End= liches, als ein folches Unendliches giebt, welches zugleich ein Bositives und Erscheinendes ift, oder zu fein vermöchte.

Nur die Summe aller Lebensfactoren, Polaritäten und Neutralisationen, die Summe aller Geschichten, und die Urfraft, aus deren Schoof sie von Ewigkeit zu Ewigkeit hervorgehn, ist absolutes, ist unendeliches Leben; befast also die absolute Wahrheit, Schönsheit, Güte und Heiligkeit (die Integrität) in sich und kennt so wenig einen Zwiespalt von Materie und Geist, von Wirklichkeit und Vernunft, von Natur und Geist, von Ich und Welt, von Schöpfer und Geschöpf, als der Mensch selbst einen Widerstreit zwischen seiner Sinnlichkeit und seinem Geiste empfindet, bevor er ihn durch seinen freien Willen erzeugt.

witten ergenge.

### b. Die deutschen Spruchwörter und Redensarten.

Wen biese beutschen Sprüchwörter nicht burch und burch erbauen, ber hat fein beutsches Gewissen, und keinen beutschen Wits.

Was ist das Alles, rund und reinlich, wie heil verständig aus der Lebensmitte gegriffen, und wie gutmuthig gesagt; so tief und burchsichtig wie die See an den Bahama-Inseln, wo der Schiffer über einem grünen Abgrunde von tausend Rlaftern schwebt.

Und gleich bem Meere, werfen auch die beutschen Spruchwörter Muscheln, Berlen, Bernstein mit eingesichleffenen Insecten, manchmal auch Ungeheuer an den

Strand.

Wie fromm ohne Scheinheitigkeit, wie ehrbar und tugendbefliffen ohne Sittlichkeitsziererei, wie gewiffenhaft ohne Gewiffenszwang, find diese deutschen Lebensregeln! Heilig und in sich selbst begründet wie die Ratur, einsfältig und doch grundgeschent, — klug wie die Schlaugen und ohne Falsch wie die Tauben; von aller Weltempfinsbung getragen, sind sie doch immer an ganz bestimmte Gegenstände und Geschichten angeknüpft; bas nennt man Theorie und Praxis in einem Puls und auf einen Hieb.

Aus diesen deutschen absoluten Worten, die so wahrhaftig und doch so liebenswürdig, so billig und strenge,
so auspruchslos und doch so heraussordernd in voller Mannestraft, so gesetmäßig und doch so ungebunden sind, bliden uns die deutschen Augen an mit ihrer ehrlichen Schelmerei, der beutsche Freimuth mit seinen treuherzigen und schämigen Geberden, der beutsche Tiessinn mit seinem herzigen Spaß, das beutsche Gemüth mit seiner, von Zutunft und Vergangenheit bewegten, von Natur und Gott erfüllten Secle. Jedes dieser Worte ist ein beutscher Herzschlag, ein beutscher Hand, ein beutscher Mann. In tiefem fprüchwörtlichen Redewit, der flüssig und feste ist, voll Blutes und aus einem Fleische, das von markigen Anochen zusammengehalten, von einer festen Haut umschlossen wird; — da haben die Deutschen der Sprache einen lebendigen Körper gegeben, welchen der beutsche Mutterwit und das deutsche Weltgefühl beseelt.

In tieser Volksweisheit halten sich Theorie und Praxis, Bernunft und Sinnlichkeit, Welt= und Spießbürgerlichkeit, Geschichte und Gegenwart, Geist und Materie, Zeit und Ewigkeit, Verstand und Einbildungskraft, Scherz und Ernst, und alle Lebens=Gegenfätze unzertrennlich umsschlungen. — Hier ist eine durch und durch heile, eine rundum fertige Vildung und Existenz; hier beckt das Wort die Sache und die Sache das Wort; hier zieht jedes Wort wie eine Schraube, sitt jedes wie Hieb und Schuß.

Diese beutschen Lebens= und Rebensarten treffen überall und in jeglichem Augenblick bem Ragel auf ben Kopf, während die leidige Schulweisheit die Dinge nur zu oft auf ben Ropf stellt und die halbe Weltgeschichte an einen einzigen Nagel hängt, bas heißt: an eine Ibee!

In ben Sprüchwörtern und Rebensarten ist nichts

gefdieren, mas Gott zusammengefügt hat.

Der deutsche Dieffinn und ber ferngesunde Menschenverstand find in biesen Boltsworten so wohnlich und zu Hause, wie bie Scele in ihrem Leibe, nut ber Leib in

feiner Bant.

Das Wort ist in biesen Sprüchwörtern, so schmuck und schön wie ein Bräutigam, es schieft sich zu seiner Sache so ganz und gar wie der Mann zum Weibe. So geteiht denn die Wahrheit zwischen Beiden lustig und zeugungsfräftig, wie Umarmung und Kuß, wie Rede und Geist, so ehrbar und getreu wie Mann und Frau. Von diesem Sprüchwörterstyl giebts also eine Nachkommenschaft und einen Segen im Verstande, in allen Herzen, in allen Schichten und im Schoose des deutschen Bolks.

In diesen Sprüchwörtern und sprüchwörtlichen Rebensarten ist alle beutsche Kraft und Art verkörpert; sie sind das Herz und der Witz ber Sprache, die Cisternen und unversiegbaren Brunnen bes gelehrten Schreibe und Rede-Wästensandes, welcher balb zu viel und bald zu wenig vermittelt, am unrechten Orte schwunghaft und zur ungelegenen Zeit statarisch ist. Die Sprüchwörter sind der ewige Born des Menschenverstandes, "aus tem nicht nur Diesenigen schöpfen, die keinen eigenen Verstand haben," sondern auch, die zu viel davon haben, denn sie lernen vom Sprüchwort: wie man die Nede törperlich, beseelt, einfältig, kurz und gemeinverständlich macht.

Die beutschen Sprüchwörter sind bas Vermächtniß bes beutschen Genius an jedweden Deutschen ohne Unterschied bes Geistes, der Erziehung, der Lebensverhältnisse, des Alters und Geschlechts — eine Norm für Sitte und Lebensart, für Handel und Wandel und jeglichen Verkehr, sei's mit Menschen, mit Dingen, mit Natur ober mit Gott dem Herrn.

Diese Sprüchwörter und Redensarten sind eine lebensbige, in allen Geschichten wurzelnde, eine ewig sproßende, blühende und fruchtende, eine auf den Gassen verkehrende Weisheit, für alles Bolf und alle Zeit, wie die heilige Schrift, aber stetig vermehrt und neu aufgelegt in jedem deutschen Gemüth. Sie sind das zirkulirende Kapital des deutschen Geistes, Zins auf Zins häusend, wuchernd in allen Fakultäten bei Mann und Weib, in Kindern und Erwachsenen, in Gelahrten und Laien — in Staat und Familie, in Schule und Haus!

Das Köftlichste ift noch, wie bei Wasserquellen, Boltsliebern und Märchen: ber Schat ift unversiegbar da, und Niemand präsentirt sich als Schatmeister ober Autor. Man verdankt Niemandem etwas, als dem Genius des Boltes, und man nimmt die Lehre ohne Neid und Wiberspruch, mit unbefangenem Gemuthe an, weil man keiner einzelnen Person verpflichtet, und von keiner beherrscht ist.

## III.

## Das deutsche Bolkslied.

"Die Bolkslieber sind uralt. Sie wurden wegen ihres jum Theil noch heidnischen ober üppigen Indalts (laicorum cantus obscoenus nach Offried) von der Kriche unterlagt, und baher auch nicht ausgezeichnet. Die beidnischen Elemente darin mußten verschwinden, oder konnten sich nur sehr verblümt erhalten. Dagegen ist ein Zweisel, daß cowoll leibes als auch Spotie und Schlmenlieder (winileot, siswa, siessanc, lotirspracha, posa, giposi, scosseot nach Hoffmanns deutschem Krichensliede S.) überall verbreitet blieben, immer neu entfanden, bei Spiel und Tanz und frohen Gelagen nicht feblen burtten. fehlen burften.

Sie sind entweber unmittelbar aus bem Bolle ber-vorgegangen, ober, wenn auch von Meistern bes Ge-sang's gebichtet, ausnahmsweise so einsach und volls-mäßig, daß sie in Aller Mund tamen und zu Bolls-liebern wurden.

In ibnen tebrt die durch die Minnefänger in eitle Subjettivität ausgeartete Boefie, wieder zu anfpruchselofer Objettivität zuwich, auch da, wo sie nicht epische er gäblen, (Balladen, Romanzen) sondern nur das Gesubt bes Mugenblide ausbruden.

Wolfgang Mengel.

Bolblieder geben gewöhnlich aus Erlebniffen, aus Ereigniffen hervor, fie ftiggiren Belbenthaten, Abenteuer ober allgemeine Calamitaten: Beft, Sungerenoth, Rriegebrang= fal, Thrannei ber Machthaber, ober ben Sieg bes Bolkes. Die Lieder sind also wohl zuverlässig so alt als bie Geschichten. Situationen und Belben, welche ihren Gegenstand bilben. — Leute bes Bolls bichten ober prophezeihen nur in ber ersten allgemeinen Aufregung und Divination, bie verhältnismäßig rasch vorübergeht.

Der gebildete Mensch findet in seiner blosen Berson und für seine Rechnung die Kraft zu dichten und zu benken, das Bolk aber befruchtet sich nur in der Masse, und die Individuen, welche das Wort oder die Tonweise finden, sind dann in Wirklichkeit so sehr die Organe des Bolks, daß sie von ihrem persönlichen Empfinden und Urtheilen so wenig wie möglich, oder ganz und gar nichts hinzuthun. — In Bolksliedern spiegelt sich selten der Character eines Individuums, sondern des Volkes wie der Zeit.

Der objektivste Dichter, wenn er einer Schule angeshört und ein gebildeter Mensch ist, sucht seine eigene Stimmung und Weltanschauung auszusprechen und schmuckt sie noch obendrein mit angenommenen, halb affektirten Sentiments, mit Anempfindungen, mit sittlichen, patriotisschen Ambitionen, mit solchen Phrasen, Wendungen und Intentionen aus, von denen er augenblicklichen Anklang erwartet, die er, der allgemeinen Bildung oder Berstandes

Chablone für conform hält.

Der Bolksbichter, (wenn man ihn so nennen darf) hat selten eine Ahnung davon, daß durch Worte Geist und Seele sixirt, zur Rede gestellt und gleichsam zu Wirklichkeiten gemacht werden können; daß ein Mensch bes Nebenmenschen Empfindungen sassen dürse oder wolle; daß es erlaubt oder zweckmäßig sei, dergleichen seelische Transsussionen zu experimentiren. Er versucht also höchstens in dem ersten Stadio allgemeiner Aufregung, Theilsnahme oder Begeisterung, das ofsizielle Factum und die reelle Stimmung, die mit demselben zusammenhängt, ans beutungsweise zu stizziren. Sublimsten Falls werden an die Sache ein paar Gedanken, d. h. die leidenschaftlichen Urtheile, Schmerzenss oder Jubelrusse und Schimpsworte geknüpft. — Ein zweiter und britter Improvisator setz

Bersc zum ersten Liebe hinzu, und ein Schreiber ober Schulmeister nimmt etwa Aenderungen mit einzelnen Worten, Wendungen und Bilbern vor, welche nur dann angenommen werden, wenn sie dem Sinn und der Weise des Bolkes entsprechender sind, als die ursprüngliche Form, für welche die Massen eine getrenliche Sympathie zu bewahren pslegen, so wetterwendig sie auch in ihren sonstigen Gunstbezeugungen und Stimmungen sind.

Derfelbe Mensch, welcher ben ersten Impuls ober wirklichen Anfang zu einem Bolksliede machte, dichtet vielleicht keines mehr, oder nur ein halb Dutend, weil er fühlt und erfährt, daß Lieder eben Gelegenheits-Prozesse und keine willkürlichen Kunststücke oder Persönlichskeiten sind, die man von dem Massenleben, den

Freuden und Leiden Aller ablösen fann.

Der Bollspoet kommt gar nicht auf die Idee, seine Phantasie oder seine persönliche Stimmung zu verlautsbaren, er fühlt gar nicht das Bedürfniß dazu, er schämt sich seiner innersten Empfindungen, wie er sich seines nachten Leibes schämt, nämlich als eines zweiten Wesens, eines Andern in ihm, eines Göttlichen, das man nicht Rede stellen, nicht zeigen, mit dem man nur in verschleis

erter Geftalt umgeben barf.

Nur die Deutschen haben Bolkslieder, in welchen Seelenzustände keusch an Naturbildern abgespiegelt aber nie erschöpfend und raiso=nirend reflectirt sint. Die Lieder der Slaven charakteristren sich wahlberwandt dem deutschen Gesange, durch Melancholie, überhaupt durch Seele; aber das Gesfühl des flavischen Bolkspoeten concentrit sich nur ausnahmsweise zu einer Leidenschaft, und arbeitet sich noch weniger zu einem Gedanken heraus wie bei dem Deutschen; auch ist es den flavischen Liedern eigenthümslich, daß sie einen Seelenzustand nicht für sich und an Naturscenen abspiegeln, sondern bei Gelegenheit eines Factums aussprechen. Alle Bolkslieder unterscheiden sich

aber wesentlich badurch von der kunstgerechten Lyrik, daß sie niemals, wie diese, Naturscenen allein schiledern, und eben so wenig aus blosen Phantasiesstücken ein Gedicht machen. Natur und Phantasiesstehen beim Bolkspoeten im Dienste einer Geschichte, einer Helbenthat oder Leidenschaft. — Das Bolkslied kennt Teine sorirten Gefühle und keine Stentation, dies sind Entartungen der kultivirten Poesie!

Um mit Erfolg etwas von tem Bolteliebe gu fagen, muß man wenigstens ein paar Berfe in's Gebachtniß

rufen :

Aus bem Ambrafer Lieberbuch Rr. 66.

Schein uns, bu liebe Sonne, Gib uns einen hellen Schein, Schein uns zwei Lieb zusammen, Ei, die gern beieinander wollen fein.

Dort fern auf jenem Berge, Leit' fich ein falter Schnee, 2c.

Dort nieben in jenem Holz, Leit' fich ein Mülen ftolz 2c.

Sie malet uns alle Morgen, Das Silber, bas rothe Gold. Dort nieben in jenem Grunde, Shlemmt sich ein hirschlein sein.

Was führt es in seinem Munbe, Bon Gold ein Ringelein. Hätt' ich des Goldes ein Stücke Zu einem Ringelein. Meinem Buhlen will ich's schicken Zu einem Goldfingerlein.

Docen, Misc. I. 262.

Wenn ich ein Böglein mar, Und auch zwei Flüglein batt', Flög ich zu bir, Weil's aber nicht tann fein Bleib ich allhier.

Bin ich gleich weit von bir, Bin ich boch im Schlaf bei bir Und red mit bir. Benn ich erwachen thu, Bin ich allein.

Es ritten brei Reiter jum Thore hinaus, Abe! Feinsliebchen schaute jum Fenster hinaus, Abe! Ja, scheiben und meiben thut weh!

Ach Elslein, liebes Elslein, Wie gern war ich bei bir; So sepn zwei tiefe Baffer, Wohl zwifden bir und mir.

Wollt Gott, ich wär ein weißer Schwan, Ich wollte mich schwingen über Berg' und tiese Thal, Wohl über die wilde See, So wüßten alle meine Freunde nicht, Wo ich hingekommen wär!

Walter, Bolkslieber. 1841. S. 276.

Reine Rofe, keine Relke, Kann blühen fo fcon, Ule wenn ein Paar verliebte Gerzen Bei einanber thun ftehn.

Und kein Fener, keine Roble, Rann brennen fo heiß, Wie die heimliche Liebe, Davon keiner nicht weiß.

#### Balter, Bolfelieber. III. 112.

3ch wollte bag alle Febern waren Papier, Und alle Studenten schrieben bier, Sie schrieben ja bier die liebe lange Nacht, Sie schrieben uns beiben die Liebe boch nicht ab.

## Bunberhorn, II. 12.

Ach was weint bie schöne Brant so febr! Mußt bein Garlein schließen ein In bem weißen Saubelein.

Ach was weint bie schöne Braut so sehr! Wenn bie anbern tanzen gehn, Wirst bu bei ber Wiege stehn.

#### Bunberhorn, I. 34.

Es blies ein Jäger wohl in sein Horn, Und alles was er blies, bas war verlorn. Schwarzbraunes Mäbele, entspringe mir nicht; Habe große Hunbe, die holen bich.

Deine großen Hunbe, die holen mich nicht, Sie wiffen meine hohen weiten Sprünge noch nicht. — Deine hohen Sprünge, die wiffen fie wohl, Sie wiffen, daß du heute noch sterben follst.

Es muchfen brei Lilien auf ihrem Grab', Die wollt ein Reiter brechen ab. Ach Reiter laß bie Lilien fteh'n, Es foll sie ein junger frischer Jäger han.

### Bunberhorn, I. S. 141.

Es ist kein Jäger, er hat einen Schuß Mit hunbert Schrot auf einen Kuß; Keins Lieb, bich ruhig stelle, Feins Liebchen, sit still im grünen Moos, Der Bogel fällt in beinen Schoof, Wohl von des Baumes Spitzen. In beinem Schoofe stirbt sich's gut, Feins Lieb, bleib ruhig sitzen.

## Eine ber berühmteften Weinlieder ift:

Der liebste Buhle, ben ich han, Der liegt beim Wirth im Keller, Er hat ein hölzin Röcklein an Und heißt ber Mustateller 2c.

Anmerk. Die bier mitgetheilten Proben habe ich bem, bei Krabbe in Stuttgart, 1858 eridienenen Berk von Boligang Mengel entnommen: "Deutiche Dichtung von ber alteften bis auf bie neuefte Reit

bis auf bie neuefte Beit. Der Berfaffer folieft ben Abidnitt über burgerliche Meifter-

fangerei mit ben Worten:

"Ich muß wenigstens einen Blid auf die reiche Poesie unserer Kinderlieder wersen. Kein Bolt hat deren so viele und so naive. Es sind Wiegenlieder für die Kinder, Spiel und Tanzlieder, welche die Kinder selbst singen; Räthsel, die sie sie sie sin aufgeben, und Aurusungen beim ersten Anblid von Thieren, L. B. des Maikasen, des Storchs, der Schnede 2c. Endlich auch kleine harmsose Spottverse. Wan hat in neuerer Zeit in ihnen Spuren des alten Heidenglaubens, der alten Götter und Göttinnen eutbedt, woraus ihr hohes Alter erhellt. Bergleiche die Schriften darüber von E. Weier, von Stöder, die reiche Sammlung in Müllenhosse Sagenwerk. Bor allem das große Werk Kinderlied, 1857 von Rochholz."

In ben beutschen Bolksliedern spiegelt sich ber unersgründliche Dualismus des deutschen Wesens am wundersbarsten ab. Unser Bolkslied athmet eben so viel freieste, kedste Lebensluft als Melancholie. Es unterscheidet sich eben dadurch von den Gesängen anderer Nationen, daß sein Geist nicht, wie bei den Slaven, in Seele und Sinnslichteit erfäust wird, sondern die Fülle und Mannigsaltigkeit der Natur-Erscheinungen wie der Weltverhältnisse beherrscht. — Es charakterisit unser Bolk, daß es die

Kraft seines Herzens aus bem lebenbigsten Berkehr mit ber Wirklichkeit bezieht, baß es nicht nur Novellen, Kriegsund Staatsactionen zu besingen, sondern alle Tone anzuschlagen, daß es Wander-, Jäger-, Bettler-, Fuhrmanns-, Fastnachts-, Schelmen-, Zoten- und Trinklieder zu singen, sich mit dem derbsten, dem ungereintesten, dem tollsten Leben in Harmonie zu setzen versteht; und dann wieder ist es das deutsche Lied, welches uns ein Abec, ein "Scheiden und Meiben", ein Lieden und Leiden, eine Bereinsamung der Seele mit Worten vorsingt, in welchen der ganze bunte Weltwirrwarr, den unsere Sinne entzündeten, wie ein chinesisches Feuerwert erlischt!

Und wie können biefe einfältigen Lieterworte, tie bekannteften Naturbifter, folde Zauberwirkungen thun? — Sicherlich, weil fie fo knapp und keusch, so ungeschminkt

und ungefucht, weil fie eben fo einfältig fint!

Das beutsche Volkslied ist es, welches uns die tiefsten Musterien, nicht nur der Poesie und des Menschen= Bemüths, sondern der Sprache und Lebens= Seconomie erschließen könnte, wenn wir einen Ueberrest von dem sombolischen Verstande behalten hätten, der die Hieroglyphen der Natur und die Zeichensprache des Herzens zu deuten,

ber zwischen ben Beilen zu lefen verfteht.

Eben wenn unsere Seele bas Wohl und Weh bes Lebens empfindet, wenn sie von Schmerz und Freude durchfurcht wird, dann spricht sie für sich und nicht für die Welt, dann sind ihr die fürzesten und die einfältigsten Worte die liebsten, dann fühlt sie die Klust, die zwischen dem Erlebniß und der Sprache besechtigt ist, dann braucht sie Worte und Bilder nicht wie eine elastische und ebens bürtige Form für die Mosterien von Tod und Leben, sondern ähnlich dem Träumenden und Irrsinnigen, dem alle Worte und Zeichen gleichviel gelten, weil er nicht mehr Sache und Zeichen, Verstand und Seele zusammenreimen kann.

Die deutschen Volkslieder sind nicht allein deshalb so

knapp und keusch in ihrer Sprach. Dekonomie, sie zeigen nicht beshalb so viel Lücken und naive Phantastesprünge, weil sie ein Liebertext sind, welcher die Bestimmung hatte, von der Musik colorirt und mit Fleisch bekleidet zu werden, sondern die Bescheidenheit, die Berschämtheit, die geistige Jungfräulichkeit ist das nothwendige Symptom der deutschen Tiefe, Innigkeit und Wahrhaftigkeit; und eben sie begnügte sich mit Andeutungen von Mysterien, für deren förmliche Aussührung das Bolk weder den Kunstverstand noch die Dreistigkeit und den Profan-Sinn besitzt.

Der gemeine Mann hat, wie gesagt, noch heute keinen rechten Begriff und Glauben, wie das Wort die Sache becken oder an ihrer Stelle eintreten kann. Es geht dem Menschen aus dem Bolke, bei gewissen Gelegenheiten, mit dem Worte wie den kleinen Kindern, die sich einbilden, daß man ein Geldstück für so viel Werth andringen kann, als man mit Worten erklärt, daß es gelten soll. — Ein dreijähriges Mädchen gab seinem zur Universität abgehens den Bruder seinen ersparten Thaler mit den Worten: "Lieber Ludolf (Nudolf), hier hast Du einen Dulden (Gulden) und tauf (kauf) Dir drei doldne (goldne) Duskaten."

Die cchten Volkslieder geben uns auch ihre Worts-Ersparnisse mit der kindlich-gläubigen Zuversicht, daß der Zauber der Sprache und die Wahrhaftigkeit ihrer Empfindung Alles das sagen und singen wird, was zur Sache gehört; so malen sie denn keinmal ihre Empfindungen aus, am wenigsten in tönenden Phrasen oder in witzigen Wendungen; sie begnügen sich mit Andeutungen von der Situation und Scenerie, die für sie sprechen muß; und sie haben sich nicht geirrt. Jeder Schmerz und jedes Entzücken macht uns wortkarg und stumm. In den ersten Augenblicken des Wiedersehens, in den letzten des Scheibens, sprechen wir aus Berzweislung, die angemessenen Worte zu sinden, von den gleichgültigsten, oder ents legensten Dingen, um befto freier bem Gefühl hingegeben

zu fein. -

Das Wunder der Ihrischen Boesie reduzirt sich auf Stimmung, auf Seele und Bersönlichkeit. Der Mensch aus dem Bolke hat es mit dem Wunder des Herzens, der augenblicklichen Lebens-Empfindung, aber nicht mit der Form zu thun; und wir fühlen eben an der Form-losigkeit, oder an dem ungeschickten, dem lückenhasten und stammelnden Ausdruck, die Tiese der Empfindung und ihre Brophetie, die den conventionellen Berstand absorbirt und

bie gemeinen Organe verftummen läßt.

Benn die Seele einer Erscheinung und Situation unfere Seele fo befruchtet, "daß bas Beltbild in unferm Gemuthe mublt", und une gleichwohl bie Eigenart und ber Mangel an Bilbung unfähig macht, mit Natur und Menschenwelt zu correspondiren, bann genügt uns bas einfachste Zeichen, die blose Andentung und Symbolit: bann haben wir es meber mit ber Buchstäblichkeit, noch mit formlichen Bermittlungs-Brogeffen zu thun. - Das übervolle Berg tennt feinen Gegenfatz von Welt und Inbividualität, es fennt feine Methode und Widerftreit von Mitteln und 3meden, es fühlt nur feine Freude ober feinen Schmerg, und erlöft in diefem lieben 8würdig=naiven Egoismus ben Borer und Lefer von ber Thrannei eines Berftandes, ber bie Mufterien ber Seele und Berfonlichkeit aller Welt in foulgerechten Kormen zu vermitteln bestrebt ift. - Diefen Rauber wirft eben bas Bolkslied. Seine Armuth ift fein Reich= thum, feine Weisheit besteht in feiner naiven Lebensoto= nomie, feine Lebenstraft in feiner Conzentration auf ben engften Raum; feine Wehr und Waffe in feiner Unschuld und Unwiffenheit! In Diefer Tiefe und Wahrhaftigkeit, in biefer Ginfalt und Naivetat bes beutschen Gemuths, liegt die gludliche Combination, die Lebensokonomie, die man ben "teden Burf" genannt bat.

"Die alten schrtischen Ballaben haben fast immer eine geschichtliche Grundlage; fie find voller Springe, kurz und kräftig, nur in späterer Zeit auf weitläuftige Befdreibungen eingehend. Auf Unmabfceinlichteiten, felbst auf Unmöglichteiten kommt es ben alten Poeten nicht an. — Ihre Dichtungen sind rauf und berb, voller Mart und Leben, bet fittumt und schaft gezichnet, aber frei von den weitläuftigen Raturschlicherungen und der Empfindsamteit Maiphersons." — Befchichte der schottischen Volkslieder von siedler.)

Im Bolksliede giebt eine Grundstimmung, eine tiefe Melancholie oder ber augenblickliche Muthwille allen Borten und Bildern Farbe, Wärme und Ton, und ersetzt so auf naturgemäße Weise den Mangel der gebildeten Sprache und des Gedankenreichthums. Die Schmucklosigkeit und Schämigkeit, die Enthaltsamkeit des Dichters und seine schwe Armseligkeit machen, daß der Hörer und Leser mitbichtet, daß der Musiker Lust und Spielraum für eine Tonweise gewinnt, während die üppige Ausladung, die Beredsamkeit und Ausstührlichkeit, die Sicherheit des gebilbeten und renommirten Poeten, uns das Gefühl der eignen Armuth und Unbedeutenheit aufdringt.

Jedermann giebt und hilft ber hilflofen Baise, dem Bettelgreise, Jeder verfolgt mit Interesse die Laufbahn eines unerfahrenen aber strebsamen Jünglings, der allein auf seinen Mutterwig und seine Begeisterung angewiesen ist; während ber Reiche, der Mächtige, der sieggekrönte

Beld oft Miggunft und Opposition erweckt. -

Gott und die Natur zeigen sich im Schwachen mächetig; wer die Formen beherrscht, bem verzehren sie nicht selten das Herz. Wer, einem Helden gleich, mit seinem Geiste das Leben bekämpft, der kann nicht die tausend Stimmen des Lebens belauschen, wer selbst eine Welt in seinem Geiste erschafft, wie der Gelehrte, der ist kein Spiegelbild für die Mysterien ter Seele und Natur. Frauen empfinden viel leiser, seiner und sinniger, sie zeisgen mehr natürliche Grazie und Boesie, mehr Inspiration und sittlichen Takt als die Männer. Ihr herz durchs

läuft die ganze unendlich reiche Scala des Gefühls und der Empfindung vom leifesten Affect dis zum Sturme der Leidenschaft, von der augenblicklichen Selbstbeherrschung und Verstellung der Gefühle, dis zu ihrer Abtödtung, zur Resignation; und die Frauen erwerben diese Birtuosität durch ihre verhältnismäßige Unwissenheit und Passivität, durch ihre Naturwüchsigfeit, die darum doch mit dem Geiste in Correspondence bleiben kann. Aehnliche Bortheile, wie dem Besen der Frauen, kommen der Volkspoesse zu gut, sie ist keusch und inspirirten Herzens, und dehnt dieses Herz momentan zu einem Weltzesühl aus.

Soll uns das Leben zum Behifel und Organ für seine natürlichen und übernatürlichen Prozesse nachen, so müssen wir zu schweigen, zu lauschen und auch wach zu träumen verstehen, so müssen wir der, durch Geistesarbeit und Willenstraft verbrauchten Nerventraft so viel Ruhe verstatten, daß sie einen Ueberschuß sammelt, durch den sie wieder mit den Kräften aller erschaffenen Dinge und mit den Seelen der lebendigen Geschöffenen Dinge und mit den Seelen der lebendigen Geschöffenen Dirter unsere Geschäftigkeit heraus, wenn sie aber nicht mit Ruhe und Besinnung abwechselt, so verschließen sich die Organe, mit welchen der Mensch das übersinnliche Gesetz und die Harmonie des Lebens vernimmt, die ihn zum Poeten, und was mehr sagen will, zum religiösen Menschen macht.

Der Preis vor allen Liedern gebührt tem teutschen Liebeslied; seine Tiefe, seine Herzensfraft und Frische, seine Naivetät und Wahrhaftigkeit wird nicht einmal von den Liebesliedern der stammberwandten Engländer, geschweige von andern Nationen erreicht. Gervinus charafteristit die englischen Lieder, indem er sagt: "Man höre dergleichen von einem Engländer nur lesen oder singen, Alles ist Action und Schauspiel, was bei uns simple Natur ist, Alles tragisch, wo uns das Traurige genügt, Alles pathetisch, was bei uns sinnig und tief, anspruchsvoll, was hier naiv und unschuldig ist." "Die schmucksvoll, was hier naiv und unschuldig ist." "Die schmucksvoll, was hier naiv und unschuldig ist."

lose Wahrheit des deutschen Liebeslieds litt nicht, daß sich irgend etwas Chimarisches in ihnen ansetze, wie in der Ritterpoesie so oft" — "die Naturfreude im ritterlichen Minneliede steht wie ein totter Schmud neben der Freude an den Frauen; — aber im Volksliede versenkt sich ein gedankenvolles Mäcchen bis in die lebende Unterredung mit der Hafelstande ("Es wollt ein Mädchen brechen gehn"), hier blüht treue Liebe im Bergismeinnicht und die Blumensprache beruht nicht auf Convention, sondern auf alter, echter lleberlieserung im Volke". "Sie brauchen es nicht zu sagen, diese Dichter, daß die schöne Natur sie beglüdt; sie brauchen auch nicht die Schönheit der Geliebten so speciell zu beschreiben, wie die Minnelieder es thun; aber man sieht es und be-

greift's." --

Wes bas Berg voll ift, bes geht ber Mund über; aber je voller es ift, besto fparfamer fpricht es. - Das Liebeslied beschreibt und teclamirt nichts mit Bathos und Emphase, fondern versett uns naiv in tie Situation, au ber fast immer bie Raturscenerie, wie ber Rorper gur Seele gehört. Natur und Liebe, Berg und Natur -Traum und Natur, - fühlt bas teutsche Boltsgemuth ale bie ineinsgebildeten Fattoren, als bie wechselnben Bole ber Seele, und fett tiefe Thatsache fo volltommen befannt bei allen Menfchen voraus, wie bie fünf Ginne und ben gefunden Berftand. Das beutsche Boltelied fingt nur für fich und Die Gleichgestimmten, benn ohne Mitleidenschaft find alle Beschreibungen nicht nur Absurdität, fondern eine Sätularisation. Bei tem Bange bes Deutschen zum Lehr= haften, ift bas tiefe Befühl und ber fymbolifche Berftand, welcher nicht nur ben Beift ber Dinge, fonbern bie Seele ber Situation begreift, testo munberbarer. Eben fo unbegreiflich ift es, bag burch bas tiefe Natur= gefühl ber beutschen Lieber, nicht bas faktische, nicht ber individualisirende Berstand vermischt mird, wie bies 3. B. Die Gefänge Offians charafterifirt. -

Der Deutsche hat vielmehr seine Poesie immer aus ber Wirklichkeit extrahirt. Diese Thatsache ist ein tieser Bug und ein Zeugniß seines frischen Herzens, wie seines Gemüthswiges, bas heißt seines humors.

Selbst bie Phantasie bes Liebes hält sich immer an die wirklichen Erscheinungen und wird nie ungeheuerslich, wie in der Ritterpoesie; — aber das Centrum, den Herzpunkt aller Empfindungen wie Phantasiestücke bilden Liebe und Treue. — "Die Leidenschaft bleibt immer das Herrschene", wird nie durch das Beiwerk, weder durch Naturscenerie noch durch Witz und Phantasie-Arasbesten, noch durch Stylüberwucherungen beeinträchtigt oder gar verwischt.

Die Bolkspoesie und insbesondere die auf Natursgegenstände bezogene, von Naturbildern getragene, flas vische Bolks-Lyrik bewegt sich im engsten Lebenskreise, erscheint aber wie ein in den Teich geworfener Stein, der leise und immer leisere konzentrische Wellenkreise bis zum Ufer fortpflanzt, und die Seele des Hörers oder Lesers

gang in folden Gefühlswellen bewegt. -

Das beutsche Bolkslied unterscheidet sich dadurch auf das bestimmteste von dem slavischen, daß es einerseits die Natur volltommen klar und unbefangen, ja mit einer naiven Geistes = Ueberlegenheit reproduzirt, welche sehr selten die Moltonart der flavischen Poesie zeigt, dagegen aber die gesellschaftlichen Berhält=nisse in den Gesühlsprozeß hineinzieht, und das Schisma zwischen der sittlichen Convenienz und dem eigenen Herzen mit einem sathrischen With behandelt, welcher das elegische Element als andern Pol aufzeigt, und sich so zu einem leisen Humor gestaltet, der dem Slaven sehr selten und dann nur als wigiger Scherz zu eigen ist.

Die Seele des slavischen Boeten wird von Natur, und

Die Seele des flavischen Boeten wird von Natur, und eben so wird sein sittlicher Charafter von der Gesellschaft dergestalt absorbirt, daß die Reactionen des Geistes nur leise zu verspüren sind. — Der Deutsche fühlt fich burch feinen religiöfen Sinn ber Ratur überlegen, und befämpft mit freiem Big und Beift bie Conflicte, welche fein Berg mit ber Gefellschaft zu bestehn hat. —

"Im Bolfe verfängt nur eine fleinste Beschichte, eine Situation, Die mit ber tiefften Rraft bes Bergens, aus ber Lebensmitte gegriffen, und von ber Bilbfraft bes Lebens felbst gestaltet worden ift. - Der Literatursthl und die foquette Literatur=Mefthetit haben, Gott fei's ge= bankt, auch heute noch feine Macht über bas menschliche Berg. Jeber Schriftsteller, vor Allen aber ber Dichter. ber die Sympathien der unverbildeten Menschen, der Maffen fucht, muß fich eine Ater öffnen, muß fein Berg= blut, seinen Nervenfaft verfpriten. Gin Moment, ein Ding aus bem wirklichen Leben, plaftifch, mit Seele und Leib, mit Sand und Fuß, in Scene gefett, bas verfängt, aber ums himmels Willen teine Literatur-Miferen, feine eingebildeten. Leiden, feine Gelbstwerhatschlung, fein verfifizirter Arankenbericht aus ben Rämpfen mit bem tultivirten Dafein, feine Blasphemieen auf ben Unfinn ber Beit, feine Jeremiaden über die Differengen mit ihr. -Die Boefie foll eine Erlöfung fein! Das Sauptver= Dienst der Volkslieder ist die ehrliche Intention, die tüchtige Matur, bas unaffectirte Gefühl, ber gefunde Menschenverstand, (ber so rar in ben besten Bedichten ift) ber nichts anzüngelt, mas er nicht ablangen fann, - und nicht mit abgeschwächten ausgeleierten Formen oder Tages-Tenbengen foquettirt!

Eine Bolksmelodie erschließt uns die tiefsten Gesfetze ber Poesie, der Sittlichkeit und alles Lebens, wenn wir ihre wunderbare Melancholie, ihre Symbolik zu deuten verstehen. — Es singt und klagt da ein ins dividuellstes Leben, eine Seele, so innig ihr eigenartigstes Empfinden, hält gläubig und naw die Weise sest, in der ihr die Schönheit und Heiligkeit der Welt

erflingt.

Eben biefe naive Monotonie, diefe Kraft und Innig-

teit, zu ber sich die Beschränktheit zusammenrafft, dieser gepreßte Schrei ans der kleinsten Welt, ergreift unendlich tieser, als ein behaglich geschmackvolles Spiel mit Formen, die der gebildete Verstand seelenlos von der Oberstäche des Lebens geschibete Verstand heelenlos von der Oberstäche des Lebens geschöpft, schamlos herausgewendet, breit getreten und ausgeleiert hat. — Wie anders geschieht uns mit ein paar Strophen aus einem alten Liede, das wir vielleicht auf der Gasse hören, oder im Stammbuch eines Nähtermädchens lesen:

"Eine Lifie, eine Rofe, gebt mir mit in's Grab, Beil ich Lifien, weil ich Rofen, ach, fo lieb gehabt!"

"Das Feuer tann man lofden, die Liebe nicht vergeffen ; Das Feuer brennt fo fehr, die Liebe noch viel mehr!"

Solche Beifen, folde Worte preffen auch aus bem

welfen Bergen noch einen Blutstropfen beraus.

Eines fehlt allen schulgebildeten Dichtern und Dichtungen, es ift ber Schrei bes Herzens, ber Wit bes Bergens, ber bie Welt zu einem einzigen Bilbe, bas Leben

gu einer tiefften Empfindung concentrirt.

Im Bolksliede, in einem Liede von "Robert Burns", bem Schotten, entzudt uns ber natürliche und begeisterte Mensch, ber ganze heilige Poet, ber bem redseeligen, gezierten und geschulten Menschen auf ben Mund schlägt, und die Dinge bieser Welt wieder in die natürliche Rangsordnung einzusetzen die königliche Leideuschaft besitzt; eine Leidenschaft, welche zum Wit und Bollmuth wird, indem sie jeden Prozes und jede Geschichte auf ben kürzesten, den körnigsten Ausbruck reduzirt, indem sie die erhabenssten Voern wieder mit den Raturgeschichten, mit den gemeinsten Dingen so zusammentraut, wie es bie Gettheit bei der Schöpfung gethan.

In ber absoluten Kraft bes Schöpfere wie ber Natur geben alle Kräfte, alle Lebensfactoren zu gleichen Rechten,

Bogumil Golg: Die Deutschen. I.

und so muß denn auch der echte Dichter ein Erlöser sein, der mit der absoluten Kraft des Herzens und mit seiner Lebens-Indrunst, die getrennten Welthälften, Natur und Geist, Sinnlichkeit und Vernunft, die Wirklichkeit und die Ideen, wieder zusammentraut. — Und der echte Dichter nuß diese Bersöhnung nicht mit Humor, sondern, wie der Boltspoet, im unschuldigsten Ernste volldringen, er muß ein heiliger, ein naiver Mensch sein. Wer noch ästhetische Gemissensbisse empsindet, wenn er tie Lebens-Gegensähe zusammenreimt, wer das verlorene Gleichgewicht seiner Seele und seines Herzens mit dem Weltverstande, mit Schule, Societät und Convenienz durch trausen Witz und Extravaganzen zu mastiren sucht, der mag ein humoristisseher Schulpoete sein, aber ein Volksdichter reimt die Verstandes-Gegensähe so harmlos und heil zusammen wie die

ewig junge Ratur.

Die Schulpveten werden ungenieftbar und unerquicklich. weil fie bie Schönheit nur aus ber Barmonie homogener Kräfte und aus purer leerer Formenharmonie, aus einer negativen Defonomie ohne Berschwendung, ohne Contrafte. ohne Licht und Schatten = Daffen erzeugen wollen, weil fie nicht beherzigen, bag bie Barmonie fich in Diffonangen ftetig wiedergebaren muß, bag bas ange= ftrebte Daag nur an excentrischen Rraften gur leben= bigen Unschauung gebracht werden tann. Das echte Bolfs. lied aber ift fich biefer poetischen Befete instinttmäßig bewuft, und ergreift une burch einen munbervollen Berein von Energie und Grazie, von Melandyolie und Lebens-Trunkenheit, burch wilde Phantasie, burch einen Schrei bes Bergens, burch eine ungebandigte Leibenschaft, beren Wit das Größefte und bas Rleinfte, die Berfon, die Sache, bas Gefühl und ben Weltverstand, ohne Rudficht auf Form und Convenienz zusammenreimt und zu gleichen Rechten ausspielt. Und all' biese bamonischen Brozesse, Diefe Simmel- und Sollenfahrten bes Bergens, werden an einem Stidmort, an einer fich wiederholenten Rebefigur,

an einem Gebanken-Schema, an einer Runft-Chablone abfolvirt, welche fich bem poetischen Sinn nichts besto weniger so barftellt, wie ein Lattenspalier, bas von trauben-

fcmeren Weinreben umrantt ift.

Bas man aud bagegen fagen moge, bas Bolf, ber ungeschulte Diensch besitzen trot ihrer Unflathigfeit in Borten und Werken, bod oft viel mehr verschämte Seele, mehr verschämten Geift, als bie fculgebildeten Leute. - Die Boeten, tie Philosophen, Alefthetiter haben fulturnothwendig faum einen Bintel ihrer Scele für bie Gottesscham, b. h. für bie unmittelbare Empfindung und Beiligung, für bas Beimlichhalten eines göttlichen Objefts, einer Braft, Die nicht mit bem 3ch ibentificirt werben barf. Mit ben Barolen ber Deffentlichkeit, ber Auftlarung, Des Bewufitmachens, des pracis normirten Bewiffens, der zum allgemeinen Beften gegebenen Rational-Empfindungen, Leis benschaften, Divinationen, Schmerzen und Frenten verträgt fich mobl eine conventionelle, aber feine ursprüngliche, in= bividuelle und natürliche Schaam. Man munte benn behaupten, baf eben mit ben ichematifirten Wefühlen und ben chablonifirten Gebanten ber Literatur=Boeten, ihr individuellstes Empfinden, ihr Geelenleben erft recht beicont murbe. Was aber unfre moderne Boeten betrifft, fo individualisiren und schematisiren sie in bemselben Athem fo viel, daß weder von der Geele noch vom Berftande etwas Reelles für Die Scham, b. h. für Die Beimlichfeit, Die Beiligung eines göttlichen Andern übrig bleibt. -- Es ift alfo fo weit mit uns gefommen, bag eben bie ichaamlofen Leute bie öffentlichen Trager und Organe unferer beiligften Gefühle, Gebanten und Glaubenebekenntniffe geworden find; benn ben ichamigen Leuten fehlt Die formliche Routine gleichwie Die Dreiftigteit. - Es tann nicht anders fein, es ift ein Cultur= Malheur, aber heute an der Zeit, daß dem Cultur= Düntel feine Unnatur und seine Schande jum Bewußtsein gebracht wird, da bas Bewußtmaden Parole ge=

morben ift.

Die Naivetät kann freilich Scham und Deffentlichkeit, Divination und Reslexion vermitteln, aber unsere Naivetät ist ähnlich unserer Natur und Scham eben nur eine cultivirte zweite, aber keine erste Natur und Naivetät.

Es giebt Cultur = Bemeinheiten, cultivirte Scham= losigkeiten und Barbarcien, die durch die allgemeine Sitte eine zweite Natur, eine vollkommne Unbefangenheit, ja eine Liebenswürdigkeit geworden find, wie 3. B. in Italien die Schufterei, ber Geld = Beig, Die Gelt-Gier, Die Budringlichkeit, Die Chrlofigkeit, Die Gubmiffion bes Untergebenen in Bolen; Die Bielweiberei in ber Türkei; ber Geld=Bucher und Schacher bei Juben und Christen in ber gangen Welt; Die zur Schau getragne Frommig= feit und perfouliche Auszeichnung in ber gangen Welt; also halten wir freilich die Liebeslieder, b. h. die Lite= ratur = Empfindungen, Literatur = Leidenschaften, Literatur= Lügen und Affettationen bei ben cultivirten Rationen ber gangen Welt für feine Schamlofigfeit; ich bin aber fo curios und taxire fie fo, wenn ich auch begreife, baft es sid jo gemacht hat, nicht zu andern, also zu entschul= bigen ift.

Wenn uns die Schönheit und Wahrheit, die Berzenseinfalt des Bolksliedes auf's Gewiffen fallen foll, muffen wir einen biden Band von gebildeten Berfen

gur Sand nehmen.

Der allgemeinste Zanber tes Bolfsliedes wie ber Märchen besteht eben darin, daß man ihre Bersfassen icht kennt. — Eine literarische Notabilität, ihre künstlich stimulirten Gefühle, gichtischen Naturs und hämorrhoidalen National-Empfindungen, ihre perfönlichen Malheurs und Lächerlichkeiten, und die profanen Episoden ihrer ofsiciösen Biographie schieden sich verzweiselt schlecht zu der inwendigen Illumination, die jedem Liede Licht und Farbe leihen muß. Ein bichtender Doctor will in

ber Regel bie gange Welt rektificiren und mit Bewalt gludlich machen; wo er nicht lehrhaft fein und bie Schöpfung umfpannen tann, mo er bas Erperiment macht. mit seinem Bergen allein zu gablen: ba ftellt fich bald beraus, baf biefes ohne Gefdichte, ohne Bit, ohne Frische, ohne Prophetie, bag es infolvent ift, bag es auf längst abgeleierte Bhrafen und Tonweisen ziehen muß. Es giebt auch gelehrte Leute mit einem inspirirten und innigen Gefühl, mit plaftifchen urfprünglichen Empfinbungen, aber sie gehören nicht jum Dutent; und bas Bolt verfteht fie nicht, weil fie in ber Regel zu gebildet, ju complicirt und zu pretios in ber Form, ober gu ercentrisch find. Göthe's gludliche Organisation bat gmar bas Broblem gelöft, ähnlich ben alten Griechen, bas Bemeingefühl, bas beifit bie normale und inspirirte Matur= Empfindung, in welcher alle Gebildeten ihre eigne Ratur= Geschichte wiederfinden, mit feiner felbstiftandigen Individualität auf Die gracioseste und fcheinbar einfachste Weife ineinegubilden; aber ber Gothefche Genius ift zu rar, um ihn mit jedem Doctorbut vermählt zu glauben und auferbem gahnt zwifden Gothe's wie Uhlant's Liebern und ben Bolksliedern bod bie Kluft, welche zwischen Natur und Beift, zwischen Ratur und Runft, zwischen Traum und Wachen, zwischen Bolt und Gebildeten emig befestigt fein wird.

Wenn heute keine Bolkslieder, Sprüchwörter und Märchen mehr zur Welt kommen, so rührt dies von dem forcirten Berkehr des modernen Bolks, mit den Literatur = und Cultur = Geschäftigkeiten her. — Das Bolk will, wie der Diamant, mit seinem eigenen Staube, nicht aber mit Schulstaub und politischem Büsten=Sande geschliffen sein. — Bon den Unmassen der Iden der Iden und Eultur=Apparate und Cultur=Clemente, welche man heute kunterbunt, ohne Raison, ohne Geswissen, ohne Verständniß des Bolks-Gemüths, der Bolks-Mysterien und Missionen ins Bolk wirft, mussen sich die

bornirten und gemeinen Individuen beraufcht und frech gemacht finden; mahrend bie talentvollen, bilbfamen und finnigen Raturen einen Ginblick in ihre Unwiffenheit und in bas Chaos ber Cultur-Broceffe gewinnen, ber fie bermirrt, entmuthigt und betäubt. - Der Menich fann nur fo lange bilbfräftig fein, ale er naiv verbleibt; mit ber Britif, mit ber Gelofterfenntniß beginnt Die Berpuppung Des Geistes, Die Mauser. In Diefer Cultur= Manfer befindet fich bas bentiche Bolf gu unfrer Beit. Dazu tommt, bag bie Rrafte von Boefie und Philosophie, von bem idealen, gleichwie von bem individuellsten Leben hinweg gewendet, ausschlieflich auf Die Wirklichkeit und ihre materiellen Forderungen, auf Bolitit, auf Cocial=Brobleme, Affociation, Nationaloto= nomie und Industrie gerichtet find. - Co kann es benn an ben natürlichen Rudfclagen, b. h. an einem gemeinen, inhumanen, unliebenswürdigen, ter Natur wie ber Bernunftbilt ung gleichfehr zuwiderlaufenden Materialismus und Egoismus nicht fehlen! -

Nicht nur unfre Geranken, sondern unfre Gefühle sind bereits durch unfre Cultur-Maschinerie und Controlen, durch unfre Cultur-Schleisereien schematisirt! Das Bolkelied bringt zwar auch einen Schematismus in Answendung; aber ter Reim, ter Refrain, die stereotypen Bilder, Wendungen und Nihythmen des Bolkeliedes sind nur das Latten-Spalier, an welchem die Seele ihre Bein- Reben desto bequemer emporranken kann.

Wir gebildeten und geschulten Leute muffen einen Gebanken tem andern förmlichermaßen vermitteln, damit keine Gedanken-Sprunge entstehen; benn wir erstreben ja nicht nur die Rechts-Continuität, sondern den ununterbrochenen Geschichts-, Cultur- und Dent-Prozeß. — Wer in demselben Luden laffen, Phantasie-Sprunge machen ober naive Apostrophirungen verschulden wollte, ware ja ein curioses Naturel-Genie,

ein Barbar im eximirten Reiche ber correcten Lebensart

und bes flaffischen Geschmade! -

Benn nun aber die Gedanken uniformirt, wenn sie in Reih' und Glied gestellt sind, dann werden noch die Gefühle und Empfindungen nebst den etwaigen Phantassiestücken in die Zucht der Ideen, d. h. der Vernunftsunschauungen genommen, die aber in der Regel nichts weiter als von der Seele abgelöfte, d. h. abstrakte Gesdankenformeln sind, während deh die Vernunft nur dann ein Organ der absoluten Wahrheit und Humanität sein kann, wenn sie Natur und Geist, Person und Meuschseit, wenn sie alle Lebens-Gegensätze in einem höchsten Princip zu gleichen Nechten umfast und begreift.

Der Mutterwit bes Boltsliedes aber greift bas Befte aus ber Mitte; und biefe lebendige Mitte ift bas Berg ber Dinge, ber Menschen und Geschichten. Wenn wir es unfer nennen, fo wird uns alles Untere geschenkt, benn Diefes Berg, mit einem zweiten in Contact gebracht, behnt fich burch Liebe augenblicklich zu einer Beripherie, in welcher bie Mufterien ber gangen Welt abgefangen find. - Freilich ift ber Instinkt und ber Tatt bes Boltsherzens mettermentig und unfrei, weil er formlos, weil er oft gebankenlos ift; freilich bleibt zwischen ber Divination Diefes Bergens und bem formlich vermittelnben Berftante eine Kluft befestigt, welche tas Boltslied nicht ju überbrücken und nur felten mit feiner Bhantafie gu überfliegen vermag. Das Bewuftfein, bas Bemiffen von biefer Unfreiheit ift ber Grund und Inhalt ber Meland olie, welche alle echten Boltslieder charafteri= firt: aber die geschmachvollen, die leife-tialettischen Bermittlungen von Ratur und Beift, von Geele und Berftand, von Berfonlichkeit und Societat, von Berg und Beltvernunft, welche unfre Literatur-Lieber zum Beften geben, find viel troftlofer als poetifche Melancholie, benn fie find eitel Brofa in Reime und Beremaß gebracht.

In folden Zeiten wie bie unfrigen, mo man aus

bem Brofan-Berftande, aus ber Brofan-Literatur, aus ben encutloväbischen Naturmiffenschaften. aus ber Gatularifation bes Mittelalters, ber Bater=Sitte und bes Bater= Glaubens ben Sonig faugt, welchen man zu ber bittern Medicin ber Gegenwart braucht: in unfern bivinationslofen und unpathologischen Zeiten, in welchen fich ber geschmadvolle Mensch nicht einmal zur Musik in einem pathologischen Berhältniß befinden barf. - in einer Beit, wo Die Seele mit einem Berga= ment befleidet, ber Berftand aber fo weltneugierig, fo luftern und fielich, fo pathologisch und empfindlich wie eine entblöfte Mustel geworden ift, ba haben eben Die schul= und weltklugen Leute keinen Begriff von ber Lebens= und Gottes-Empfindung, von der religiofen Inbrunft, aus welcher bas beutiche Rirchen=Lieb hervorgegangen ift! -

Eben in ter Rohheit, in ter Unwissenheit, ber Wüstheit und Unsicherheit ber Zeit vor und nach ber Reformation, in der Verwilderung im dreißigjährigen Kriege, in der unsseligen protestirenden Interims-Zeit, wo das Gemüth eine uralte Form und Weltanschauung aufgegeben und die neue noch nicht zur Reise gebracht, noch nicht eingesleht und zu einer sittlichen Gewohnheit gemacht hatte; in dieser Verzweislung an der Geschichte, an der Kirche, am Staate, an der Welt, an der Menschheit und am eigenen Selbst: da sand der Deutsche das Heilmittel der Seele in Kirchen-Liedern, welche so lange ein Labsal für das Gemüth bleiben werden, als es noch deutsche Menschen, als es ein Verständniß Luthers und Paul Gerhardts geben wird.

In unfern burchgreifend civilifirten, mittelmäßigen, nivellirten, formgebildeten und geschmachvollen Zeiten kennt man so barbarische Zustände, so trostlose, so absolut verzweiselte Gemüths-Berfassungen nicht; aber auch ihre Reactionen, ihre Erlösungen, Bildfräste, Heldenthaten und fühlbaren Gotteshülsen, die himmlischen Zeichen und

Wunder nicht mehr. Wir haben heute Alles begriffen und formulirt, z. B. die Wahrheit vom Leben im Sterben, vom Sein im Nichtfein, von dem Gesetz, wie sich alle Dinge und Geschichten an ihrem Gegensatze potenziren und wiedergebären mussen; — aber zwischen concreten und abstracten Begriffen, zwischen ber lebendigen Er-

fenntniß und bem Schulftpl bleibt eine Rluft.

"Das Kirchenlied", schreibt Philipp Wackernagel S. 23 ber Borrede zu feiner Auswahl beutscher Gebichte, 1835, "ruht auf einer tiefen, unergründlichen Bergangenheit. Es ift die Berklarung des weltlichen Bolts= liedes. Willig bot bieses, als bie erwachte Kirche ihre Barfen ftimmte, ber Undacht feine Formen und Weisen Die wenig wir auch von früheren Boltsliedern wiffen mogen, ba uns feine aus ben alteften Zeiten, aus ben mittleren aber viel zweideutige überliefert sind, die man in bemfelben Ginne, wie fie entstanden icheinen, ge= fammelt, nämlich mit Sprachverwirrung und hochbeutscher Beisheit, fo hat bod in unfern Tagen nicht in allen Landftrichen ber ungufriedene Berftand bie Ginheit bes Lebens aufgelöft, Liebe und Freute ertöttet, Die heimlichen Stellen veroret und aufgeklart. Wir finden noch mabre Bolts-Poesie . . . Im Choral leben alte Liederstrophen und alte Bolfsweisen, mohl uralte, nur umgestimmt und ben ftrengen Ansprüchen bes geiftlichen Chores jugewandt. Wir singen in ber Kirche, mas vielleicht im grauen Alterthume Melodie ber Nibelungenstrophe ober ber Form, bie Otfried benutt, ober alliterirender Belbenmage mar. So rührt bas Kirchenlied mit feinen Wurzeln an Die fernfte Bergangenheit."

Bu ben Wahrheiten, Die aus ber Beschichte ber beut-

fchen Boefie resultiren, gehört Diefes Refumee:

Der Ibealismus, welcher die Wirklichkeit ignorirt, und seine Phantasie-Gebilde in blauer Luft verschwimmen und verschweben läßt, wirkt so wenig nach, wie ein Traum. — Man ersieht das aus der höfisch ariftofratischen Minnesingerei, aus der phantastisch=senti= mentalen Ritter=Poesie, welche, von der Wirklich= feit abgekehrt, alles Mutterwitzes, Humors und gesunden

Menschenverftandes baar blieb.

Nach bem Gesetz ber Reaction, welche als bie Bendel-Schwingung in allen Lebens-Broceffen anzusehen ift, erwuchs aus ber, in sublimirter Formlichkeit und Convenienz verendenden Minnefingerei die mittelaltrige Bolke Dichtung, die von Anbeginn neben der Abels-Boefie uftill am Boben gewuchert hatte". Ihr Naturalismus, ber berbe Wit, Die Opposition gegen Bfaffen und Atel, gegen Juriften und boje Chriften, hob zwar das Selbstgefühl, bildete die natürliche Urtheilskraft und ben fittlichen Charafter bes Bolfs, verbarb aber, wie alle bitattifd-polemische Manier und Sathre, wie Politik und Rüplichkeits=Tendeng die Boefie und Kunft in den Grund, und die Ausartung Diefes realistischen Genres, Die bauerifde Ungeschlachtheit und Unflätherei, Die Schimpferei und Abgeschmadtheit bestärfte Die große Maffe in ihrer materiellen Gemeinheit und Formlofigkeit. Endlich hielt ber Nürnberger Sans Sachs, ber mehr als ein bloffer Meister=Sanger und reimender Sittenprediger im her= fommlichen Style mar, mit feiner nebeln, gludlich menagirten Matur Die rechte lebendige Mitte von Natur und Weift, bilbete Phantafie und Berftand, Idee und Wirklichkeit ineins; ergriff ben reinen Bebanken ber Reformation, ohne ihn in die politische Rebellion hinüberzuspielen. Bans Sachs verschmähte nicht die Stoffe, welche bie Gegenwart und Wirklichkeit barbot, noch die bitattische Tenten; und Form, aber ohne Bemeinheit, und ohne es mit bem wuften Treiben ber Bar= teien zu halten, und legte burch bies weise Maaf feiner cbeln Natur, und indem er nicht nur aus ber Bibel und von feinen Borgangern, fontern von Blutard, Seneta, Tereng, Cicero, Lucian und ebenfo von Boccag lernte, ben Grund zu einer Regeneration ber ver= funten en und versumpften Boltsbichtung, auf ben sich nicht nur die nächsten Dichter feststellten, sondern der selbst einen Göthe, in seinen Grundsätzen von dem Maaße und der Harmonie der Kräfte, von organischer Form und Begrenzung befestigt hat.

Aber auch Sans Sachs bing mit feiner Beit burch Biel-Schreiberei, burd Gefdmadtofigteit, burd breite Redfeeligkeit, burch formliche llebermucherungen und eine Kormen-Mengerei zusammen, Die ihn nicht immer Die rechte Urt und Racon fur ben Stoff, ober biefen fur bie angestrebte Form finden lieg. Im gunchmenden Alter griff er bunt burcheinander nach jeder Form und jedem Stoff, und feine Rachfolger beweisen entlich bie Wahr= beit, welche man auch aus unscrer Beit abstrabiren tann, bak bie mahrhaftige Poefie und bas Beil ber Literatur wie ber Runft am allerwenigsten aus einem Forma= lismus hervorgeben fann, ber, ftatt eine Ineins= bildung von Ratur und Geift, von Breal und Wirklich= feit zu fein, nur eine Berftandeseimpotente Abschwächung ber Phantasie, tes Bergens und tes Mintterwites ift. In biefem Falle befand fich 3. B. Platen handgreiflich, und in berfelben unausstehlich formaleidealen Impotenz, bie obenein mit periodischer Formlosigkeit, mit Utilitäts= Tendengen und mit politischem Realismus verset ift, befinden sich viele Poeten in unserer eflettisch Alexandri= nischen Zeit, Die einen modernen Gnosticismus und Son= cretismus erzeugt hat, bem natürlichermeife auch bie Boefie verfallen ift. Es fehlt ihr an Bergens-Ginfalt und Bergens-Frifde, an Glaube, Liebe und Beiligung, an einer Mues beherrschenden Idee, an einer durchgreifenden Rich= tung, wie an ber Concentration ber Kräfte auf einen Bunkt.

Bergleicht man mit ben Brutalitäten und Wirren aus ber Reformationszeit und mit ben Miferen aus ber barauffolgenden Zopf-Zeit, mit den Richtigkeiten und Affectationen ber ausgedüftelten conventionell verklingenden Minnefingerei und mit unferer fchonftylifirenden Mix= Bidel=Birthschaft die Nibelungen, so tritt ihre Bedeutung für Jeden, der sich noch einen Rest von Kraft, von Natur und poetischem Gewissen bewahrt hat, im

flarften Lichte hervor.

Dieses ehrwürdigfte und originellste beutiche Dicht= Wert, beffen Stoff ben Zeiten ber Bolfermanderung ent= ftammt, zeigt une, bag ursprüngliche Productionen nie unter fertig gemachte Rubriken zu bringen find. Die Nibelungen-Sage paffen meder Die gangbaren Rategorieen von Idealismus und Realismus, noch von einer förmlichen Berföhnung beider Factoren. — Es ift in biefer Dichtung ein elementarer Naturalismus, jedoch von einer fittlichen Botens und von einer Gewalt ber Phantafie emporgetragen, welche weber bem altromantischen noch bem moternsentimentalen ober bem philosophischen Ibea= Der realistische Factor bes urgemal= Lismus entspricht. tigen Gebichts manifestirt burch bie tiefe Character= Beichnung, Die grandiofen Leitenschaften und bie beftimmt gestaltete Nabel ebenfalls eine Poteng, Die keinem anbern bekannten Bericht vergleichbar ift. Endlich haben wir in biesem immensen Epos, welches uns ein Maaf ber na= türlichen Character-Energie zur Anschauung bringt, von bem wir Moternen taumlig werden, eine Form zu bewundern, die fich bei aller Raubheit, Robbeit und Monotonie gleichwohl organisch aus bem Character ber Berfonen wie aus ihren Situationen berausbildet und bie Fabel gang fo aus einem Buchse mit ber Sandlung zeigt, wie fich diese felbst, als bie naturnothwendige Evolution ber Charactere barftellt. Dieje Nibelungen find Stein-Giche aus bem Teutoburger Walbe, Die Früchte Gideln; aber ber Baum felbit, fein Bolg, fein Buche, fein Laub, fein Schatten, feine Symbolit hat unendlich mehr zu bedeuten als eine gange Drangerie!

Ich schließe meine Bemerkungen mit einem Urtheil von Gervinus über bie Nibelungen und bas Gudrun-Lieb:

"Wir finten in dem Nibelungenliebe tie rein plastifc objective Runft der Alten, Die reinere Wirkung auf Die Ginne und Die Phantafie, ohne Ginnischung ber Berfonlichkeit bes Dichters, ohne eine ausschliefliche Ginwirfung auf eine Empfindung bes Lefers ober auf feinen Berftant. Rein Bolf tes neueren Curopa hat hiermit etwas zu vergleichen; und wenn auch bie Erfolge biefes Bedichtes und unfere gange Ratur uns fagt, bag wir nicht bestimmt waren, in dieser Gattung eigenthümlich ausgezeichnet zu fein, fo fteht boch bies Wert in feiner grandiofen Unlage gang allein neben tem griechischen Epos, und beweist unfere Bertrautheit mit ber allgemeinen Entwidelung ber Menschheit, Die wir in allen ihren Theilen zu vollenden ftrebten, auch wo, wie bier, außere Sinderniffe fich entgegenstellten. Wir gingen von tiefer Art ber Dichtung auf Die am meiften entgegengefette über; von ben äußeren Formen auf bie inneren, von ber objectiven, epischen zur subjectiven, livischen Kunft. Wah= rend wir am meiften unter ben neueren Bolfern uns in unferem Boltsepos bem einfachften Begriffe ber Runft, ber in ber Sculptur liegt, näherten, fo fielen wir jest umgekehrt ben entfernteften gu, ber in ber Mufit liegt, mit ber unfer Minnegefang, ber fo gang Empfindung ift, Die engste Bermanttschaft hat. Bir follten und wollten ben ganzen Rreis ber Dichtung beschreiben; wir verstiegen uns in die anfersten Extreme fast zu einer und derselben Die größeste und cutschiedenste Unlage gab fich in beiden fund; fein epischer Stoff that es bem unseren an Grogartigfeit, fein ihrischer Gefang an Tiefe ber Empfindung gleich. Allein es fehlte an ber Reife ber Gin= bildungefraft, um in beiderlei Art volltommnere Runft= werke zu gestalten. Es fchien, als ob wir auch bas Un= erlernbare und erft burch Lernen ancignen mußten. Es

erforberte Jahrhunderte ber einseitigeren Cultur bes Berstandes, die uns in jederlei Art von Erkenntniß weiter brachten, ehe wir im Stande waren, in einer neuen Beriode jene Extreme zu versöhnen und die eigenthümlichen Borzüge der antiken Kunft mit denen der neueren zu verseinigen. Wir nahmen das ganze Reich der Gefühle und Ideen in unsere neuere Kunst auf, und daß sie mit diesem erschwerten Körper noch einen so hohen Flug nahm, dies zeigt von der allgemeinen geistigen Biegsamkeit und Energie der Nation."

"Biele Gigenschaften bes Gubrun = Liebes mochte man ben Nibelungen munichen; es legt die trodne Farblofigkeit mehr ab, ohne die leere Brunkfucht der Sofdichter anzunchmen. Beide Gedichte durfen für die Ration ein ewiger Rubm beifen. Gie reichen gleichsam in jene alten Beiten mit ihren Thaten, Sitten und Wefinnungen hinüber, aus benen bie Stimme ber mifgeftimmten romi= schen Feinde Die Tapferkeit, Die Wildheit, aber auch die Treue und Berläffigkeit, die Bucht und Reufdheit unferer ehrmurdigen Uhnen rühmten! Wenn wir biefe Dichtungen voll gefunder Rraft, voll bieberer, wenn auch ranher Sinnesart, voll berber aber auch reiner, ebler Sitte betrachten, neben bem schamlosen, eflen und windigen Inhalt ber britischen und neben ben schalen, läppischen und zuchtlosen Stoffen ber frangösischen Romane, ja neben bem bigotten, frankischen Boltsepos, fo werden wir gang andere Zeugniffe für bie angestammte Bortrefflichteit unferes Bol= fes reben hören, ale bie burren Ausjagen ber Chroniften; und im Reime werben wir bei unscren Batern schon die Ehrbarteit, Die Besonnenheit, Die Innigkeit, und alle bie ehrenden Gigenschaften finden, bie uns noch heute im Rreise ber europäischen Bolter auszeichnen. Diefe herrlichen Stoffe uralter Dichtung laffen, wenn fie auch nicht geiftige Routine gur Schau tragen,

wie das die fremden Poefien jener Zeiten besser können, auf eine Fülle des Gemuthes, und auf eine gesunde Beurtheilung aller menschlichen wie göttlichen Dinge schließen, die ein Erbtheil der Nation geblieben sind, das mit jedem neuen Umsatz wuchernd zu einem weiten Bermögen heranwächst."

## IV.

## Das deutsche Bolks-Märchen.

"Die Marchen nahren unmittelbar wie bie Mild: milb und sieblich; eber wie ber honig füß und fattigend ohne irbische Schwere."

3akeb Erimm.

"Die Nationen gleichen sich Alle in ber Unergrüntlichkeit und romantischen Tiese ihres Gemüths; ber ganze Bolkscharacter ist es, ber sich ben Elementen ber Natur wahlverwandt zeigt, und in seinen unwandelbaren Sitten, seinen plastischen Leidenschaften und poetischen Intentionen an die verschiedenen Himmelsstriche, Naturreiche und Natur-Broducte gemahnt.

Wir finden in jedem Volke etwas Heiliges und Unsbegreifliches, was da ist, ohne daß man weiß wie und woher. — Die Sitten und Institutionen prägen nicht Alles aus, was in der Seele der Völker schlummert; Belkslieder, Volks-Melodicen, Märchen und Sprüchwörter denten auf ein ideales Neich, dem die Form oft nur anstatzuren geneicht der Alles der Volkstelle der Volkste

deutungsweise und bildlich entspricht.

Die Geschichte ber Bolts-Boesie zeigt uns, ganz so wie die Welt-Geschichte, die wechselnden Momente und Gestalten ber Wirklichkeit an einem Absoluten, b. h. in

Kraft eines übersinnlichen unwandelbaren Princips. Dieses Welt-Abholute ber Bolks-Poesie ist aber kein begriffnes ober deutlich angeschautes Ideal. Es giebt sich im Liede als eine ideale Lebensfühlung, als unbestimmte Sehnsucht und Wehmuth; im Märchen dagegen als der Glaube an eine sittliche Weltordnung kund; als ein symbolischer Berstand, welcher in den menschlichen Geschichten wie in der Natur übernatürliche Milisterien zurückgespiegelt fühlt, die sich jeder Analyse wie Construction entziehn.

Jeden Augenblick schließt bie Geschichte ben Rreis; aber im Bolkscharacter selbst fließt ewig bie Onelle neuer Kräfte und Bildungen aus Tiefen hervor, bie wir als ben zeugenden Schooß himmels und ber Erbe erkennen!

Das Bolksfundament ift freilich ein elementarer Rasturalismus, ein Meer, aber ber Geift Gottes schwebt darauf noch heute wie vor dem ersten Schöpfungstag! Die Masse des Bolkes und seine Geschichte ist voll elementarer Processe, ist wie die See, die nur mit Hülse ber Sterne beschifft wird, von der man keine Probe in einer Flasche fortnehmen und für den Durst trinken kann. Mit der Hand geschöpft, rinnt das Meer-Wasser farde und formlos durch die Finger: aber seine Masse schlägt Bellen, zeigt Ebbe und Fluth, spiegelt das Blan des Himmels und das Licht der Gestirne zurück."

(Bur Characteriftif bes Bolfe von B. Golt.)

\* \*

Diese Thatsachen find co, welche sich in ber Poesic bes Boltes, in seinen Liebern, Märchen und Sprüchswörtern zurücksiegeln. Wer sie verstehen und richtig würdigen will, barf nicht an Einzelheiten hängen bleiben, sich nicht in spitzsindigen Analysen und Analogieen oder in Combinationen und in abstracten Consequenzen gestallen; er darf auch nicht an ber Form einen Anstofinehmen; benn diese Form ist es eben, welche bald einen stizzenhaften und schmatischen, bald einen räthselhaften,

Bogumil Golg: Die Tentiden, I.

fich sprungweise entwickelnben, ober einen rohen und ungeheuerlichen Character darlegt. Aber das Ganze der Märchen, der Lieder und Sprüchwörter, der Geist, der durch ihre Widersprüche und Abentener, durch ihren Witz, ihre trausen Humore geht, der ihre materiellen Trivialitäten, im Bechsel mit dämomischen Leidenschaften zum einheitlichen Ganzen bildet, ist der Sinn und Geist dieser Erdenwelt; die ja ebenfalls in den Gegensätzen von Geist und Materie, von Tod und Leben, von Freude und Schmerz, von Scherz und Ernst, von erhabenen und nichtswürdigen Leidenschaften, von Glaube und Zweisel, von Weisheit und Narrheit, von Haß und Liebe, von Tugenden und Lastern, von Achter und Staub processirt!

Bevor ich zur speciellen Characteristit bes Marchens übergehe, schiefe ich berselben ein paar Notizen aus Wolfgang Menzel's Studien über bas beutsche Bolks-Marchen

voraus.

Die heidnischen Elemente besselben werden von jenem Autor (in feinem neuesten Werke "bentsche Dichstung von ber ältesten bis auf bie neueste Zeit"), gang por-

trefflich fo aufgefaßt:

"Die unendlich reiche Marchen- und Sagenvoesie. bie fich feit grauen Jahrhunderten von Munde zu Munde beim Landvolke fortgepflanzt bat, umfaßt hauptfächlich Die Erinnerungen ber vordriftlichen Beidenreligion. Denn mas fie frater in ihre Strömung mit fortgeriffen bat, Erlerntes von andern Bölfern, bas bildet nur einen verbaltnifmäßig schmalen Rand um die breite Mitte bes heidnisch Rationalen. Und wie auch die äußere Fassung sich verändert hat und vieles dristianisirt und modernisirt worden ist, überall verräth sich doch der altheidnische Inhalt. Das eigenthümlich Phantastische in Dieser Boesie liegt in ber heidnischen Raturauffassung. Grundzug bleibt aber immer ein sittlicher. Wunderbare. Schreckliche und Lächerliche mirb immer unter ben Gesichtsrunkt ber Ehrlichkeit genommen. Ein tiefes Rechtsgefühl und bie anspruchslose Rauber= gewalt ber Unfduld beberrichen biefe gange Marchen= welt. Gie ist ber alteste und treueste Spiegel bes Bolfscharacters."

## Riesen märchen.

"In ber beutschen Sage wird vorausgesett, Die Riefen feien vor ben Menfchen bagemejen. Gie gelten nur als Die personificirten Glemente und roben Maturfrafte. Gie waren die alleinigen Berrn ber Ratur, che bie Menschen und die für die Menschen besorgten Götter famen. ein robes Bolf von ungeheurer Große, befanden fie fich am Anfange allein auf ber Welt. Die nordifche Bervararfaga schiltert bas ursprüngliche Riefenreich als ein freundliches unter König Godmund. Erft als die 3merge und Elben, Götter und Menfchen famen, trat bas Bosartige im Riesencharacter hervor, weil die rauben Elemente im Binter, Ueberschwemmungen, Bergfturg, unfruchtbare Raffe, Sturm zc. Die Bflangen- und Thiermelt und ben menschlichen Unban gerftoren.

"In ben nordbeutschen Ebenen ift alles, mas über bie Flade fich erhebt, nach ter Sage von ben Riefen zufällig hingeworfen und liegen gelaffen worden. Sügel= reihen und Damme find Sand und Erte, Die einer Riefin burch ein Loch in ber Schurze, in ber fie tiefelben trug, berausliefen. Die gablreichen vereinzelt in ber Ebene liegenben gerftreuten Blode find nach ber Boltsfage von Riefen im Rampf ober Spiel geworfen ober zufällig, häufig auch im Born fallen gelaffen worten.

"Die Riefen felbst stellen nur die anorganischen Elemente bar und bedürfen feiner Speife wie Die Thiere und Menschen, ja alles, mas mit ber Nahrung biefer jungen Eindringlinge in die Schöpfung jufammenhangt, ift ben Riefen verhaft. Wie sie schon ben Pflug von fid gewiesen haben, fo ift ihnen noch mehr auwider. mas burch ben Bflug hervorgebracht wird, nämlich bas Brob.

"Wie fich die Riefen benahmen, nachdem die unfrucht= bare Erbe fich je mehr und mehr mit Begetation und Saaten überzogen, erhellt am beutlichsten aus ber berühmten Tiroler Sage von der Fran Hitt. —

"Diefe Frau foll eine Riefenkönigin gewesen fein, Die bas, bamals noch mit Balbern und Wiesen bebedte Bochgebirge über Innsbrud beherrichte. Alls fie einmal ihr Cohnden, bas in ten Schlamm gefallen mar, mit Brod abrieb, murte biefer Mifibraud ber Gottesaabe Durch ein Ungewitter beftraft, bas ihr Reich in eine Gis=

mufte vermandelte und fie felbft verfteinerte.

"Wie bas Pflügen ber Erbe, jo ift auch bas Bauferbauen ben Riefen zuwider. — Beder Stein gehörte ursprünglich ten Riesen, und war gleichsam ein Glied bes Ricfenforpers felbft. Seine Bermendung im Dienst und Ruten ber Menschen ärgerte Die Riefen. Daber Die vielen örtlichen Sagen von großen Steinen, Die ein Riefe, eine Riefin (ober nach driftignifirter Borftellung ber Teufel) auf menfchliche Wohnungen, Mühlen, Rirchen

und auf gange Dörfer geworfen haben foll.

"In ben Bergamergen werden bie Metalle, Die unterirdifchen Tenerfrafte, in ben Elben bie garteren Luft= ericheinungen, bann hanvtfächlich bie Bflangen und Thiere vergeiftigt. Aber nicht blos einzelne Blumen, Baume, Thiere nehmen elbischen Character an, vielmehr wird in ben Elben auch ber gange gauberhafte Ginbrud einer Gegend, ja eines Moments in ber Natur personificirt; ber Beift ber Landschaft, ber Flora und Fauna: Es lag im beutschen Gemüth und liegt noch barin, sich burch bie äußere Ratur geheimnifivoll anfremben zu laffen. Das ift ber Grund alles f. g. Romantifden. Aber es ift viel älter als tie driftliche Romantit bes Mittelalters. Schon unfern beidnischen Borvätern trat ber Geift ber Landschaft, jenes wunderbare Geheinnif, das in den Wipfeln des Waldes rauscht und in den Wellen am Ufer, in der reizenden Gestalt einer Waldminne oder Meerminne entzgegen, und alles Ungewöhnliche, vom Gemeinen sich Herzvorhebende, Characteristische, Wunderliche, Anziehende und Schreckhafte an Pflanzen und Thieren erschien ihnen als elbischer Spuck. Die ganze sie umgebende Natur wurde in diesem Sinn zu einer Geisterwelt.

"Die Riefen find ben Menfchen an Rorper, Die Elben an Beift überlegen, aber beibe entbebren bie bem Menfchen allein angehörige Scele! Die gange organische Natur ift von Beift burchbrungen, aber ohne So alt wie Die Metalle im Innern ber Berge. so alt find die klugen Bergzwerge felbst; so alt wie die majestätische Giche und Linte auch ter tarin wohnente Elbe. Alle übertreffen ben Meniden meit au 213 Beifter Der Natur beherrichen fie Erfahrung. bie geheimnifvollen Raturfrafte und bringen Werfe bervor, die viel kunstreicher find als alles Denfchenwert. Dan follte bisweilen glauben, Die alten Deutschen hatten ichon von ben Fernwirfungen ber elettromagnetischen Rraft und von ber Macht bes Bafes eine Uhnung gehabt, fo genau ftimmen oft ihre Vorstellungen von der Magie ber Etben bamit überein. Alber bei all Diefer Beiftesmacht haben bie Elben feine Seele! Diefe Entbehrung fühlen fie schmerzlich und fehnen fich baber nach bem innigsten Bertehr mit ben Menfchen, ranben menfchliche Rinder nur aus Liebe, um fich einzubilden, es feien ihre Rinder, und hoffen burch liebende Bereinigung mit den Menschen eine Seele zu befommen."

\* \*

Mit biefem Begriff unfrer Boreltern von ber Seele, mit biefer munbervollen Kraft und Ausbrudlichfeit bes Glaubens ber alten Deutschen an bie Menschen-Seele, an ihre reelle Existenz und ihren absoluten Werth muß man die Lehre der Herrn "von Stoff und Kraft" und den Beisall vergleichen, den sich der Materialismus bei den modernen Massen erwirdt, um zu wissen, wie tief die modernen Fortschritte in's Gemüth hinabreichen.

— Das Bolks-Märchen würde unsre Errungenschaften zu der Kunstsertigkeit der Berg-Zwerge, zur Körperkraft der Riesen, zu dem seelenlosen Berstande der Elsen, — der Luftgeister zählen, aber schwerlich erzählen, daß diesen Kobolten, Geistern und Titanen der Neuzeit "eine Sehnsucht nach der unsterblichen Seele" inneswohnt. — Unsern Natursorschern gilt die Seele etwa für das beste Einbötlungs-Mittel — und nebenbei für das belebende Princip; das Leben selbst als Mittel für Ras

tional=Industrie.

Das teutsche Bolfs-Märchen ift eine mahrhaftige Ratur-Geschichte ber teutschen Sitte und tes beutschen Bemuthe. Bei teinem Bolte ber Welt find, wie bei ten Deutschen, Scele und Verftand fo ehrlich verföhnt und boch so nedisch contraftirt; bei feiner Menschen-Race ift die Bhantafie fo liebenswürdig, fo plastifch und boch so transparent in die Wirklichkeit hineingebaut, sind Traum und Wachen, Natur und sittlicher Geift, Bantheismus und Gottes-Glaube fo paradiesichon zusammengetraut. Jede Falte und jeder Wintel bes Dlärchen-Bergens athmet Menschenliebe, Blumenbuft, Religion und Gerechtigfeit. Raturliebe und Gottesfurcht, Beinimeh und Wanderluft in die weite Welt, Gigenart und Gelbstvergeffenheit. Berzens-Sympathieen und Antipathieen, Kleinmuth und Trots auf eigne Rraft, Ginfalt und Grubelei, Bunder und Zweifelsucht, Berzens-Sorge und leichter Sinn, Schwermuth und Ausgelaffenheit, alle Gegenfätze bes Menfchen= Gemuths find im beutschen Marchen zu einer Bunber-Welt, ju einer Lebensart verfohnt, Die uns mit Abams= fraften anhaucht und auf Engelsflügeln burch alle Welt-Reiche führt.

So voll Mitleibenschaft für das Geringste und voll Tiefsinn für das Größeste, so mutterwitig und so herzig zugleich; so schalkhaft-spaßig und so voll süßer Melanschole, so flatterhaft und gewissensängstig, so verwandslungsvoll und so selbstgetreu, so vom Lebens-Wein, vom Lebens-Wunder berauscht, und so naiv-brüderlich mit dem Tode gepaart ist nur der deutsche Märchen-Humor. In ihm hat der Himmel Kindes-Unschuld und Propheten-Beisheit, den Liebreiz des Weises und die Gedankenkraft des Mannes, hat er die Blüthe und Frucht des deutschen Gemüths und Gottes-Gewissens zu Tage gelegt und doch

in ben Duft bes Baradies-Gartens gehüllt.

Wenn wir an einem ftillen Waffer fteben, fo verfcmelgen Licht und Finfternif, fo feben wir die Wolfen und die Ufer gurudgefpiegelt, und auf ben blauen Tiefen bes himmels ichwimmt unfer Besicht. Wir baten nacht im Elemente, es naft und erfrischt unfre Glieder, wir tauchen unter, aber wir begreifen nichts von bem bimmlifchen Wunter, auch wenn es uns als verschmachtete Wanderer aus bem Relfen-Onell erquidt und bem Leben wiedergiebt. Gang fo geichieht uns im Marchen. In ihm allein, wie in keiner andern Boesie ift bas 3bealfte, bas Unerreichbarfte mit bem Rächften und Sandgreiflichften Das beutsche Marchen legt uns in Die Feffeln bes Traums, und boch fühlen wir uns fo frei und leicht wie in unfrer mahren Ratur. Wir werden fo erfüllt, und boch fo erleichtert und aufgeräunit; wir erfahren fo neubegierig eben bas, mas von Anbeginn im Geelen-Abgrunde lag. Une ift fo gewedt und verftändig gu Muthe wie taum im wirklichen Leben, und gleichwohl verkehren wir mit guten und bofen Geiftern, mit Beren, Riefen und Zwergen, mit Tob und Teufel "Du auf Du".

Wenn man nicht wüßte, wie man leben foll, in welchen Segnungen und Musterien, in welchen Arbeiten, Sorgen, Freuden und Leiden, Thorheiten und Lebens-Regeln die

Welt besteht, so könnte man die himmlische und irdische Lebens-Detonomie aus bem beutschen Bolts-Marchen anschaulicher und erbaulicher lernen, als aus irgend einem Buche ber Welt, mit Ausnahme ber heiligen Schrift. Bie schön, wie tief aus bem Menschenherzen und ber lebenbigen Wahrheit ift ber Bug gegriffen, bag Leute, Die in Reichthum und Berrlichfeit leben, troftlos bleiben. weil sie keine Rinder haben; und daß fie sich zulett gludlich im Befige eines "Daumlinge" fühlen, ber ihnen nach Jahre langen Wünschen und Gebeten vom

barmberzigen Simmel bescheert wird.

3d lag es mir nicht nehmen, nur ein Menschen= Dafein, bas fo absolvirt mirt, wie es im bentschen Dlarden geschieht; nur eine Welt, in welcher Die Menschen fo arbeiten und forgen, fo fremm, fo herzenseinfältig und zugleich fo mutterwißig, fo munter und schwermüthig, fo narrisch und gescheut, so lebensneugierig und boch ihren Lebens Bewohnheiten jo getren find; - nur eine Welt, in welcher die Menschen bas Aleinste und Größeste fo grüblerisch und body so glänbig überdichten und überdenken: Das ift Die Welt nach bem Willen Gottes und ber Natur. Diese Marchen-Menschen verwirklichen bas fegensreichste Leben, Die mabrhaftigfte Sumanität.

Man barf nur ben ersten besten Character=Bug bes Märdens ins Ange faffen, um von bem fittlichen und religiösen Beifte ergriffen zu werben, ber in Diefen Boltsdichtungen verkörpert ift. Wolfgang Menzel führt unter

einer Fille von höchft frappanten Beifpielen an:

"Wer die Gaben bes Meeres migbrauchte, verlor fie genau nad bemfelben Befet, nach welchem ber Migbrauch bes Feldsegens bestraft murbe. Dies gilt von ben Fischen wie vom Bernstein; - nicht minder von ben heilfräftigen Quellen. Gine Beilquelle verfiegte, als fie mit einem Boll belegt marb" (Wolf b. Märchen Rr. 266).

Bon ber Infel Belgoland geht noch heute bie Sage, Das Meer habe bort von Beeringen gewimmelt, aber fie

maren verichwunden, weil tie Ginwohner einst gefrevelt. indem fie einen gefangenen Baring mit Ruthen gepeitscht und wieder ins Meer geworfen hatten, ober weil ein Beib, welches nicht Wefafte genug batte, Die Menge von Beeringen aufzubemahren, einen Theil berfelben mit bem Befen in's Waffer gekehrt hatte. - Aehnlich wie in ber biblifden Schöpfunge Welchichte alle Brundzuge Menfchen-Ratur, Die Grund-Beften tes menfchlichen Da= feins in ihrer emigen Bedeutung gufammengefaßt und auf's eindringlichste bervorgehoben find, bat auch bas beutsche Marchen: Die Beimath, Das Familienleben, feine Sorgen, feine Arbeiten, Leiben, Freuden und Bermictelungen gum Mittelpunfte feiner Darftellungen gemacht. Der Baupt-Segen ber Eltern find bie Rinder, gleichwie für biefe bas elterliche Sans ber Ansgang und Echluff verbleibt. Die Abenteurer treiben fich in ber halben Belt umber, um gulett gu fühlen, ban es nur ein Glück. ein Beil giebt : Eltern- Segen, Beimath, ftillen, geordneten Fleif. Bater-Sitte, Bater-Glaube, Arbeit und Webet.

Abentener, Herereien, Bewölbe mit Edelsteinen und Gold-Saden, Riefen und 3merge, Ungeheuer und rebenbe Thiere, belohnte Tugenden, bestrafte Bosheiten und aludliche Hochzeiten haben bie Marchen aller Beiten und Bolfer, por allen Dingen Die grabifden aus Taufend und einer Nacht. Aber ein beutsches Gemuth fann aus einem muften Saufen von Phantaftereien feine bauernbe Benugthung beziehen. - Die deutsche Bolte-Boefie bat boch ein besseres Recept als aute und bose Benien, end= Iofe Bergauberungen, jahe Bludswechfel, reiche Beighälfe. weife Derwifche, thoridite Raufleute, tugendhaft-verliebte Bringen und unschuld-fcone Bringeffinnen mit Sclavinnen, Die sich auf beimliche Nentegvous ihrer Berrin in buftenden Drangen=Garten verstehen. Wenige von tiefen orientalischen Rebelbilbern und Metamorphosen find mit humor und Mutterwit gewürzt. In ben italienischen Märchen giebt es außer ben grob gezeichneten Grundzügen ber Menschen=Natur und bes menschlichen Lebens noch eine plump an ben Schluß gehängte Moral, von welcher Glück und Klugheit zur Weltreligion gestempelt werben.

Man muß sich an ben orientalischen und romanischen, an ben slavischen Thier-Märchen, an ben absurd ungeheuerlichen Phantastereien der Kalmüden und Tataren, an der altnordischen Mythologie mübe, wüste und trostloß gelesen haben, um das wunderschöne heile Menschenthum zu würdigen, welches nicht nur in den Beisheits-Sprüchen des deutschen Märchens obenauf liegt, sondern in seiner Fabel, in den Characteren, Abentenern und Situationen, in tausend großen und kleinsten Zügen, in dem Humor der Ersindung, in der Varstellung und Sprache entshalten ist.

Un jedem Worte hängt ein Tröpfchen Blut, benn bie beutschen Gedanken find mit bem Herzen getraut. — Das beutsche Bolk allein hat einen beseelten Berstand, einen solchen, in welchem Phantasie und Sittlichkeit nicht

geschieden sind.

Die orientalischen Märchen bilben nur den Körper einer oft sinnlosen Bunder Belt. Nur das deutsche Märchen vertieft sich in die Mysterien des Menschen Gemüthes mit dem delicatesten und sinnigsten Berstande, mit einem Tatt, der aller Tonleitern des Herzens, seiner leisesten Dissonanzen, seines Melodieen-Reichthums, seiner Himmel- und Höllenfahrten und all seiner Metamorphosen tundig ist. Das deutsche Märchen giebt uns den Aether- leib, der sich aus den Herzens-Gewohnheiten, aus dem Nachtönen der Geschichten, aus ihrem Blumen- und Moderduft erbaut.

Wo es Abenteuer giebt, da erfahren wir auch, was sie in der Seele und in dem Gewissen der Abenteurer wirken. Nur die Odhssee gleicht in dieser Zurückspiegeslung der Dinge und Erlebnisse im Menschen-Gemüthe dem deutschen Märchen; übertroffen wird sein psycholos

gisches leben nur von der heiligen Schrift, insbesondere von der Geschichte hiods und der Aehrenlesenden, frommssleißigen Ruth. Unübertroffen bleibt unser Märchen aber in der Herzensfrische, der Herzens-Laune, in dem Wit des Herzens, mit dem ohne Aushören die allerges wöhnlichsten Dinge und Verhältnisse in ihren kleinsten Zügen photographirt werden, und gleichwohl zeigt sich mit diesem Realismus des Alltagslebens seine ideale Be-

bentung erfaft.

Im bentschen Märchen allein sind die Menschen so organisirt, alle natürlichen Dinge, alle menschlichen Berschältnisse so überbacht, so überdichtet, gewürdigt und gesordnet, wie es ein deutsches herz träumt und ein deutscher Berstand realisirt. Im deutschen Märchen allein sindet der deutsche Mensch seine Kindheit, seine Ingendeliebe, seine Sehnsucht und pretische Welt-Auschauung, seine Alters-Weisheit und Ingend-Thorheit, seine Parasdiesträume, Grillen und Phantasmagoricen, sindet er seine geheimsten herzens-Spunpathieen und Humore, einen Beilchen-Geruch des Herzens, einen Lilienhauch des Unschuldbriedens wieder, der ihn sonst niegend mehr anweht.

Wenn wir alle Schünheiten und Heiligthumer bes beutschen Bolls-Märchens bei Namen gerufen zu haben glanben, so zeigt uns bas erste beste bei näherer Bestrachtung benfelben unerschöpflichen Reichthum wie bie

Natur. -

In biefer Märchen-Welt und für ihre Menfchen giebt es wie in ter Dekonomie Gottes und ber Natur nichts Kleines, nichts Geringfügiges. Gben bas Unscheinbarste, bas scheinbar Nichtsbedeutende, bas, was Hochnuth oder Dummheit übersehen und herabsehen, wird aus seiner Dunkelheit hervorgezogen und am liebsten zu einem Mittelpunkt von Abenteuern, zu einem Herzpunkt der schönsten Menschen-Berhältnisse erhöht.

Eine in ben finnigsten Bariationen und Rutg-Anwenbungen immer wiederkehrende Lehre bes beutschen Marchens ist die, daß eben in dem unscheinbarsten Gewande, in den, aller Welt verborgenen Sorgen und Arbeiten, in dehmüthig stiller Pflicht-Erfüllung das Gold des Mensschen-Gemüths verborgen ist; daß Hoffarth, Wantelmuth, Arglist, Neid und Eitelfeit bestraft, redlicher Sinn und Ausdauer aber, wenn sich ihnen noch ein hülfreiches und bescheidenes Wesen verbindet, nach allen Schicksals-Prüssungen den Tugendlohn sinden. Alle deutschen Märchen erläutern das deutsche Sprüchwort "ehrlich währt am längsten"; und die tiefsinnigsten sind als die Aunstrationen zu dem Spruche Christi zu betrachten: "die Ersten werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten und die Letzten werden die Ersten sein".

Der jüngste Königs-Sohn, auf ten die altern Brüder mit Hoffarth herabsehen, ift der, welcher die gestellten Aufgaben durch seine schlichte, gute und trenherzige Art vollbringt; sich durch seine Dienstfertigkeit Freunde er-

wirbt.

Die kostbarsten Dinge erscheinen immer in ber gewöhnlichsten Einkleidung und Umgebung. Der Bogel
Phönix besindet sich in einem hölzernen Bogelbauer ohne Gesang, während neben ihm von schönen Farben gleigende Bögel in goldnen Käsigen singen. In dem Märchen Biese wittel (dem Könige einer Wiese) fordert dieser ein Tröpschen Blut für eine Mücke, ein hirsekörnlein für eine Grille und einen kurzen Ruheort für eine kranke Motte in der Pelzmütze. Bon drei Brüdern, an welche Wiesewittels Bitte ergeht, ersüllt sie wie immer, nur der Jüngste, und sieht sich sehr sinnig belohnt.

Kein Thier ist jo garstig und geringe, daß es dem Menschen nicht Dienste leisten kann. Gine Kröte, ein Mäuschen, ein Wurm schlüpft aus seinem Versteck hers vor, offerirt seinen Beistand, wird von den klugen Söhnen verhöhnt, aber von dem sogenannten "dummen Hans"

angehört; und ber befolgte Rath führt zum Biel.

Der verspottete dumme Sans erweist sich in extras orbinairen Fallen als ber rechte Mann; die verhätschelten

und von ihren Erb-Ansprüchen aufgeblasenen Brüder aber zeigen sich thöricht und schlecht. Gine Haupt-Bedingung zu allem Gelingen und Vollbringen von Thaten
ist aber das Festhalten eines Glaubens, einer erhaltenen Beisung und des letten Zwecks. Mur die Festigkeit des Characters führt glücklich turch alle verwirrenden Stimmen in den Zauber-Gärten, wo die Fruchtbäume den Helden anbetteln, sie von ihrer Bürde zu erleichtern. Die Augenblicks-Sympathieen sollen der Pslicht und dem sesten Willen untergeordnet bleiben. Die Vernunft soll über das Herz siegen; unzeitiges Mitleid entsernt den Helden von seinem Ziel.

Die beutiden Marden werben nicht mute, ben Segen, welcher in Mitleidenschaft und thätiger Bulfe liegt, ein= Die Lieblingshelben, Die elternlofen ober gurudgefetten Rinder widmen Theilnahme und Beiftand totten wie lebenten Dingen. Gin fleines Marchen, eine verlaffene Baife geht rathlos in Die weite Welt; aber unterwegs macht fie einem fleinen Bache Luft, indem fie ihre fdmachen Rrafte anftrengt, einen Stein aus bem Waffer zu ichaffen. Dann wieder trägt bas manbernbe Rind ein Fischen, welches auf's Troduc gerathen ift, in fein naffes Clement, und einen aus bem Reft ge-fallenen Bogel zu feiner Mintter gurud. Ginem franken Rinde macht fie jum Zeitvertreib ein Mühlden und blaft es todtmude mit ihrem letten Doem an. Ien Auftrengungen erliegend, wird bie fleine Belbin von bem Bache erfrischt, von bem Bögelden gefächelt, von bem Fischen mit bunten Mufdeln erfreut, und von bem Engel, ber als frantes Rind ihr Ber; cepruit, gefund und gludlich gemacht.

Characteristisch für alle Marchen ist tie naive Gleichsstellung ber Thiere und Menschen, wie wenn biese nur burch die Gestalt von ben letteren unterschieden wären. Aber nur bas bentiche Märchen giebt ben Thieren, außer ber menschlichen Intelligenz auch ein menschliches Gemüth;

mittelst bessen sie sich bem Belben bes Märchens auf Tob und Leben verbinden. Die italienischen, die polnischen und russischen Märchen halten ben Thier-Character fest.

Ans bem beutschen Marchen schaut ber Glaube an bie Seelenwanderung, an bie Ilnsterblickfeit und Gleich-

berechtigung aller Creaturen und Seelen heraus.

Benn dieser Glaube darin irrt, daß er alle Körper als ein taugliches Behitel und Organ für alle Seelen ansieht und nicht begreift, wie Seele und Leib ineinsgebildet sind, und wie die Seele als der andere Factor der Materie den Körper erbauen hilft; so hat die Lehre von der Seelenwanderung doch die Erkenntniß ror der mosdernen Ratursorschere und ihrem Materialismus voraus: daß die Seele nicht für ein bloßes Produkt der prozessirenden Materie und Organisation, sondern für eine selbsitständige Besenheit gilt, und die Leiblichteit sich den Seelen zusbilden und anbequemen muß.

Wer baran zweiseln wollte, bag ber beutsche Mensch burch bie tiefsten Sympathien mit der elementaren Natur verbunden, von ihr inspirirt, durch sie erquickt, in seinem Herzen beseigt, zur Liebe und Poesie angetrieben ift, ben könnte bas erste beste Märchen belehren, daß die dentsche Seele mit allen größesten und kleinsten Natur-Wysterien getraut ist, daß der deutsche Verstand in allen Natur-Veschichten und Verwandlungen ein Gleichniß des Menschelbens wie der augenblicklichen Gemüthsstimmung sindet; — daß ihm in der ganzen Schöpfung und Menschen-Veschichte der Verstand des Schöpfers und die Abbildlichteit einer übernatürlichen Lebensordnung gegenstellt

wärtig ist.

Die Menschen bes beutschen Marchens glauben noch an bie vier Elemente; sie wissen nicht, aus wieviel Brozenten Sauer-, Wasser-, Rohlen- und Stickstoff, aus was für Modificationen, Modalitäten, Complicationen und

Undulationen von Barme und Licht, von Galvanismus, Magnetismus und Glettrigitat, bas Baffer, Die Lebensluft, die Nahrungsmittel ober der menschliche Rorver beftebt: fie miffen nichts vom Rreislauf, vom Stoffmechfel. von der Maufer, von der Bflangen-Analyse und Physiologie, benn zu ihren Zeiten gab es noch feine Eucyclopabieen von professionirten und bilettantischen Naturforschern für bas Bolt. Die Berren nvon Stoff und Rraft" batten noch nicht bas Rathfel ber menichlichen Seele auf bas von der Materie reduzirt, und das icone Gleichnis nvon bem Urin erfunden, ber gang fo bon ben Mieren ansgeschieben mirb, ale bie Geele von bem Behirn", aber biefe unmiffenden Marden=Den= fchen fühlen und miffen besto inniger, baf fie einen Leib, eine Sinnlichkeit haben, welche mit ber Matur corresponbirt und nihr einen Tob fculbig ift". glauben fie auch an ein übernatürliches Leben ihrer Geele wie ihres Geiftes in Gott bem Berrn; und Diefer Glaube macht ihren Berfehr mit ber Ratur unbefangener und liebevoller, als bies bei unfern Materialisten möglich ift, welche bes Glaubens find, baf bie Ratur alles Leben mit bemfelben Rechte verzehrt, als fie es erzeugt und ernährt.

Ob bie Märchen-Menschen tranrig ober fröhlich sind — jedesmal wenn sie ihr Herz schwer ober bewegt fühIen, in jungen und alten Tagen wandern sie in die freie Natur und finden in ihrem Berkehr Erleichterung wie Rath. Im Märchen gewinnt ganz wie in der Kindheit jedes Wetter, jede Jahreszeit und Gegend eine Beziehung zum menschlichen Gemüth.

Auf ber unfruchtbaren Haibe, am öben Mecresstrande, tief im Gebirge zwischen starren Klippen, ist ben Märchenhelben die Natur nicht minder an's Herz gewachsen, als in einer lachenden Flur; und die arme Wittwe, der arme Bischer, Hirte und Jägersmann fühlen ihr Hüttchen als segensreiches Obbach im boppelten Maaß, wenn es vom Wetter umstürmt, ober im Schnee begraben wird. Das Derz und ber fromme Sinn bes Märchens erkennt die Gottheit im Aufruhr ber Etemente, im unbarmherzigen Frostwetter, wenn der Himmel eine Glode von blauem Stahl und die Erde eine versteinerte Natur-Geschichte zu sein scheint; benn er weiß, daß der strenge Winter den wilden Thieren den wärmsten Pelz wachsen läßt, daß nicht alle Bögel todt aus der Luft herabfallen, und daß ber Gott, welcher die Saaten unter dem Schnee ausgrünen läßt, noch vor dem Thauwetter der Freund und Wohlsthäter seiner Geschöpfe ist.

Das Märchen legt die Natur-Neligion, die Natur-Bhilosophie und Natur-Dichtung des deutschen Menschen dar, und doch ift diese Natur-Liebe und Boesie kein heidnischer Pantheismus, sondern ein herziger Gottesglaube, der in der Natur die Umgebung und den Körper des Schöpsers, das Mittelglied und die Bildersprache begreift, durch die sich Gott auch den Sinnen des Menschen offenbart. Die Menschen des deutschen Märchens sind im Winter und im bosen Wetter gasifreier, frommer, geschäftiger und in ihrem Familienleben begnügter als im Sommer, wo sich das Ferz zum Weltgefühl, zur Keiselust ausbehnt.

Bor allen Natur=Seenen aber ift es ber Wald, in welchem sich alle Natur=Geheimnisse und Natur=Bohl=thaten fonzentriren. An seinem immergrünen Nabelholz bricht sich bie Herrschaft bes Winters. Er belagert nur bie dicht und hochgewachsenen Waldbäume mit Eis und Schnee, aber ins innere Heiligthum, zu ben höhlen der Waldthiere, in die vor Schnee und Wind geschützten temperirten Näume dringt er nicht hinein, benn da hat sich, (man weiß nicht wo und wie) die Seele des Sommers hingestüchtet. Wo es noch Wälter giebt, ba kann der herbst nie ganz aussterben, da giebt es auch einen Zusstuchtsort für die alte Zeit, für das Natur=Recht und

einen Schutz gegen die Städte, gegen ihr kaltes Berz, ibre überfeinerte, bochmuthige und gottlose Cultur.

Benn ein paar Kinder von der bösen Stiefmutter gesquält werden, so laufen sie in den nächsten großen Wald, — wenn der Wanderbursch in seine dunklen Schatten tritt, so fühlt er sich vor Size oder vor Frost geschützt und den Mysterien der Natur überwiesen. Der Wald veransschaulicht und gewährt noch einen Ueberrest von dem gesmeinsamen Eigenthum, von dem Nechte, das in Paradicszeiten jeder Mensch auf die Natursproducte hatte, denn den armen Leuten ist wenigstens das Lesecholz, das Laub und Moos und das Einsammeln der Waldbecren vers gönnt, und sie machen da gemeinsame Sache mit den wilden Thieren, welche sich vor den Nachstellungen der großen Herren und ihrer Jäger in das Waldbeisticht zusrückziehen.

Man mußte ein Buch schreiben, wenn man die Symspathien des deutschen Märchens für den Wald erschöpfen und zergliedern wollte, und dieses Buch würde dann zusgleich der Kern der ganzen Naturschiligung, der Natursliebe und des deutschen Gemüths sein, dessen Pole der Traum vom Paradiese und vom himmelreich nach diesem

Erbenleben find.

Was sich nur irgend in einen großen Wald von Phantasiestücken hineinpacken, von Thier- und Käuber- höhlen, von Menschenfressern, von guten und bösen Zauberern oder Thieren und von Extra-Abenteuern hinein- bichten läßt, das hat das deutsche Märchen in die Wälder verlegt. Was die böse, überkluge, nüchterne, lichte und kalte Welt verschuldet und verwickelt, das muß der grüne, geheimnisvolle, bezauberte, sinstere, Eultur verschworene, aber dem Natur-Necht getraute Wald wieder lösen und zu Nechte bringen. Wer noch ein Herz im Leibe hat, dem nuch es weh thun, daß er nicht im Walde wohnen und von Waldbeeren leben kann.

Nicht minder tief und innig als die Auffassung ber

Bogumil Gelg: Die Tentichen. I.

Natur im beutschen Märchen, ist die Darstellung der sittlichen Berhältnisse des Menschenlebens, und die Kenntniß des menschlichen Herzens bei alle den Gelegenheiten, wo sich Leidenschaft und Gewissen, Sympathieen und Antipathieen, Pflicht und Eigenliebe, Gewohnsheit und Vernunft im Menschen streiten. Das stille Glück des Familienlebens und einer frommen, zufriedenen Armuth, bilden sehr oft den Anfang und das Ende der Geschichten.

Bunderschön und zart ist die Mitleidenschaft des Märchens für die hülflose, verwaisete Kindheit und für das vereinsamte Alter zu Tage gelegt. Die Leiden und Freuden der Bittwen und Waisen, wie die Bosheiten der Stiesmütter und der Mutter des Mannes, wenn ihr die Schwiegertochter nicht konvenirt, sind ein Lieblingsthema des deutschen Märchens, und man verzeiht ihm gerne die im Bösen karifirten Charactere, um so wundersvoller Geschöpfe willen: wie Schnewittchen, Aschenbrödel

und die Stieftochter ber "Fran Solle".

Aus dem deutschen Märchen ersieht man, welche schönen und heiligen Gemüths Eigenschaften am deutschen Bolke gefährdet und zu Grunde gerichtet sind. Was könnten nicht nur unsere Dichter, sondern unsere Moralphilosophen, Psychologen und Theologen, ganz besonders aber die modernen Ethnographen und Natursorscher aus dem deutschen Bolksmärchen lernen, wenn sie nicht über dem Bielen, welches sie gelernt, das Eine verlernt hätten, das Verstehen der Gewissens und Herzensstimme, die chen in hochkultivirten Zeiten so berechtigt sind, als Wissensschund Schulvernünftigkeit.

Der deutsche Tiefsinn thut sich im Bolksmärchen durch unzählige und gar nicht Rebe zu stellende Züge kund. — Erwähnt sei andeutungsweise: ein schon dem Auge sichtsbar gewordener Schatz sinkt mit dem ersten gesprochenen Worte wieder in die Tiefe zurück — (der Zauber wird durch Worte beschworen und durch andere vernichtet).

lleber das Märchen vom "Machanbelbaum" fagt irgend wer fehr mahr: "Es ift darin eine Tragit und Remesis, wie nur in den Tragidien des Aeschilos; es erinnert an die Kraniche des Ibisos. Ein Bögelchen nuß die unmenschliche Missethat der Stiefmutter an den Tag

bringen."

Und wie unbegreiflich schön, wie herzergreifend hat ber Benius bes beutiden Boltsmardens mit ber teuflifden Stiefmutter, ein Wefen wie "Schneemitten" tontraftirt! Wo hat irgend ein Poct in alten und neuen Beiten ein Bild gefchaffen, bas fich ohne Schatten mobellirt, ein Madden, bas biefer weißen Welbrofe ohne Dornen und auf einem Lilienstengel zu vergleichen mare! Wie quellfrifch buftet uns biefe Jungfrauentugend aus biefer ihrer freiwilligen Dienstbarkeit an, bei häßlichen 3merggefcopfen in einem Walte. - Und felbit biefe Ubidnitel ber Menfcheit fühlen fid burch Schneewittchens Unichuld zu einem Schönheits-Cultus erhoben. Die Bosbeit gewinnt feine Dacht über ein reines Gemuth. wenn man meint, zu biefem Schneewittehen liefe fich feine Bwillingeschwefter bichten, fo finten mir bas Problem in "Afchenbrobel" gelöft. Wie ift mohl ein lieblicheres Bild, eine fprechendere Situation moglich als Afdenbrotel in ber Ruche, wo die Tauben tem taubenfrommen, fcmermuthig finnenden Madden ben Mohnsamen aus ber Ufche lefen. Die fuffen Mobntörner find bie träumenben Bebanten in ber Afche bes Grams. Die allgemeine historische Gemälde-Ausstellung zu Münden bat ein reigenbes Bilb von Schwind gebracht, beffen Begenftand ein beutsches Marchen ift. Ich laffe hier bie Befdreibung bes Bilbes von Morits Carriere, bem Referenten, folgen, weil man fo am besten erkennen wird, wie glücklich unfre Marchenstoffe für Die Malerei ausgebeutet werden tonnen.

"In bem Augenblick, als eine Mutter gegen ihre fieben Buben, die mehr effen wollten als ba war, bas Wort ausspricht: "Wäret Ihr boch besser

6\*

Raben", ba fliegen fie als Raben bavon, bie Mutter fturgt entfeelt nieder. Das Schwefterchen läuft in ben Bald, eine milbe Fee befiehlt ihm fieben Sahre gu fdweigen und fieben Bemben zu fpinnen, nur fo fonne es bie Bruber erlofen. Geche Jahre find vorüber. - Wir fehen auf bem erften Bilbe bie Jagb= gefellichaft eines Bringen, Die nach einem ihrer Genoffen fpaht und ruft, ber aber erblickt auf bem zweiten ein feltsames Wild: Die wunderschöne Jungfrau in einem Baumftamm fpinnend, bann hebt fie ber Königefohn berab. beren langes, blonbes Saar bie feuschen Glieber umfließt, eine Composition von unendlicher Innigkeit und garter Reinheit. — Der Pring führt bie Gefundene auf feinem Rog von bannen, fie wird hochzeitlich gefchmudt, fie geht als feine Gattin mit ihm spazieren, indem fie fich ben Urmen wohlthätig erweift, immer fdmeigend, und bes Nachts bei Mondichein fpinnend. Gie wird endlich von zwei Anaben entbunden, die aber als Raben bavonfliegen. als tie Bebamme fie baben will. Das Entfeten ber guten Frau contraftirt fomifd, mit bem Schreden bes Gatten und mit bem fdmerghaften Dulberblick ber fchamigen Böchnerin, ber tie Fee erfcheint, jum Schweigen mahnend. Aber bie Fehme verbammt bie Königin als Bere jum Feuertod. Wir feben ben Bolgftoß geschichtet und die Belbin bes Märchens mit gebundenen Urmen im Befängniß, die Fee aber bei ihr mit tem Wunderglas. Bald ift die Zeit um, die Armen bemmen ben Wagen, ber ihre Bohlthaterin zum Scheiterhaufen führt, mahrend Die Fee ben Raben die fieben Bemben bringt. 218 bie Königin auf bem Holzstoß steht, ift ber Augenblick ber Erlöfung ba. Wie jum Finale einer Oper kommen bie Brüder auf meifen Roffen jubelnd herangebrauft, ruft nun die Mutter ihren Rintern entgegen, welche die Fee gurudbringt, freut fich bas Bolf, bag bie Benter abzieben muffen, finft ber Ronig gerührt zu ben Fugen bes geliebten Weibes. Die Ibee ift flar: burch Ergebung,

Arbeit und Schweigen löst fich ber Fluch eines frevelhaft voreiligen Worts."

28. Menzel fagt:

"Das fconfte beutsche Märchen, worin Saro's Aufsfassung bes Riesen Utgarthilogus mit tem schlasenben Riesen im Thor-Whythus ber j Ebra in eine merkwürdige Berbindung gebracht erscheint, ist bas vom Glücksstin be":

"Ein Rönig tam unerfannt in ein Dorf und borte, es fei ba eben ein Anabe mit einer Glückshaut geboren worden, ber murde bes Königs Tochter befommen. faufte er bas Rind ben Eltern ab und marf es in ben Bald, es wurde jedoch gerettet und in einer Dauble auf-Als ber Anabe berangemachsen mar, tam ber Konig jufallig in tie Mühle, borte, bag ber Anabe ein Kindling fei, errieth, es mochte berfelbe fein, ben er im Walde ausgesett und fchickte ihn gur Königin mit einem Briefe, worin ftand, er folle fogleich hingerichtet werben. Der Knabe gerieth unterwegs unter Rauber, Die ben Brief lasen und einen andern schrieben, bes Inhalts: Die Königin folle ihm fogleich ihre Tochter geben. So gefchah es auch. Der König war, als er es erfuhr, in voller Buth, und erfann Die Lift, bas Glückstind folle feine Tochter nur bann haben, wenn er ihm brei goldene Saare vom Ropf bes Teufels brachte. Das Glückstind machte fich auf ben Weg. Wo man ce anhielt und nach feinem Gewerbe frug, fagte es, es miffe Alles. Da gab man ihm in ber Stadt auf ju fagen, marum im Brunnen, wo fonft Bein gefloffen, nicht einmal mehr Baffer fliege? in einer andern: warum ber Baum, ber fonft Mepfel trug, nicht einmal mehr Blätter trage? und an einem Fluß: warum der Fährmann nie abgelöst werde? Das Blücks= find versprach alle biefe Fragen auf bem Rudwege zu beantworten. Dann tam es gludlich in bie Bolle und fand bes Teufels Eltermutter allein. Die erbarmte fich feiner, versprach ihm zu helfen und verbarg ihn in ihren

Rodfalten. Nun fam ber Teufel beim, roch zwar Menfchenfleisch, forschte aber nicht weiter nach und schlief ein. Die Mutter hatte berweilen feinen Ropf im Schoofe und rif ihm ein goldenes haar aus. Er wachte auf und fie frug ihn, was er geträumt habe? Bon bem Brunnen. ermieberte er, ber weber Wein noch Waffer giebt, weil eine Kröte barunter fitt. Beim zweiten Saare fagte er, ihm habe von bem Baume geträumt, an teffen Burgeln eine Dlaus nage. Beim britten, er habe vom Fährmann geträumt, ber abgelöft werben fonne, wenn er einem Andern die Ruderstange in die Band gebe. Mit ben brei Haaren nun und mit den brei Antworten fehrte bas Glückstind heim und bekam für die Untworten viel Gold. Der König gab ihm sofort seine Tochter und wollte auch in die Bolle gehn, um eben fo viel Gold mitzubringen, unterwegs aber hieß ihn bas Bludstind bes Fahrmanns Ruter nehmen, ba war tiefer erlöft, ter König aber mußte fortan und in alle Ewigkeit rudern." (Grimm's Mär= den, Mr. 29.)

Saben wir bis jett die Tiefe ber Natur-Empfindung, ben sittlichen Ernst und die Lehrhaftigkeit ber Märchen in unsere Betrachtung gezogen, so lacht uns aus einer großen Menge von ihnen nech die Fülle der Lebensgesundheit und der originellsten Laune entgegen, die das Aleinste mit dem Größesten, das Individuellste und Zufälligste mit dem Größesten, das Individuellste und Zufälligste mit der großen Weltordnung balancirt, und in diesem halb naisven, halb schmerzhaften Dualismus den teutschen Bolkshumor produzirt, in welchen der Witz mit dem Gemüthe, der natürliche Verstand mit dem Gefühl bes übernatürslichen Lebens polarisirt ist.

Auch bas Bolt fühlt und versöhnt ben Bruch zwischen Materie und Geift, zwischen Diesseits und Senseits, zwischen ber heiligen Schrift und bem profanen Weltverstande,

zwischen ber schwachen Persönlichkeit und bem Gewissen, welches uns Allen die Norm und das ideale Ziel des Lebens vorhält. — Je weniger aber der ungeschulte Mensch diesen Bruch in einer Kunstsorm oder durch Wissenschaft und feine Lebensart versöhnen kann, besto unentbehrlicher ist für ihn ein Scherz und Witz, der den Erust und das

Befühl ber Unmacht mastirt.

Solchen Prozessen, solchen tiefsten Mysterien, bem Schisma zwischen werktäglicher Gewohnheit und einem Gewissen von der idealen Welt, der wir alle wissend oder unwissend eingeordnet und verpflichtet sind —, verdankt der Marchen-Humor seine Existenz, und es ware Naison, wenn ihn sich die literarischen Humoristen zum Muster nähmen, denn die moderne poetische Literatur verliert bei ihrer klassischen Prüderie immer mehr an Herz und Nastur-Empfindung und ersetzt diesen Mangel, wie den eines Gewissens von der übernatürlichen Lebensordnung, weder durch Natur-Enchstopädie, noch durch Phantasiestücke, in denen man erfährt, was sich der Wald und die Vöglein erzählen.

Der Humor im beutschen Boltsmärchen ist so wunders voll, wie der in der Natur selbst. Im "Nothkäppchen" legt sich der Wolf, nachdem er die alte Großmutter gefressen hat, in ihr Bette, und bemüht sich, ihre schwache Stimme nachzumachen als das Großsind ankommt. Dieses aber meint, daß seine Großmutter heiser geworden ist. Als Nothkäppchen neben dem verstellten Wolfe im Bette liegt, wundert sie sich über seine rauhen Urme, und ershält die Antwort: "damit ich dich desse weicher umarmen kann"; über die langen Ohren: "damit ich dich besser kann"; über die glühenten Augen: "damit ich dich besser ben großen Mund ihrer Großmutter, und erhält vom Wolfe die Schlußantwort: "damit ich dich desse besser fressen kann." Rothkäppchen wird soniea ausgesschluckt. Dann kommt der Jäger an dem Hause vorüber

und wundert sich über das furchtbare Schnarchen der vermeintlichen Großmutter. Zulet wird sie und ihr Enkelkind dem schlafenden Wolf heil aus dem Leibe geschnitten, und diesem praktizirt man eine Portion Steine in den Leib, so daß er endlich erwacht, nicht zum Fenster hin-

ausspringen fann und fein Leben quittiren muß.

In der Geschichte mit ben jungen Zidlein, Die ber Wolf fo gierig verschlingt, daß fie ihm die alte Biege aus bem Leibe ichneidet, mahrend er ichlaft, und Steine an die Stelle padt, wiederholt fich ber Spafi. Bauer fann es bem Wolfe nicht verzeihen, baff er ihm Die Schaafe und Fullen frift, und läft ihn immer ein fchlecht Ende finden. Als ber Wolf fich mit ber Stärke bes Menschen meffen will und auf ben Jager trifft, berichtet er höchst witig und furics: Der Mensch hatte ihm aus einem Stod einen fcharfen Bagel ins Beficht geblafen, gulett aber fich eine blante Rippe aus bem Leibe gezogen und ihn fast zu Tobe gehauen. Sochst originell und nair ift bie Weschichte, wie ber Wolf, als er auf Beute ausgeht, von ber Cau angeführt wirb. Sie fommt bem Wolf entgegen, und macht ihm ben Borichlag, ihre Vertel zu taufen, bevor er fie frift. Bahrend er tas fehr bequem auf einem Stege verrichtet, ber über einen tiefen Bach führt, rennt ihm bie Sau fo ftart auf ben Leib, bag ber Fertelfreffer ins Baffer fällt und erfäuft.

" Sans im Glücke" giebt seinen chrlich und fleißig im Dienst erworbenen Goldklumpen, ber ihn unterwegs drückt, für ein Pferd; das wilde Pferd, welches ihn absgeworsen hat, tauscht er für eine Kuh, die ihn beim Melken mit den Hinterfüßen schlägt; für diese unbequeme Milchkuh nimmt er ein sett Schwein. Dieses, weil er es auf einer Schiebkarre fortschaffen muß, tritt er für eine sette Gans ab; diese händigt Hans, weil er sie nicht tragen will, einem Scheerenschleifer für einen raren Schleifstein aus, der ein ordinärer Straßenstein ist, mit dem er

aber burch geschliffene Messer und Scheeren sein täglich Brod verdienen wird; und endlich legt der müdgewordene Glücks-Hans die Steine auf den Rand eines Brunnens, von dem sie ins Wasser fallen, als er trinken will — und nun ist er anch die letzte Plage los. — Köstlich ist der Gedanke Hansens, daß ihm sein gutes Glück in der Noth mit dem schweren Gelöklumpen, mit dem wilden Pferde, mit der obstinaten Ruh, mit dem schweren Schwein, der schweren Gans, dem schwereren Schleifstein immer zur rechten Zeit beigestanden hat. So ein Glückstind giebts in der Welt nicht zum zweiten Mal, ruft er seelenvers

anügt.

Eben so harmlos, aber originell phantastisch und naiv ift ber humor in bem "Gefdichtden vom füßen Brei". Ein armes frommes Madden, bas nichts mehr für feine arme fromme Mutter zu tochen hat, erhalt von einer alten Frau im Walte einen Banberspruch zum Befchent; wenn fie zu einem Topfchen fagt: "Topfchen toche", fo focht es fugen Birfebrei, und wenn fie fagt: "Töpfchen fteh'", fo bort ber Zauber auf. - Der Spruch bewährt fich prächtig; Die alte Mutter vergift aber bas "Töpfchen fteh'". Die Tochter ift nicht zu Haufe, es kocht alfo bas ganze Haus, und zulett bas gange Dorf voll Brei, bis bie rudtehrende Tochter bem Zauber Ginhalt thut. Die guten Leute bes Dorfe muffen fich aber burch ben Brei hindurcheffen, um zu ihren Baufern zu gelangen. Es ift bie Befchichte vom Gothefchen Bauberlehrling ins Compatte überfest, und auf die Phi= lifter angewendet, ohne bag bas Märchen fich ben Unterfcbied amifchen Brod-Menfchen und Abepten zum Bemufit= fein gebracht hat.

In bem mundervollen Märchen bom "Dorn = Rösechen", wird burch ben bofen Zauber einer, nicht zur Hochzeit geladenen breizehnten weisen Frau, Dorns Röschen, (bas einzige lang ersehnte Königstind) und bas ganze Schloß in einen hundertjährigen Schlaf gesenkt,

so daß es mit Dornen verwächst, die kein Menschenkind durchbringen kann. Der Zauber geht so plöglich vor sich, daß der Koch nicht mehr Zeit behält den Kochjungen zu ohrseigen, obgleich er schon dazu ausgeholt hat. Wie aber die hundert Jahre vorüber sind, da durchbricht ein Brinz die Dornen, weckt das schlasende Dornröschen mit einem Kuß, und in demselben Augenblick erwacht das ganze Schloß. Da schallt die verhaltene Maulschelle, da brugelt der Braten, da kriecht die eingeschlasene Fliege auf der Wand weiter sort, da flackert das Heerdseuer wieder auf, und die Magd rupft das Huhn zu Ende bei dem sie eingenickt war.

Die Hochzeit versteht fich von felbst, nund wenn bie glücklichen Leutchen nicht tort find, so leben sie noch heute." Man tann behaupten, sie leben noch, benn sie leben in Herzen von Kindern und allen Menschen fort, welche

Märchen verstehn.

Bezeichnend ist es, daß das Märchen vom "gestiefelten Kater", welches die Umgangs-Politif mit überlegenem Humor illustrirt, und die Maschinerie darlegt, durch welche man bei Hose sein Glück zu machen psiegt, aus Italien und Frankreich eingebürgert worden ist. — Intention und Grundfärbung gehören dem kritischen Welt- und Socialverstande, der bereits über die bürgerliche Sphäre hiausgegangen ist, und den Stoff verarbeitet, aus welchem die Revolutionen hervorgehn.

Die Fabel ift Diese:

Ein Müller hinterläßt bem älteften Sohne bie Mühle, bem zweiten ben Ejel, ber jüngste muß sich mit bes Baters altem Kater begnügen, ber aber Menschen-Kenntniß besitzt und nur ein Paar Stiefelden verlangt, um in die Welt zu gehen und seinem gefürzten herrn ein besserts Glüd zu verschaffen, als Esel und Mühle zusammen werth sind. Der Kater weiß Rebhühner und junge Hasen zu überlisten, die er jedesmal in die königliche Küche abliefert und zwar als ein Geschenk vom Grafen

Carabas. Dann muß fich ber Müllerefohn in einem See baben, und in bem Augenblick mo ber Ronig mit feiner Tochter vorüberfährt, schreit ber Kater, als Diener getleibet, nach Gulfe gegen bie Diebe, welche feines herrn Rleider gestohlen haben. 218 ber Ronig vernimmt, baft ber Beraubte berfelbe Graf Carabas ift, welcher ihm fo oft Wildpret verehrt hat, läßt er ihm Rleiber aus feiner Garberobe reichen und bie fonigliche Raroffe anbieten. Die fcone Weftalt bes Belben und feine natürliche Un= muth gefällt ben Augen ber Bringeifin gar wohl. Die Reife geht weiter; ber gestiefelte Rater macht aber ben Läufer und bedroht bie Ernteleute am Bege, fo wie bie Biehhirten, baf fie befragt, welchem Berrn Wiesen, Telber und Schlöffer gehören, fagen follen, alles fei Gigenthum bes Grafen Carabas, andernfalls würden fie Alle bes Todes fein. Die Lift gelingt. Der Mönig wird von bem Reichthum bes Grafen eben fo eingenommen ale zuvor von feinen Rudengeschenken, Die Bringef aber läßt fich vollende nicht nehmen, bag ihr Reisebegleiter ber liebenswürdigste und nobelfte Ravalier auf bem Erd= Raditem noch ter Rater ten Besitzer eines großen Echlosses, einen bofen Rauberer, babin überliftet hat, daß diefer fich, um feine Rünfte zu zeigen, erft in einen lowen und bann in eine Maus verwandelt, und als folche vom Rater freffen läßt, wird ber Millersfohn Schlofbesitzer, fonialider Schwiegersohn und Erbe Des Meiche. -

Wie fehr ben Natur-Menschen bie Neigung characterifirt, Alles auf Schranben zu stellen, zu verhäfeln ober zu balanciren und vieldeutig zu machen, sehen wir nicht nur an jedem Bauern\*), mit dem wir als Nachbar einen



<sup>\*)</sup> Der Teufel im Märchen staunt einmal über bie von einem Bauern erzielten Felbfrüchte und will sie mit ibm theilen.
— Der kluge Bauer überläßt nun bem Teufel die Wahl zwischen bem, was über ober unter ber Erbe wachsen wird. Der Teusel

Bergleich zu Stande bringen wollen, fondern aus bem Boltsmarchen in taufendfältiger Geftalt. - Eben ber Natur= Menfch, ber Araber, bas Weib, ber Wilbe, ber Mann aus bem Bolte halten bas Ginfach = Unverfängliche und ben geraden Weg für dumm und ordinair. Ihr elemen= tarer Sinn fucht eine Beiftesbildung und findet fie im Berftande. Diefer erwachende Berftand aber braucht und erftrebt Anhaltspuntte und Uebungen im Complicirten, 3meibeutigen, Berhafelten, im Bit, im Scharffinn, in ber Pfiffigkeit. Daber in allen Marchen Die fogenannten "tnifflichen", die orakelhaften, zweideutigen Aufgaben und bie Lösungen in bemfelben Sinn. Ich entfinne mich aus meiner Rindheit eines Märchens, in welchem einer flugen Magd die Aufgabe gestellt murde, nacht und boch betleibet, ju fuß und boch gefahren vor bas Schloß zu tommen, in welchem fich ber Bring befand, welcher ber Belbin jum Bemahl befchieben mar, falls fie bie Aufgabe löfte, und fiebe ba, bie Borgeladne vollbrachte bas Stud, indem fie nadt aber mit einem Fischernet betleibet, auf einem Rinbermägelchen erschien, welches fie mit ihren Fuffen auf bem Wege weiter fcob. -

Unerreichbar ist ber bentsche Bolkshumor ba, wo er sich innerhalb seiner angestammten Sphäre hält, wie in bem plattbeutschen Märchen vom "Swienagel", ber mit bem Hafen bie Bette eingeht, baß er breimal hinterseinanber eine Ackersurche rascher entlang laufen wird als Jener. Der Swienagel gewinnt die Bette durch die List, daß die "Frau Swinagelin", welche dem Herrn Gemahl auf ein Haar, (ober vielmehr in jedem Stackel) gleich sieht, an dem Ende der Furche dasigt, wenn der Hase athemlos dort anlangt.

wählt bas lettere, ber Bauer aber faet nun Korn und behalt bie ganze Ernbte. Im nächsten Jahre will ber bumme Teufel bie Sache besser machen und wählt, mas über ber Erbe wächst. Da sat ber Bauer Rüben und behalt wieder bie ganze Ernbte.

Söchst characteristisch ist die humoristische Verspottung ber philosophisch und sentimental gearteten Naturen im beutschen Märchen, schwerlich kommt von solcher Tensbenz bei iraend einem andern Volke ein Beispiel vor.

"Die kluge Elfe" foll Bier im Reller gapfen, ba bemerkt fie über ihrem Ropfe im Rellerbalten eine alte Sauart fteden, und indem fie barüber nachfinnt, wie leicht ihr, ober ihrem Rinde bas Mordinstrument auf ben Ropf fallen und ben Tob bringen konnte, muß fie fich fo in Thranen feten, baf fie alles Bier aus ber Tonne auf ben Boben laufen läft. - Den Sausleuten, Die ihr nachgeschickt werben, erzählt bie voraussorgende, (Dig = lichfeiten ale Wirklichkeiten behandelnbe) überkluge Rärrin ihre Phantafieleiben, burch welche Alle mitfammen ins Lamentiren fommen, bis ber Mann felbst bie gerührte Gesellschaft im Reller auffucht und zu vorläufigem Raison zu bringen verfteht. Ein andermal foll Elfe ein Getreidefeld ernten, ba fie aber bei ihrer großen Kluabeit und fustematischen Methode zuerst mit sich barüber ine Reine kommen will, wie, und von welchem Ente fich die Arbeit am zwedmäßigften angreifen läßt, ob jett ober fpater 2c., fo fchlaft fie über biefen grundlichen De= bitationen ein. - In biefer Situation findet fie ber Mann, ale er ihr bas Frühftud aufs Felb bringt. Er wirft ihr bann als einer nichtsnutigen Berfonage ein Bogelnet mit fleinen Schellen über ben Leib. Als fie Abends ermacht und an ihrem Leibe flingeln hört, weiß fie nicht gemif, ob fie es ift, ober ein anberes Menichentind. Um barüber etwas Bositives zu erfahren, fragt fie an ihres Mannes Fenfter, ob Elfe gu Saufe ist, und ba die Frage bejaht wird, geht fie in die weite Welt, aus der fie noch heute wiederkommen foll. 3hr Gefdlecht aber ftarb nicht aus.

Reben biefer fostlichen Verspottung einer beutschen Bhantaftin felbst im Bolte, muß man aufs Meugerste frappirt fein, in bem Marchen vom "Gruhfelhans"

ben Grundgebanken veranschaulicht zu finden, baf einem Dummtopf bie überfinnlichen Mbfterien ber= foloffen bleiben. Der bumme Sans, ber in bie Welt geht, weil er bas Gruhfeln (Grauen) lernen will, schiebt mit Tobtentopfen Regel wie die übrigen Befpenfter im Rirchengewölbe und bietet benen Dhrfeigen an, Die ihm zu breift auf ben Leib ruden. Er geht mit feiner materiell profanen ungläubigen Dreiftigfeit aus allen Abenteuern siegreich hervor, aber es zeigt fich auch am Schlusse, bag ein geborner Dummkopf fogar bei ben richtigen Worten und Erlebuiffen bas Alberne meint; benn, als bem Gruhfelhans ein altes Weib, Die er mit feinem Reisezweck bekannt macht, einen Buber mit zappelnben Brundlingen über ben nadten Leib fcuttet, ba ertlart er zu wiffen, mas Gruhfeln ift und zeigt folder Geftalt, baf er bas Beiftergrauen (bie rathfelhafte Borempfindung einer übernatürlichen Welt und ihrer Befen) mit einem Rigel auf ber Saut verwechselt bat. -

Mit ähnlichem humor, wie die Gespenster der Bersterbenen, muffen sich Tod und Teufel im deutschen Boltsmärchen behandeln lassen. Der Teufel wird in allen Fällen von klugen wie von dummen Leuten überlistet und besonders da geprellt, wo er, um recht sicher zu gehen, einen Contract gemacht, und sich gar mit einem Geistlichen eingelassen, oder es auf den Betrug von Wittwen und Waisen abgesehen hat. Der Tod ist stärker wie der Teufel und wie aller Menschenwig, aber dem Zauber des Upostel Petrus muß anch der Tod sich überwunden geben, und einer verzweiselten, bittenden Mutter läßt er das kranke Kind, wenn er es auch schon mit fortnehmen wollte. In irgend einem Märchen holt eine Mutter ihr gestorbenes Kind aus einem unterirdischen Todtengarten zurück, wo die Kinder in Blumen verwandelt sind.

"Der Schmied von Juterbogt" fegirt fogar ben Tod auf feinen Birnbaum hinauf, und halt ihn bort burch

einen, vom heiligen Betrus früher erworbenen Zauber so lange fest, bis er selbst seines Lebens überdrüssig ist. — Zuvor aber fängt er den Teufel, wie er durchs Schlüsselsloch zu ihm schlüßelsloch zu ihm schlüßel, in seinem Blasedag auf und waltt ihn, indem er seine Gesellen zu Hüsse zuft, mit schweren Hämmern so windelweich, daß der Böse sich nach der Befreiung auch in der Hölle noch nicht sicher fühlt. Die Heren überlisten den Teusel eine Meile zu ihrem Dienste, zuletzt holt er sie aber doch zusammt ihren Katen und allem Heren-Schurrmurr. Der Tod und seine Anssprüche werden im Himmel wie auf Erden respectivt. Was staubgeboren ist, muß sterben, aber Klapperbein hat die Lebensart eines ehrlichen und billigen Mannes, er erinnert seine Patienten, und gewährt besondern Lieblingen eine wiederholte Frist.

Selbst ber liebe Gott und ber Weltheiland muffen bem Märchen zu Liebe auf Erben umbermandeln. Betrus und Chriftus kommen auf ihrer Wanderschaft im Rroaten= lande mit einem Schneider gusammen, Die Radyt wird von den Dreien im Balte zugebracht, und ein Lamm jum Imbig am Spiefe gebraten, von bem ber nafchige Schneiber bie Leber fortmauft. Er laugnet bem nachfragenden Beilande die That felbst ba noch, als ihn biefer in Feuers- und Bafferenoth bringt. Petrus aber fennt bie Rroaten beffer, bolt einen Beutel mit Goloftuden hervor, theilt fie in vier Theile und verspricht bem, ber tie Leber gegeffen zwei Theile bes Gelbes, ba beschwört ber froatische Schneider mit Saft, bag ihm ter Preis ge= buhrt, weil er ber Lebertieb ist. Db tice Marchen ursprünglich beutsch ift, überlaß ich ben gelehrten Rennern zu beurtheilen.

In der Geschichte vom Butt (Steinbutte) sinden wir den Uebermuth des Menschen im Glück, die Unersättlichsteit bei befriedigten Bünschen, die Unvernunft und plumpe Hoffarth eines gemeinen Weibes, und das PantosselsNesgiment, unter dem ein Schwachkopf zum Diener der Thors

heit wird, mit so föstlich trocknem Humor, mit so plastisschen Zügen konterfeit, daß es scheinen könnte, als wäre die Kenntniß der menschlichen Schwächen, der gemeinen Wirklichkeit, die ausschließliche Birtuosität des deutschen Bolks, aber es ist im Himmel wie auf Erden zu Hause, sobald es sich auf sein tiesstes Gewissen, und auf seine Herzens-Spmpathieen besinnen will.

## V.

## Die deutschen Sitten und das Familien= Leben.

Alle Bölter, auch die barbarischen, haben ihre Sitten, weil sie erfahrungsmäßig wissen, daß die kleinste Gesellsschaft nicht ohne Lebensordnung, ohne Autoritäten und Executiv-Gewalten, nicht ohne solche Conventionen, Formen und Gesetz bestehen kann, durch welche die Willfür und Gewaltthätigkeit der Individuen im Zaum gehalten wird. Außer der Nothwendigkeit arbeitet aber auch der Bernunft=Instinkt bei halb und ganz wilden Bölsersschaften, den elementaren Leidenschaften durch einen Schematismus, durch irgend ein Ceremoniell und eine Grammatik entgegen, weil nur an einer Mechanit und Chablone, an einem Dinge, welches der Menschen-Witz ersinnt, sich der Menschen=Genschen Geist von der Natur unterschieden den und errettet fühlt, die ihn sonst verschlürft.

Es tommt alfo, wie in allen Cultur. Gefchichten, barauf an, ob fich bei einem Bolke ber Geift bem abamitischen Naturalismus, ober bieser bem fittlichen Geiste anbequemen muß; ob in ben Sitten und Lebensarten Grazie, Phantasie, Sinnlichkeit, Alfancc, Bequemlichkeit, Alugheit, äußerliche Söflichkeit und Liebenswürdigkeit vor-

Bogumil Belg: Die Deutschen. I.

herrschen, ober ber Ernft, die Aufrichtigkeit, die Wahrsheitsliebe, die Lebens-Grammatik und der Glaube an die personliche Bürde des Menschen, an ein absolutes Geset, welchem alle sinnlichen Bequemlichkeiten, alle individuellen Augenblicks-Gelüfte und Selbstsuchten unterworfen bleiben.

Den beutschen Sitten fehlt es an der italienischen wie an der flavischen Natur-Grazie und natürlichen Aisance, an der französischen Beweglichteit, Eultur-Grazie und geselligen Liebenswürdigkeit. Dem deutschen Menschen fehlt nicht nur die spanische Grandezza, sondern auch die majestätische Emphase, die souveraine Willensend Ehatkraft, welche die Leidenschaft dem Menschen des Südens, welche sie bem Corfen, dem Spanier, dem spa-

nifchen Weibe verleiht.

Das gemeine Bolf im Guten wie im Norden von Deutschlant, 3. B. in Schwaben, in Beffen, in Dit- und Weftpreugen, in Bommern befitt fehr oft nicht einmal einen Ginn für angerliche Wohlanftanbigfeit in Rleibung, in Manieren. Den gemeinen Leuten bort fehlt nicht nur ber Gefchmad, welchen Bolen, Italiener, Spanier, Albanefen, Türken, Perfer, Araber, Ticherkeffen, Ruffen und Rurben in ber Rleibung an ben Tag legen, fondern jede körperliche Repräsentation und Saltung, bis jum Mangel bes Schidlichteits-Gefühls beim Effen und Trinken, im Geben und Stehen. Bei keinem Bolke latschen die gemeinen Leute mit fo frummen Anieen, mit fo unichon vom Leibe abgewendeten Ellenbogen, mit fo vorgebeugten Röpfen, fo padefelmäßig, wie bei ben Deutfchen einher; ber triften Geberben nicht zu gebenken, bie etwas von einem melancholisch-verbrieglichen Buftentameel verrathen, befonders um ben Mund herum, zu welchem fich bei gemiffen beutschen Boltsstämmen eine langgestrecte, geschnäbelte, schmale und scharflinige Rafe hinneigt.

All biefe und viele andere ästhetische Ausstellungen haben ihre Richtigkeit; z. B. Glote-Augen, Buttermilchs-Augen mit Brauen, die buschiger als der Backenbart sind. Bäderbeine und vertrodnete Waben finden sich unter ben beutschen Stämmen häusiger als unter flavischen und romanischen Nationen, aber die Betonungen dieser Thatssachen, die Folgerungen, die Nutzanwendungen sind falsch.

— Nicht nur das gebildete Publikum, sondern selbst die Gelehrten, die prosessionirten Achthetiker und Moralsphislosophen wissen nicht mit den Schattenseiten der schönen Leiber, der Grazie, des seinen Geschmacks und ber obers

flächlichen Liebensmurbigfeit grundlich Befcheib.

Diefe über Bebühr beliebten und gepriefenen Gigen= ichaften beruben auf einer Barmonie von Ratur und Beift, von Sinnlichkeit und Berftand, auf einem primitiven Barabie 8 - Frieden ber lebens-Wegenfate, bei bem es nicht verbleiben barf, weil er fich, wie mir an bem ichonen Befdecht erfahren, fo oft ohne Braft und Character=Confequenz, ohne Bernunft-Energie, furg ohne tie fpecififdemannlichen Beiftesfacultaten zeigt. Erft mit bem Brud gmifden Ratur und Geift tommt es zur tiefern Entwicklung ber menfchlichen Brafte, gur Cultur-Befchichte, gum Giege bes vernünftigen Beiftes über bie elementaren Ratur-Gemalten aufer uns wie in unferm Selbst. Die Grazien und äftbetischen Talente ber Italiener, ber Griechen, ber Dalmatiner und Bolen erflaren fich aus ihrem frei entwickelten Daturalismus. Beil aber Die Dentschen und Englander mit ihrer Cultur Ernft gemacht haben, weil fie fich bas leben, Die Wiffen= icaft und bie Rünfte fauer merten laffen, weil fie Schule und Sitte heilig halten, weil fie einer für Recht und Geschichte begeisterten Race angehören, weil ber geistige Fattor in ihnen über bie Ginnlichkeit berrichen barf: barum find fie feltener von ben Gragien gewiegt.

Weiber, Kinder und viele barbarifche Nationen find grazibfer, anmuthiger, liebenswürdiger und naiver als Philosophen, Schulmeister, Bfarrer und Propheten, aber vernünftiger, gescheuter, verlässiger, ehrenwerther sind fie um dieser Grazie willen keineswegs; und viele Thiere, Birfche, Abler, Bferbe und Löwen übertreffen an Ratur-Grazie und Naturstolz felbst eine spanische Tänzerin.

Individuen und Nationen, die sich vom Naturalismus emancipirt haben, die aus dem thierischen Instinkt heraus zum Reiche des Geistes durchgedrungen sind, können unmöglich so unbefangen, graciös und schön in ihrer Erscheinung, in ihren Lebensarten sein wie Subjecte, die sich halb oder ganz als Natur-Producte darstellen.

Die Cultur-Grazie und Höflichkeit ber Franzofen ist eine leere Eitelkeit und Bildungs-Prätension, ohne Funzdament und Charactertiese, ohne Selbstritik und Gewissenstisse, ohne Würde und Wahrhaftigkeit, — ein bloßes Bildungs-Baise für folde Aesthetiter, benen es an prononcirter Männlichkeit, an Character-Gewaltigkeit, an Gemüthstiese, an Gottes-Gewissen, am adamitischen Erbe, an sittlichem Instinkt und an elementarer Naturstraft gebricht.

Bei helben, Gesetzgebern und Propheten ist keinmal von Grazie und höflichkeit die Rede! Die Leute bes Bolkes aber und nicht die Gebildeten haben wir als die cotten Jünger und Pflegebefohlenen der Gesetzgeber und Propheten anzuseben; somit durfen die Massen auch nicht die Träger der Desicatesse, der Aesthetik und höflichkeit sein.

Wenn die Redensart von der göttlichen Grobheit mehr als einen schlichten Witz und vielmehr die Kluft zwischen dem göttlichen Gesetz und der conventionellen Umgangsform bedeuten soll, so mag man auch begreifen, daß ein Bolt als die primitive Infarnation der Natur= und Sitten=
Gesetze unendlich tiefere Processe und Formen zu absols viren hat, als solche, welche zur Politur der Obersläche gehören.

Die schinen Runfte und Wiffenschaften geben ber Bilbung bes Genius, bes Gelehrten ben letten Schliff, indem fie Seele und Berftand ineins bilben, indem fie Bernunft und Sinnlichkeit versöhnen; aber indem fie bies thun, werben fie zugleich die Ruppler ber Sinnlichkeit

und Nichtsnutigkeit bei Denen, welchen es an Character-Energie, an Fleiß und ftrengen Grunbfäten gebricht.

Rünfte und Wiffenschaften milbern zwar bie zu große Barte, Die Robheit ber Sitten und verebeln bas finnliche Befühl; aber indem fie bies bewirken, nehmen fie auch ben Bolts-Sitten und bem Character ber Ration Die Rraft. - Die Leffingiche Kabel von bem plumpen Cbenbolg=Bogen, welcher beim Spannen gerbricht, nachbem er burch Bilbidniperei an Maffe verloren hat, bleibt mahr. - Beim Bolte handelt es fich nun und nimmermehr um Anmuth, Grazie, Weichheit und Schönheite-Gefühl. fondern um Bahrhaftigkeit, Sitten-Strenge, Character und Kraft. — Man muß die tiefste sittliche Grundlage befiten, um ohne Schaben mit ben ichonen Runften au verkehren: benn ber Duglismus zwischen Sinnlichkeit und Bernunft, welchen bie afthetische Bilbung indifferenciirt, ift beim Bolte eben ber Grund ihrer fittlichen Rraft. - Mit bem Bruch zwischen Ratur und Beift beginnt bie Cultur-Beschichte, und mit ber Berfohnung von Ginnlichteit und Bernunft, von Seele und Berftand, b. h. mit ber Aesthetit beginnt Die Schmache, Die Unnatur, Die Barbarei ber Cultur! -

Die Natur=Grazie der Polen und Italiener ift, tiefer taxirt, das Symptom ihrer vom Geiste unalterirt und unafsicirt gebliebenen Sinnlichteit, — ihrer Culturversschworenen Unwissenheit, ihrer ganz sinnlichen Naivetät und Eigenliebe: also ein europäischer, ein culturshistorischer Scandal. Cultivirte, christliche Nationen, die dem europäischen Staaten-Berband der Welt-Cultur angehören wollen, müssen aus dem ästhetischen Naturalismus, aus der thierischen Lebensunmittelbarkeit heraus in das intellectuelle Leben hinein; sie dürsen, sie können nicht so naiv und liebenswürdig, so harmlos und natursbequem bleiben, wie sich Italiener, Spanier und Polen darstellen. Wenn aber diese Paradies-Aisance, diese Grazie und Naivetät unsere reisenden deutschen Stuben-Literaten

ober die unästhetischen, schematisirten, bocksteifen Engländer entzudt, so ist das ein persönlicher Ergänzungs-Broceß, aus dem man nichts für den absoluten Werth und das Berdienst jener Südländer erhärten kann. Der gelehrteste Prosessor schwört am eifrigsten auf die himmlische Grazie seiner Braut, dis ihn die She belehrt, daß er sinnliche Listen, Praktiken und Dumntheiten für Divination, Nai-

vetät und Baradies-Unichuld angesehen hat.

Erst muß ber ganze Lebens und Cultur-Proceß ein vollständiger und richtiger werden, bevor von ästhetischen Formen die Nede sein kann. Unsere politischen Reformatoren haben uns mit schnöder llebertreibung unsere romantisch-poetischen, von Innen heraus gebildeten ästhetischen Lebensarten zur politisch-socialen Todsünde angerechnet; warum wollen sie denn also in Abrede stellen, daß die Südländer nicht eher einen sittlichen, wissenschaftslichen Grund und Voden, eine Geistesfreiheit gewinnen können, als dis sie von der Natur-Nesthetik, von der Grazie und Naivetät durch einen Bruch zwischen Natur und Geist erlöst sein werden?

Nichts kann orientirender in ber Burbigung ber Rationen, nichts gemiffer fein, als raf ein Bolk mit entschieden afthetischen Unlagen und folden Entwicklungen ein

verlornes Bolf ift!

Die äfthetischen Anlagen entspringen aus einer lebhaften Phantasie und einem verseinerten Naturalismus,
ber sich niemals gern einem sittlichen Schematismus und Rigorismus unterwirft, oder mit Eiser und Sorge einer anstrengenden Arbeit unterzieht. Aesthetische, funstliebende, graciöse, Gesangs= und Tanzlustige, naturelliebenswürdige Individuen und Volksstämme haben niemals einen soliden Staat gebildet, oder ihn unter ben Wechselfällen des Geschicks behanptet.

Alle Thatfachen ber Weltgeschichte wie bes Buftanbes ber verschiedenen Bolfer und Staaten, erharten jene Wahrheit ohne Barmherzigkeit. Die funftgebildeten alten Athener und die Italiener, die musikliebenden Polen und Böhmen, die phantasiereichen, romantischen Spanier sind politisch, social, culturhistorisch zu Grunde gegangen; und die un äst het ischen, nüchternen, gesange und kunstlosen Engländer bilden eine compakte, lebense und thatkräftige Nation. Sogar die barbarischezeichmacklosen realistischen, jeder Kunst und Poesie baaren Russen sind wenigkens arbeitsam, geschäftig und thierisch gesund. — Die Grazie und cultivirte Aesthetik der Franzosen ist trotz ihrer natürlichen Kührigkeit und Geschäftigkeit der Wurm und die Speise der französsischen Eitelkeit. Nur die Deutschen halten hier wie in allen Dingen die gesunde Mittelstraße ein, ihre Aesthetik ist von ihren sittlichen Grundsätzen und Gewohnheiten, von ihrer Wahrhaftigkeit gezügelt und besherrscht. —

Die Oft- und Westpreußen haben sich an vielen Orten so berbe Umgangs- und Geschäftsformen conservirt, daß die Worte: grob und preußisch, im Volke oft für gleichsbedeutend gelten; aber die Leute antworten auf den Vorwurf ihrer Derbheit sehr zutressend: "grob hält gut".

— Grobheit nuß sich freilich auf ein gutes Recht grünsden, Derbheit darf nicht letzter Zweck, nicht Absicht, muß Naturwüchsigkeit und Mittel zur Abwehr von Schwächs

lichkeiten und Affectationen fein.

Als Beispiel von westpreußischer Art, wie fie vor breifig Jahren noch in ben Mittelftunden sehr gangbar

mar, fann folgender Bug bienen :

Ein Reisender tritt in die Trinkstube eines Gewürzstämers zu Marienwerder, wo die gewöhnlichen Stamms gäste versammelt sind, und commandirt im barschen Tone eine Flasche Borter. Der Wirth gießt den Porter ein, und stellt das Glas höslich vor den Fremden hin; dieser aber ignorirt die ganze Diensthesslissenheit des Auswarstenden, wie eines Menschen, der eben nur seine versluchte Schuldigkeit zu thun die Ehre habe; und nachdem er mit übermüthiger Nonchalance ein klein wenig von dem Ges

trant genippt bat, fragt er ben noch zu feinen etwaigen ferneren Diensten bor ihm stehenben Mann mit einem malitios vernehmen Mir: mas bas Gingegoffene eigentlich fein folle. Der Befragte nimmt nun icheinbar wie jum Roften, bas Glas an ben Mund, trinkt es aber ohne abzufeten, ganz gelaffen aus, und indem er es mit folder Gewalt auf ben Tisch vor bem Fremben wieber jurudftellt, bag bie Stude umberfliegen, fagt er, ben verdutten Gaft fehr ernsthaft fixirent, mit einer Stimme, aus welcher eventuelle Sandgreiflichkeiten auf's Deutlichste herauszuhören sind: "bas war Porter"! Worauf benn ber impertinente Frager fich fo ungefäumt als möglich entfernte, nachdem er noch, ohne ein Wort ju verlieren, fein Belb für bas angezweifelte Betrant hingelegt hatte. Gin zweiter Reisender bemertte zu bem Abenteuer, bas mare echt preugifch; und ber Birth replicirte phlegmatisch: "Ja"! Die Stammgafte maren aber mit Recht von bem berben Wit ihres Wirthes höchlich erbaut, und die Anecdote machte die Runde in Stadt und Land.

Es ist widerlich für Den, der die Franzosen kennt, von der Artigkeit des gemeinen Mannes in Paris zu hören, und diese Politesse z. B. mit der Derbheit des gemeinen Mannes in Pommern oder Oftpreußen in Parallele gestellt zu sehen. Der preußischen Volksbrutalität und Unschönheit, der platten Sprache, Flegelei und Dreistigkeit liegt viel weniger Barbarei als vielmehr eine angeborne Wahrhaftigkeit und Scham vor einem Herausswenden des innern idealen Lebens, dazu der Verstand zum Grunde, daß die Formen und Lebensarten der gebildeten Leute nicht zu dem derben Stoffe des Bolkes und seiner Hantrung in Harmonie zu bringen sind.

Der gemeine Mann in Preußen und in Deutschland überhaupt hat aus seiner berben, aber tiefen, geraden und unverlognen Natur seine eigne Sitte, Philosophie und seinen Dialect herausprocessirt, und er fühlt sich mit dieser

Sitte und Sprache viel zu sehr als eine Verson, um etwa durch äußerlich angenommene Redensarten und Manieren, oder durch Kleider einen Gebildeten darsstellen zu wollen. Er fühlt instinktmäßig die Nothwens digkeit, auch den bloßen Schein einer Bildungsbeslissenkeit zu meiden, die ihn als eine unselbstständige nichtsbedeustende, wirlose Personage verdächtigen könnte. Er weiß sich sogar mit seiner derben Natur und Wahrhaftigkeit, mit seiner Arbeit, Religiosität und Bäterssitte den flachsgebildeten Städtern überlegen; er schämt sich also sein artig und gebildet wie die seinen Leute zu sein. — Von solchen Fühlungen besitzt der Franzose nicht die Spur.

Daß mit ber norbischen Grabheit, Derbheit und Character-Energie nicht die Rohheit und chnische Bestialität
von Matrosen, Fischweibern und Sackträgern entschuldigt
ober verschönert werden soll, versteht sich von selbst; umgekehrt aber sollen die deutschen Ethnographen und Aesthetiker endlich begreifen, daß weder die Cultur- noch die Natur-Grazie ein Somptom und Zeugniß ehrenwerther

Volts-Sitte sind.

Wir muffen uns die Welt auf weiten Reisen angesfehen haben, um zu erkennen, daß nur in deutschen Landen eine bewußt driftliche Sitte gefunden wird, die eben so weit von dem Fanatismus der Spanier und Südfranzosen, als von dem toleranten Unglauben der Pariser oder dem kindisch spielenden Aberglauben der Italiener entfernt ist.

Nur in Deutschland tritt uns eine fittliche Lebensordnung und zwar ohne bas liftige Phlegma ber Holländer, ohne die Bedanterie und graffe Aszetik der Engländer, ohne den Frost und erstarrten Schematismus ber

Standinavier entgegen.

Nur ben Deutschen aller Stände liegt bie wiffensichaftliche und die reinmenschliche Erziehung der Kinder am herzen; nur ber beutsche Jüngling hat Organ und Gewiffen für die ideale Welt; hat begeisterte Sympathieen

für Poesie und Philosophie, und einen Respekt vor Theorie, Shstem und Methode, der ihn zum Frommen der Wissenschaft und einer nobeln Lebens-Anschauung bis ins Alter begleitet. — Nur in Deutschland ist die Lebens-Sitte ein Baum, der seine Nahrung nicht minder aus den himmlischen Elementen der Phantasie und Gottesfurcht, als aus dem festen Erdreich der Arbeit und der Pflicht-Strenge bezieht.

Die Deutschen und Engländer sind rationelle und praktische Landwirthe zugleich, sind unvergleichliche handwerker wie Mechaniker, und doch Menschen, die eine Arbeits-Chre, eine Gewerbs-Chre haben, von der man in Bolen, in Italien und Spanien nicht einmal eine Bor-

ftellung befitt.

Nur die deutschen Sitten, Künste und Bissenschaften zeigen gleichmäßig bie ideellen und die reellen Lebenssfaftoren auf; nur bei den Deutschen sind Religion und Sitte mit Poesie und Philosophie ineinsgebildet; nur im edeln deutschen Baterlande giebt es einen symbolischen, einen elastischen, wachsenden, mit der Seele ineinsgebildeten Schematismus; giebt es vernunftveredelte Leidenschaften und einen vollbeseelten Verstand; nur in deutschen Landen entzücken und milde, schöne, aus allen natürlichen und übernatürlichen Sympathicen zugleich hervorgegangene Sitten und Umgangssormen wie nirgend mehr in der Welt; — nur in der deutschen Sitte sinden wir eine Versöhnung von Natur und Geist, die aus dem Bruch der beiden Faktoren wie aus ihrer tiefsten SondersEntwicklung hervorgegangen ist.

Der Deutsche ist ein leibenschaftlicher Naturforscher und Philosoph, ein unvergleichticher Ackerwirth, und in Schwaben sehr oft ein bibelfester Theosoph; — er ist ein Pfahlburger, ein Hauswirth und Familienvater, mit einer Antorität und Würde bekleibet, von ber man in andern Landen nur die Karikaturen antrifft, — und gleichswohl ein Welt- und himmelsburger, ein Mensch, ber auf ber ganzen Erbe wie in ber heiligen Schrift zu

Saufe ift.

Ber einer beutschen Familie, einer beutschen Schule, Universität und Corporation angehört, mer ein beutsches Sausmesen, eine beutsche Landwirthschaft, ein beutsches Bewerbe, mit beutschem Gefinde und beutschen Arbeitern betrieben bat, ber leugnet mit gutem Grunte, baf es noch andersmo in ber Welt ein mahres herziges Fami= lienleben, baf es noch andersmo miffenschaftlich und rein buman organifirte Bolts- und Sochichulen. bak es auch in Italien, Spanien ober in Frankreich eine Saus-Ordnung, eine Familien= Mablzeit, ein ehr= bares, pflichtgetreucs, arbeitetüchtiges Bcfinde, bak es im Anstante eine Bewerbs= und Arbeit8=Ehre, ein prattisches Christenthum giebt. - Liegt in folden Befenntniffen eine Ginseitigfeit und Ungerechtigfeit, so ift fie für unfere übertricbene Un= parteilichkeit, Bielgeitigkeit und Gelbftverläugnung eine mahre Medizin!

....

Ein deulsches Glaubensbekenntniß von dem heiligthum des Jamilienlebens.

(Aus ber Schrift "ber Mensch und bie Leute" von B. Golt.)

"Die Franzosen, und gang vorzüglich die Farifer, mit Kinder gefcwind nach der Geburt aus dem Jaufe in tandern ibarfen ibre Kinder gefcwind nach der Geburt aus dem Haufe in tandeliche Rabranflatten, dann in Institutte, und begegnen ihnen erft im salonreisen Alter wieder. Dann freilich liegt es sebr nade, den Zwed der Ebe nur im ebelichen Leben und nicht so in der Kinder-Erziehung zu suchen, und was soll wohl den jungen Mann zur Ebe bewegen und von seinem "do ih ga mi ich en Wann gur Ebe bewegen und von seinem "do ih ga mi ich en. Wann er, der Ebe nicht, sondern eben nur die ebeliche Genossenschaft in der Ebe nicht, sondern eben nur die ebeliche Genossenschaft unter seiner Familie die Fillen Frenze dentschen Kannin frecht, von der stütlen Freude deutscher Familien von der fritten Freude deutscher Familien wert, dat der Fanzose einen Schimemer; im Gegentheil schilbert uns Michelet mit außerordents

lider Treue eine jammernswerthe Scene, wo eine Mutter jum Besuch bes Sohndens in das Institut eilt, ber Bube bann gerftreut erscheint, und — da es gerade Felerstunde ist — mit halbem Dbr auf die Spiele einer Cameraden im Freien borcht, um die er durch die Biste ber fremden Manna verfürzt ju werben sichtet. — Er dat Recht, was ift ibm Hefuda? Besser leine Mutter zu haben, als eine, die sich nur zu Schaltzeiten um ihre Frucht beklummert und ben Anaben von seinen Cameraden abzieht, die seine Fa mil ie bilben!" Eine Recenfion von Michelete Buch aber Die Franen im "Anslande".

Es tommt eine Zeit für une Alle, wo wir, ber Belt und bes Welt-Berftanbes mube, von ben Erinnerungen ber Rindheit und bes Elternhauses leben; wehe bann bem alten Menschen, ber feine Mutter hatte, Die ihm Die Un= fange feines Dafeins zum Rinderparadies und Beiligthum

geweiht bat.

Man vergift in ben fpatern Lebens-Jahren Mues. man erleichtert ben Beift von bem Buft bes Belernten und bes profan Erlebten, um gefäubert fich in bie bei= ligen füßen Zeiten zu verfenten, mo Mutterliebe unfere Schritte behütete und ber himmel auf Erben mar. Bas uns eine gute und fromme Mutter gelehrt, was fie burch ihr Beispiel, ihre ftillen Tugenben, ihre liebenben und strafenden Geberben, burch ihre Worte und Werte bem Rinderherzen eingeprägt bat, bas grabt fich ihm wie ein Evangelium immer tiefer ein, bas bilbet bei gefühlvollen Menschen ben Grund und Boden ihres Gemiffens, ihrer Lebensarten, ihres Gemüthes; bas verschmilzt mit ber beiligen Schrift zu einer Religion, Die nichts Spateres, nichts Frembartige und Unreines in ihrem Schoofe leibet, sondern einem Gletscher ähnlich bas herausscheibet, mas aufällig bineingefallen ift. - Go werben bie Mütter, ohne baf fie es wollen und miffen, bie Begründer ber Grund-Anschauungen, ber Neigungen, ber Biographieen; fo bilden fie in ber Weise einen Fattor bes Staats, wie Natur und Seele eine Balfte bes Menschen ausmachen. Wenn es Mutterföhnchen giebt, Die fo viel Muttermilch und Mutterliebe getrunten haben, daß fie, zeitlebens babon

beraufcht, nicht zur Rlarbeit bes Geiftes und berjenigen Begriffe wie Tugenden tommen, die allein ber Beift geben tann; wenn es mahr ift, bag ein von ber Welt abgeschiedenes Familienleben, daß eine nur auf Autorität und Bietat gebaute, nur aus individuellen und feelischen Burgeln bervorgewachsene Bilbung leicht ein Sindernift für ben Staate= und Beltburger werben fann, baf ein Menfc, ber fein Berg, fein Leben, feine Bewohnheiten nicht verläugnen fann, nimmermehr Rechte-Berhältniffe. Rechts-Grundfate und ben Medanismus bes Staats begreifen, ober fich ber Mathematit bes Geifterlebens fügen lernt, in welcher allein ein Belt-Leben und eine Geschichte ber Menfcheit möglich wird, wenn es mahr ift, baf ber Staat nicht als bas erweiterte Ramilienleben construirt merben barf: fonbern ale Bernunft-Brincip ben weltnothwendigen Gegenfat zum familienleben bilbet, so andert bies nichts in ber beiligen Bahrheit: baf jeber Stagt in ben Familien feine Ratur und Seele, daß er in ihnen feine Wurzeln und Berapulfe haben muß; bak ein Staat nur fo viel werth fein. nur fo viel Lebensfraft haben fann, ale bie Denfchen, aus benen er besteht; und bag man gang unmöglich eine lebendig processirende Welt= und Gottes=Geschichte ober nur eine Natur-Geschichte aus Staaten erzeugen fann, beren Individuen diejenige Bergensbildung gebricht, Die in einem tiefen Familienleben begründet wird.

Der Mensch hat nun einmal eine Enge, wie eine Beite; er ist eine Berson, er besitzt ein Herz; und was sich nicht auf dem Angelpunkte dieses Schwerpunktes der Bersönlichkeit bewegt, das bewegt sich auch nicht um die Belt. Es muß unendlich viel kleine Welten in der großen Welt, und es muß eben so viele natürliche Heiligthümer geben, wenn der sinnlich beschränkte Mensch das große Weltheiligthum fassen, wenn er in dem, nach mechanischen und mathematischen Berstandes-Gesetzen construirten Staate noch einen Anhalts-Punkt für sein Herz und sein per-

fonliches Leben finden foll. Man gieht einen Fruchtbaum erft in ber Baumichule, bevor man ihn in ben Garten oter an die Landstrafe bringt. - Bie barf man also einen Menschen ohne Borbereitung in weiten, falten und mathematischen Belt erziehen! ift freilich eine irrthumliche Borftellung, baf Die Giche in ber Gidel entwidelt liegt; benn ber Baum und jedes lebendige Ding entwickelt fich nicht nur, fondern nimmt auch von Auken zu: madit nicht nur, fonbern wird auch mechanisch zusammengefügt. Also auch nimmt ber Menich von Auffen zu, und ist nicht ausschlieflich ein Gebilde feiner Seele, und feiner Berfonlichkeit; aber ebenfo unmöglich barf man fich eine Menschen-Bilbung und Geldichte ohne ben Reim bes Bergens benten. als ein Berg, bas nur von feinem Blute und von nichts anberem groß mächft.

So viel ift gewiß: alle Herzen, alle Mütter und Familien ber Welt geben ohne ten vernünftigen und transcendenten Geist, der sich auf Augenblide von Sinn-lichfeit, Seele und Materie losmacht, keine Geschichte der Menschheit und keinen Staat; aber ohne gebildete Berzen, ohne Seelen, die mit der Natur-Geschichte, und durch Divination mit himmel und Erde zusammenhängen, giebt es keinen konkreten, keinen lebendigen Staat, um dessent willen das Opfer auch nur eines Menschenherzens vor dem Schöpfer und der Natur gerechtfertigt wäre!

Die Gesetze bes Staats sind nicht die bes Berzens und der Familie; aber es sind boch Gesetze, in welchen der Unfang zu berjenigen Selbst-Verläugnung gemacht wird, welche das Leben in der Gesellschaft später vom Menschen verlangt. Wer aber die Vorstufen übersprungen hat, kann unmöglich fest im letten Stadio stehen. Ohne Keime giebt's keine Wurzeln, und ohne sie weder Wipfel noch Stamm. Ohne Pfahlbürgerschaft giebt's nur eine hohle Weltbürgerschaft, und ein Communist, ein Socialist und Staatsbürger ohne Familien-

Beiligthum, ohne Beimath und Baterland, ohne Beimweh und Bergens-Erinnerungen aus der Kindheit ift ein Au-

tomat, aber fein beutscher Mensch!

Ein natürlicher Mensch wächst und bilbet sich wie ein Baum. Ring legt sich um Ring, und mit jedem verdichtet und verharzt sich ber innerste Kern. Wer nicht einen festen Gerzkern aufzeigt, besitzt auch keine gesestigte Beripherie; wer nicht um seine eigne Uchse rotirt, hat auch keine Bewegung um ben himmel; wer nicht natürlich ist, kann nicht übernatürlich sein; und wer nicht in einem engen Kreise, in einer sessen heibt worgebitdet wurde, bleibt ein mathematischer, ein unbesellter Verstandes-Mensch, er sei, er arbeite und leiste was er wolle.

Benn wir Deutschen in ber Ginfamteit erzogen merben, fo kann freilich bas warme Lerden-Deft bes Ramilien-Rebens und einer Mutterliebe, Die in Berhatschelung ausartet, Diejenigen Miferen erzeugen, um berentwillen wir mit Recht versvottet find. Die Dorfler leiben aber nicht an Sentimentalität, und die verwöhnten Sohne von Landpfarrern ober Oberförstern und fleinen Butsbesitzern geben rafch zu Grunde, menn fie nicht von ber Welt noch rafcher rectificirt werten. - In ben Städten find bie Reibungen auf ber Schule bas wirkfamfte Gegenaift für bie Schmächlichkeiten und Ueberwucherungen, melde bas isolirte Familenleben erzeugt; wo es fehlt, oder nicht vertieft genng ift. um bem Beltleben bas Gegengewicht au halten, ba artet die Berftanbesbilbung in einen Schematismus aus, in welchem bie Bemuths-Anlagen zu Grunde geben.

Das Familienleben, die Mutterliebe, die Erziehung im elterlichen hause bleibt die Pflanzstätte für den Kern der deutschen Natur. Im Familienleben ist es, wo das Seelenleben mit dem Berstande versöhnt, zu konkreten Tugenden, zu einem Herzens-Wit ausgebildet wird; dis sich aus Herzens-Gewohnheiten und Energieen ein Gemuth

consolidirt. Die Radicalisten befürchten zwar, daß unser Familienleben dem Gemeinsinn, daß der deutsche Bbealismus dem beutschen Rechts-Sinn, dem Respect vor der Wirklichkeit, und daß die entwickelte Persönlichkeit dem sittlichen Schematismus, welcher den Staat zusammenhält, zu viel Abbruch thun könnte; daß dies aber nicht geschieht, dafür sorgen die Associationen, die politischen, die national-ökonomischen, die socialen Lehren wie Bestrebungen der Gegenwart, am gründlichsten aber die Prosa der Zeit und die moderne Phantasie, die ihren Banquerut durch den Roccocostyl des Amöblements, durch die Baroque-Berzierungen der Luxus-Gerätsschaften auf

eine fast tragi-tomifche Weife zu mastiren fucht.

Die nüchternen Leute meinen: es giebt ja Rechnen= Mafchinen, warum foll es nicht nütliche Staats- und Beltburger, Technifer, Medyanifer, materialistische Naturforfcher, Fabritanten, Detonomen und Gefchafte-Menfchen ohne Seele und Familien-Erziehung geben! Es mogen Frangofen und Ameritaner fein, aber richtige beutsche Gemuthe-Menfchen find fie nimmermehr; trot ihres beutschen Taufscheins find fie nicht beutsch. Im beutichen Familienleben, in ber Erziehung bes beutschen Saufes liegt die Erflarung für alle Erscheinungen und Gigenschaften am teutschen Menschen, welche ihm in ber neuesten Zeit von widernatürlichen Deutschen zum beschimpfenden Bormurf gemacht worben Seine Mangel beweifen zugleich feine Tugenben, feine National=Schwächen bestehen in seinen Bergens= Energieen und fein Familien-Glud wiegt bis gum beutigen Tage überreichlich fein politifches Unglud und Gunben-Register auf. Bei ben Deutschen murgelt bas Leben zu tief in ber Familie, in ter Natur und Religion, in ber tiefften Wiffenschaft und Runft, als baf fie mit ganger Seele und gangem Berftanbe Communiften, Socialiften, Staatspolitifer und Rosmopoliten werben fonnten; als baft fie einen frangofischen Enthusiasmus für bie Nationalität, für beren förmliche Proklamation und Oftentation aufbringen könnten. Will man diese Thatsache im Ernste abstellen, und mit irgend einem Muster-Nationalstolz vertauscht haben, so muß man dem Deutschen verbieten, ein deutscher Genie-Mensch, ein Normal-Mensch zu sein.

Die Familien find Die Fleisch-Bargden bes beutschen Staates, und bas beutsche Bolf hat nur bie Bahl. ob es eine Staats-Gefchichte ohne Fleisch, von modernem Gas aufgeblafen, ober ob es einen, in Fleifd und Bein gemachsenen, wenn auch ungelenken und ungeheuerlichen Staatsförper behalten will, bem fo viel Bergblut nach bem Ropfe steigt, bag er mitunter taumlich und confuse wird, und im erften Unlauf nicht flar weiß, wie er bie Glieber gebrauchen, ober nach welchem Ziel er fich birigiren foll. Go einen ungefchlachten "Brobbignaf" wie ben beutschen Menschen, konnen die fingerfertigen Lilibutaner wohl, wenn er schlaftrunken ift, mit ihrem politischen 3wirn umgarnen, festnageln und fitzeln; wenn er fich bann aber ben Schlaf aus ben Augen wischt, reißt er ben gangen Rram entzwei, wie er im Teutoburger Walbe, in ber Reformation und in tem Freiheits-Ariege gegen Franfreich bewiesen hat.

k , 4

Literatur, Politik und Deffentlichkeit abforbiren heute auch bei ben Deutschen bas Familienleben mehr als mit ben beutschen Gemuchs-Anlagen und ihrem naturnoth=

wendigen Entwicklungs=Broceg verträglich ift.

Ein fester Körper ist nur ein solcher, wenn seine kleinsten Theilchen fest und körnig sind. Wer also nicht bereits in ber Familie eine feste Grundlage, Sitte, Liebe, Gewohnheit, Pietät und Persönlichkeit gewinnt, der erhält diese festen Faktoren nirgend. Es ist eben unsere Unscultur, daß Niemand sich begnügt, seine Individualität auszuleben, sondern daß er sich zu einem Phantom von

Bogumil Golg: Die Deutschen. I.

Bildung aufbläft, welchem Fleisch und Blut, geschweige Herz und Eingeweibe fehlen muffen. — Die Welt wird nie schlecht bestellt sein, so lange sie aus tapfern ehrlichen Herzen und beschränkten Characteren besteht; benn Recht und Wit haben ihren letzen Grund in der Lebenskraft, und die Kraft kommt nur aus einem veredelten Herzen als der concentrirten Individualität. Eine Schul-Verznünftigkeit, die nicht meinem Herzen eingesleischt wird, ist eben nicht meine leibeigne, ist keine konkrete Vernunft und Verechtigung, und am wenigsten mein Wit.

### VI.

## Deutsches Recht und deutsche Ehre.

Die Bebeutung, die Wahrheit und Kraft des Rechts ift die Geschichte des Gleichgewichts zwischen der Bergangenheit und Gegenwart, das Bleibende im Wechsel.

Das Recht ist bas Recht der Todten unter ben Lebenden; das Festhalten des Gewordenen im Werdenden; der förmliche und objective Verstand, welcher

Die Phantafie und Willfur begrengt.

Das Necht soll nicht nur die Schwachen vor der Willfür und Gewaltthätigkeit der Mächtigen schützen, sondern es soll in allen Individuen einen Nespect vor dem Bestehenden und Historischen, vor der Form und Norm, gegenüber der Selbstsucht, der Laune, der Leidenschaft und dem Wechsel der Stimmungen, der Ansichten erziehen. Dies kann aber nur mit Hülfe einer Methode, eines Schematismus geschehen.

Das Recht foll bem elementaren Naturalismus, ber Sinnlichkeit, ber Zerfahrenheit, ber Metamorphofe und Wetterwendigkeit entgegenarbeiten; es foll bei uns Deutschen insbesondere das Gegengewicht des Individualismus sein. — Es soll ben Gemeinsinn ausbilden, indem es in

und bas Gefühl einer Zusammengehörigkeit einer sittlichen und generischen Gleichheit erzieht.

Das beutsche Recht ist die Staats- und Societäts-Bernunft, die uns durch ihre uniformen Prinzipien und Chablenen zu dem Verstande erziehen soll, daß wir Kinder eines Geschlechtes sind.

Das Recht ift Die objectivfte und normalfte Geftalt ber Sittlichkeit, b. h. eines Bedurfniffes nach Regulirung ber Natur-Brogesse im Menschen. - Ginen Instintt von Lebensordnung und eine Spur von Rechtsverhaltniffen zeigen bereits tie Thiere. - Bienen und Ameifen leben und arbeiten mit Ordnung und Gefetmäßigkeit; Storche und Rraniche halten Abstrafungen, bie Sunde in Constantinopel, Rabira, Damastus zerreißen und freffen bie Ueberläufer, welche fich aus einem Stadtviertel in bas andere nach Rahrung zu schleichen suchen. Weil nun bas beutsche Bolf vor allen anbern bas perfonliche Leben, alfo ben Individualismus entwidelt hat, fo empfand es auch am tiefften bas Bedürfnig nach einer Regulirung ber perfonlichen Freiheiten, Willturen und Bhantafiestude burch einen Rechts-Schematismus und eine Rorm, welche ben General = Renner für alle Gigenarten und sittlichen Bruchtheile abgeben barf. - Gleichwohl hat bas Recht feine heiligste Bedeutung nicht nur barin, baf es unfere Rechtsansprüche nach einer Norm richtet, und einem Jeben ju feinem freziellen Recht verhilft, fondern, bag es in allen Individuen ben Ginn für eine generelle, normalmäßige und fittliche Lebensart, bag es ben Ginn für einen sittlichen Schematismus, ben Respect vor Sitte und Gefammtwillen erzieht. Die Juftig verkennt ben Beift und Sinn bes Rechts, wenn fie zu viel specialifirt und individualifirt, b. h. ber befonderften Ratur ber Berhaltniffe und bes lotalen Rechts Rechnung trägt. beutsche Elend besteht eben in einem Bartifularismus, beffen Burgeln die individualifirende Gigenart, Die Driginglität

und die Labhrinthe ber Orte = Rechte, Gerechtsame und

Dris-Brogeduren find.

Die Gefetzgebung, die Sitte und die Kirche sollen eben drum bahin arbeiten, daß sich das Individuum als Glied der Menschheit wie der göttlichen Schöpfung begreifen lernt. — Die Justizpslege soll den Gemeinsinn und nicht die Rechthaberei durch Individualisiren erziehen.

"Bor dem kodifizirten und gelehrten Recht, und bevor sich die gesetzgebende Gewalt in Deutschland förmlich aussbildete, war das deutsche Recht Bolks oder Stamms Recht, ging es vom Volke aus, schien es bei ihm eine Divination und natürliche Mitgift wie Sprache und Ge-

miffen zu fein. -"

War es auch in bieser natürlichen Gestalt nur eben ben rohen Culturzuständen entsprechend, so beweist es boch ben angebornen Rechts = Sinn und Rechts = Verstand, die Rechts = Ambition des beutschen Bolfes; so rechtsertigt es boch die Annahme, daß ein solches Rechts = Volk feine elenden Rechts = Zustände aus seinem Schooße crzeugen, oder von Außen her auf die Dauer bulden könne.

Italien, Spanien, Polen, die Türkei, der Orient zeisgen von Anbeginn die Schlafsheit und Impotenz ihres sittlichen Geistes in der erbärmlichen Rechtspflege und Polizei, denn aus einem tüchtigen, rechtseifrigen und rechtsverständigen Bolke kann nicht füglich eine Ueberzahl von bestechlichen und unwissenden Richtern hervorgehen, und wäre es der Fall, so könnten sie nimmermehr von einer Nation geduldet werden, die einen Schatten von Ehre besitzt. Ein paar tausend feile Richter und ein halb Dutend träge Justizminister, Chef-Präsiedenten oder versharzte Professoren können das natürliche Rechts-Bewustsfein eines Volkes nicht in den Grund verderben, wohl aber sind elende Fürsten, elende Schulen und eine lüder-liche oder gewissenlose Rechtspslege, die nothwendigen Shmptome eines in Grund und Boden depravirten Bolkes!

Wenn icon ber einzelne Menich für ben Schmieb feines Gludes und feiner Biographie gelten foll, fo ift unzweifelhaft die Rechts = Geschichte und überhaupt Die Gultur - Gefchichte eines Boltes feine Schande ober fein Ruhm. In ber neuesten Zeit werben gwar die Cultur= Geschichten als Ratur=Broducte targestellt und erklart: Dies ift aber Die Inconfequeng und Die naturmiffenschaftliche Dummheit unferer Beit. - Der Beift, (mit bem wir heute auf Untoften ber Geele und bes Bemüthes fo viel toquettiren) hat von Anbeginn über Simmeloftrich, Boden und aufere Berhaltniffe gefiegt. "Das Genie brennt fich ein Loch burch ben Scheffel, mit dem etwa fein Licht beredt ift" und eine eble Menfchen-Race, ein Bolt, in welchem ber Beift machtiger ift als der Naturalismus, wird eben fo wenig elende Fürften als elende Gefete, Sitten und Buftande bulben und er= gieben. Schlechte Fürsten find eine Sunde und Schande ihres Boltes, und Die Detlamationen gegen Abel, Fürsten und Bfaffen eine Absurdität und Selbstbeschimpfung. Maffen schulden unendlich mehr als bie Individuen.

Es liegt ber beutschen Borliebe für Autoritäten, für Fürsten und ihre souveraine Macht nicht eine niedertrach= tige, gebankenlose, feige Unterwürfigkeit und bequeme Sclavennatur jum Grunde, fondern ein edles und ichones Gefühl. Die Maffe, eben weil fie in Dienstbarkeit und Arbeit ihr Leben verbringen muß, weil aus ihrer Ebene fo felten etwas Großes auftauchen barf, findet eine natur= nothwendige Genugthung darin: sich an etwas Hohem und Auferordentlichem zu erlaben ober zu beraufchen. Da nun bas Bolt menschliche Größe junachft nur in außer= lider Madtftellung zu faffen vermag, fo beraufct es fich an bem Anblick und ber Ausübung fouverginer. ariftofratischer und geiftlicher Berrlichteit felbft bann noch, wenn es bie Roften und Weben berfelben empfinden muß. - Aber auch bem gebildeten Menschen, wenn er irgend einen Ibeal-Sinn, einen Rest von Gelbstverläugnung

und Simplizität befitt, wenn er zumal zu ben paffiven, neiblofen und fügfamen Naturen gebort, Die lieber bienen als befehlen, freut fich an einer gewaltigen, unbehinderten Machtausübung, an ber Lebensstellung eines Menfchen. bie ibm ben Schein eines übermenfdlichen Befens verleiht, indem fie ihn ben taufend Miferen enthebt, mit benen bie Daffe fampfen muß. - Der Anecht bat es viel beffer im Dienste bes Bauern als bes großen Gutsbefiters; er barf beim Bauern bes Abends ant Beerbfeuer auf ber Dfenbant siten und mit ber Familie familiar fein, bem Bauern feine Meinung fagen und ihn feine Miklaune empfinden laffen; aber er zieht boch ben Dienst bei Berrschaften vor, weil von ihrem Blang ein Schein auf ben Diener fällt, und fo begehrt auch bas Bolt ben Glang einer Rrone auf bem Saupte einer Berfon, für bie es fich begeiftern, bie es lieben fann. Bingebung an ein Barlament, an Die Societat, ober Die Begeifterung für bie eigene Converginetat, für abstracte Ibeen, für einen politifden und focialen Schematismus liegt nun einmal nicht in ber beutschen Ratur.

\* \*

"Die Unperfonlichteit ift bas eigentlich Besents liche" in ber natürlichen Institution ber Ruffen, im Ge = meinbe = Drganismus."

3. Buddens.

Es giebt gefühllose, blasirte, verzweiselte, gewissenlose und verbrecherische Menschen, aber Alle kommen darin überein, daß sie ein Ehrzefühl haben, daß sie in einem Punkte verletbar sind, daß sie sich irgend wo und wie als eine Person, oder doch als ein Wesen fühlen, in welchem die Würde der Corporation, der Nation der sie gehören, wenigstens die Menschheit respektirt werden muß.

— Es giebt eine Spithuben= und Mörder=Ehre. Die Hetären, die Gebranntmarkten, die Zuchthäusler zeis

gen fich oft in bem, mas fie für ihre Ehre balten empfindlicher, ale ba fie noch unbescholtene Bersonen maren ober bafür galten. Der Mörber, welcher icon bem Benter übergeben ift, besteht noch auf bem Recht und ber Rudficht, bie ihm die Benteretnechte fculbig find. Der Ronigemorber Damiens verwies muthend bem Benter bie Nachläffigkeit, mit welcher berfelbe ibm eine Roble auf ben nadten Urm warf, ba er nur gum Berbrennen feiner Sand verurtheilt mar. - Es giebt feinen Rarren, ja fast teinen Blodfinnigen, ber fo ftumpffinnig ift, bag er fich nicht auf einem Bunfte perfonlich beleidigt und emport fühlte. — Der Sclave läßt fich bie Dlighandlungen gefallen, die zur Tagevordnung gehören, er fühlt nicht, wie Die Menschheit in ihm beleidigt ift: aber an einem extraordinairen Unrecht, an einer fpeciellsten Willfür begreift er, baf er nach einer Chablone traftirt, baf er menigstens mit Methode gemighandelt, daß er nicht fchlechter als bie Maffe gehalten werben barf, zu ber er zählt. Er will alfo, wenn nicht Berfon, wenigstens Gattungswefen, Corporationeglied fein. Das fleinfte Rind fühlt fich verlett, wenn es gehanfelt, wenn es mit Wegwerfung gemighanbelt wird. Ich erlebte fürglich, bag ein Junge von zwei ein halb Jahren, ber noch nicht zusammenhängende Worte fprach, erft in bem Augenblick, als ihn fein viel alterer Bruder beim Genick gepackt, und wie einen jungen Sund abgeschüttelt hatte, so viel Worte fand, um feiner Mutter emport zu flagen, ber Bruber hatte ihn fo gepadt wie bie Buffa (bie Bofbuntin) gepadt wird, wenn fie in bie Der Junge hatte bis bahin alle Tage Stube fommt. Schmiffe befommen; ber Bruber mar fein bleibenber Thrann, er hatte ihn aber bis babin nie wie einen Sund ju Raifon gebracht, und bas fühlte ein Rind, bas brei Jahre alt mar. Es ift mehr als mahrscheinlich, baf bie flügsten Thiere eine Urt von Ambition, bag fie einen Inftinft von bem haben, mas ihnen nach ber Regel und Ordnung gebührt, baf fie miffen, ob ihnen Ueberlaft und

Schimpf geschieht. Bunbe empfinden es, wenn fie mit einem fetten Biffen bor ber Nafe angeführt werben, fie fcomen fich in einem Bruntzimmer, ober wenn mit ihnen irgend eine Narrethei verführt wird. Sauber gehaltene Bferbe wollen mitunter nicht vor einem leeren Mistwagen gieben. ober nicht von ber Stelle gebn. — Das Bferd zeigt Widersetlichkeit, also Gigensinn, und mas tann anbers bahinter fein, als eine Urt von Gelbstgefühl, als bie inftinttmäßige Empfindung einer individuellen Erifteng und Rraftbefähigung, einer Rraft= berechtigung. Sat fich ein Bferd einmal in ben Ropf gefett, nicht von ber Stelle zu geben, fo hilft febr oft ein augenblidliches Rachgeben, Bureben, Saletlopfen und am Bugel führen rafcher, als bie Unwendung ber äußer= ften Gewalt, welche viele Pferde mit Buth und Bittern am gangen Leibe ertragen, ohne fich beni Willen bes herrn zu fügen. - Die tlügften und bravften Sausthiere find auch immer biejenigen, welche bie meiften Muden, b. h. Eigenheiten, also individuelle Empfindung ober Stimmung haben, und in Folge beffen zu Zeiten Wiberfeplichkeit zeigen. Man ersieht aus biefen angebeuteten Thatfachen, Die allein ein Buch forberten, wie bas Ehr= gefühl ein elementares Grundgefet ber Befchöpfe, baf es eine Lebens = Bedingung ift, bag bie Ehre mit bem Natur= Recht, und mit ber natürlichen Freiheit zusammenhängt, daß fie nicht nur in ber perfonlichen Freiheit, sondern auch in der Bebundenheit bes Menschen an Die Gesellschaft und ihr Gefet, begrundet ift. - Ehrlos ift ber Menfch, ber außer bem Befet erflart ift, ber mit Willfur traftirt werden barf. - Wer nach irgend einer Richtschnur und Chablone, mit irgend einer Methode, gemaßregelt wird, fühlt fich aus richtigem Instinkt nicht fo emport, als wenn er ber Willfür und gnäbigen Laune einer noch fo hoch gestellten Berfon Breis gegeben wird. - Die Menfchen wollen lieber von einem complizirten Juftig = Mechanismus und

Schematismus zu Grunde gerichtet, als von Autoritaten im fürzesten Brogeft abgethan und möglicherweise confervirt fein. - Denn fie fühlen fich, indem eine Brogedur auf sie in Unmentung tommt, ale sittliche Wefen, Die einem Gefellichaftsförper, einem burd Gelete und Formen geregelten Gangen einverleibt find, und fie miffen fich erft bann rechtelos und ehrlos, wenn man fie formlos trattirt! Dies der Grund, warum im geselligen Berkehr bas "Sans façon" von Jedermann so übel genommen wird: warum Niemand ohne alle Umftande, und warum Deutsche insbefondere mit möalichft vielen Umftanden und Formalitäten behandelt fein mill. Er bat por allen Racen bas Befen und Die Bedeutung ber Person, also auch bas Gefühl ber verfonlichen Wurde und Chre, bas innerfte Wefen bes Rechts, und feinen Bufammenhang mit Berfonlichteit und Chre begriffen. Die beutsche Formlichkeit, Umftandlichkeit und Bedanterie ift nichts anderes, als eine Uebertragung bes beutschen Rechts- und Chraefühls auf ben gefelligen Bertehr, auf Die gange Sitte und Lebensart. — Der Deutsche hat von jeher mit seinem sittlichen Inftintt empfunden, daß und wie Formlichkeit, Brogedur und De= thobe, also auch Schematismus noch mehr zur versönlichen Ehre gehören, als perfonliche Freiheit, als Die Ablöfung von einem gefellschaftlichen Rörper, ober Die Loderung in bem Bufammenhange mit ihm. - Dit biesen Ermägungen begreift man die Sympathieen für ben Bunftgmang und fur bie Entstehung bee beutiden Ropfe, ber mit unferer Schulbildung und Bahmheit viel beffer harmonirt, als ein wilder Räuberbart mit bunnen Baten und matten Mugen, mit einer Glastlemme und einem dunnhaarigen Saupt. -- Die perfonlichen Freihei= ten gefährden Wesetz und Form, indem sie bie Willfur etabliren, und die Willfür ift ce allein, burch welche bie Berfon ber Bewalt einer zweiten Berfon verfällt. Wer nach einer Norm, Chablone und Brozedur richten und regieren muß, ber ift nur Gefetes Bollftreder, aber nicht verfonlicher Machthaber, nicht Thrann. —

Man sollte meinen, daß mit diesem tiefgewurzelten Bedürsniß nach Prozedur und Form, die deutsche Pietät, d. h. die eben so tiefe Sympathie für Autoristäten unverträglich sei, weil dieselben so leicht ihren persönlichen Willen dem Geseye und der Form untersschieden können; aber die Masse des Volkes erziebt sich dem Ausspruch einer höchsten Autorität nicht aus Gedanstenträgheit allein, oder weil es für seine elementare Zerssahrenheit einen kürzesten und rigoristischen Prozes braucht, weil durch die undeschränkte, in einer Person conzentrirte Macht seine Phantasie poetisch angesprechen wird, — sons dern weil anch der einfältigste Mensch sühlt, daß jede andauernde Machtansübung, sie sei nun förmlich beschränkt oder souverain, ein Ausdruck des Nationalwillens wie der Hingebung des Volkes an einen Machthaber ist. —

Das Bolt beiligt boch julett in ben Autoritäten feine eigene Machtherrlichteit, und es fühlt ohne bemofratische Interpretationen und Wühlereien, baf ber Fürst feine Macht von ben Maffen zu Leben trägt. — Außerdem aber wird bem religiöfen Gemuth, bem fymbolifchen Berftande bes Deutschen, in einem absoluten Machthaber bas göttliche Weltregiment, ber Bufammenhang ber irbifchen Dbrigfeit mit ber himmlifden Lebensordnung vorgebildet. Die Autoritäten find bie Ausäftungen Gottes wie bes Fürsten, fie ergangen eben mit ihrem souverginen Willen und ihrer Berfonlichkeit bas Unbehagen, welches ber bloke Befetes= und Beichafte = Medianismus, bem natürlichen, wie bem religiösen und poetischen Menschen verurfachen muß. Die beutsche Formlichkeit und Bedanterie fühlt fich eben in der Bietat, in der Singebung an Autoritäten, an Bersonen abgefrischt und erganzt. Es tann nirgend und niemals Beil und Wahrheit in einem Kaktor ber Lebensökonomie fein, ba fie thatfachlich aus zwei Grund-faktoren und beren Prozessen besteht, aus Freiheit und Gefet, aus perfonlichem Willen und Natur = Nothwen-

Die persönliche Freiheit, die Willfür allein macht uns zu rechtlosen, also zu ehrlosen Narren, denn wir leisten der Gesellschaft nur etwas innerhalb der rezipirten Form, und nur die förmlichen Leistungen geben uns ein förmsliches Recht. — Die Gesets-Chablone und Convenienz allein sehen uns wiederum zu Automaten und Maschinen herab, und die blose Natur-Nothwendigkeit macht Natur-Brodukte aus uns. — Die Autoritäten absorbiren unser Urtheil, und die Cassation aller Autoritäten macht uns zu hochmüthigen frechen Bestien, liefert uns der Thrannei einer Gesetzes-Mechanik aus. —

#### VII.

## Parallele zwischen deutschen und franzöfischen Frauen.

Bachenhufen führt in feinen Stiggen ber "Frauen bes Raiferreichs" eine Stelle von Alphonfe Karr an:

"Die Pariferin weiß sich mit so viel Geschicklichkeit und Grazie eine Menge von Dingen anzueignen und anzupassen, die ihr gar nicht gehören, daß sie aus ihren natürlichen und erborgten Sigenschaften ein Gemisch von Reizen macht, welches schwer zu entwirren und zu untersscheiden ist, so daß man also, ohne es zu merken, in einer Pariserin eben so viel Seide wie Körper, eben so viel Bandschleisen wie Haar zu Lieben gewohnt ist. —

Es erscheint, als wüchsen und blühten die Blumen in ihrem Haar, wie die Kornblumen im Felde; es erscheint, als gehörten die Spiten ihrem Nacken wie die Federn dem Colibri gehören; als gehöre ihr die Robe, die sich hinter ihr bauscht, wie das Nad dem Psau gehört."

Der hof, sagt Wachenhausen, ist in Paris bas Ursbild bes guten Geschmads. Gine Robe ber Eugenie, eine neue Façon ihrer Toilette, ober irgend eine andere Bariation schlägt wie ein electrischer Funke in die ganze bem hofe verwandte Sphäre, von da in die übrige Aristos

tratie bes Gelbes, bes neuen Abels ober ber Corruption, welche lettere übrigens die beiden vorigen schon in sich schließt. Die Frau des höheren Beamten, des Banquiers und die Lorette Beider verlangen sofort dieselbe Robe; der Unglückliche steht da wie eine allumette entre deux seux; und seine Lorette trägt in der Regel den Sieg über seine Gattin davon. Das ganze heer der semmes entretenues macht sich mobil auf die Nachricht der neuen Mode, und schleppt seine Anbeter zur Schlachtbank, d. h. zum Mode-Magazin. Zahllos sind die Wechsel und die Schulden, die durch die neue Robe verursacht werden, denn wer vermöchte so gerechten Ansprücken der Schön-heit zu widerstehen!

Aus ben Laufgräben vor Sebastopol können nicht so viel Seufzer zum himmel gestiegen sein, die Eroberung bes Malakoff kann nicht so viel Wunden geschlagen haben, als diese neue Mode verursacht. Ja, wenn die Hilfs-mittel der Einzelnen so unerschöpflich wären, wie es die Hülfsmittel Frankreichs sind! Während sie in ihrer neuen Toilette a l'imperatrice im "Pre Catelan" stolzirt und vielleicht eine neue Eroberung macht, wandert er als das Opfer derselben nach Clicht, dem Schuldgefängnis, und preist in der Einsamkeit die Unerschöpflichkeit der Hülfsmittel Frankreichs, die selbst dem Unglücklichsten noch

ein freies Obrach giebt.

Es ift unglaublich, über wie viel Leichen, über wie viel "getöbtete" Sammet-Mobiliare eine Französin, ohne hinter sich zu bliden, hinwegsteigen kann, nur um ihren Garberobe Unsprüchen zu genügen. Die Unsterblichkeit ber Seele ist eine Kleinigkeit, ein Borurtheil gegen die himmlischen Wonnen, welche eine kostbare Robe zu gemähren vermag; alle Freuden des Jenseits, was sind sie gegen eine Spaziersahrt durch die Champs elysées und den "Pré Catelan"! Kann das Paradies schöner sein als dieser? Brennen dort so viel Lampen, ist jenseits so himmlische Musik, hat Jemand die himmlischen

Beerschaaren ichon fingen gebort, um ihre Melodien mit benen im Pre Catelan ober im Concert Musard vergleichen zu können? Biebt es Jenscits Voituren de remise, giebt es Jupons, giebt es Glacirtes bort, giebt es fleinreiche Ruffen, Acajou = Dlöbel und Benfionen von gebn bis zwanzigtaufend France? Tangt man Quabrillen bort wie bier unter bem Feenzelt; fann man im Barabiefe wie bier im Pre Catelan in ben magifchen Schatten ber Bebufche treten und bem Beliebten gufluftern: Decar, wie lieb' ich Dich, aber ich brauche morgen taufend Ra= voleons, und wenn Du fie nicht haft, fo muß ich bem reichen Balachen mein Bort geben! Giebt es Bretiofen und Beschmeide bort oben; rauscht man bort in schweren Brocatroben über die Gefilde ber Seeligfeit? Rann man feine Rebenbuhlerinnen bort ftolz über Die Achsel ansehen; tann man bort in die Logen ber Oper fahren und tri= umphirend die betrogene Gattin Des Geliebten belorgnet= tiren? Rann man, mit einem Worte, im himmel fo felig fein, wie man es hienieden ift? Rein, im Simmel, ift Alles moralisch - es lebe ber Leichtfinn!"

Die Borzüge ber beutschen Gemuths Bilbung, ber beutschen Frauen-Natur, treten an einer Characteristit ber Frangösinnen am wirksamsten hervor. Bu einer folschen werben also hier einige Grundzüge am Orte fein.

Die Pariser Loretten, die femmes entretenues sind von "Wachenhusen" im Style eines van der Werst illusminirt worden. — Ich habe es hier aber nicht mit dem gleißenden Auswurf und den Candidaten des Spitals, sondern mit den Schichten zu thun, durch welche die sos genannten Gesunden repräsentirt werden. — Eben an ihnen kann man bereits die sanktionirten und regelmäßigen Erzesse, die also keine solchen sind, a priori construiren. — An den Franzosen beiderlei Geschlechts bewahrheitet sich die heutige Grundsung der deutschen Mediziner, daß die Pathologie auf die Physiologie reduzirt

werben muffe, weil bie Rrantheiten nur ale bie Bhafen. ale Die Barigtionen ber fogenannten Gefundbeit ober Normalität fein tonnen, welche heut zu Tage ein eben foldes Phantom als ber Begriff ber Rrantheit ju fein icheint. Baris lehrt uns, baf bie Gefundheit bes Leibes wie ber Scele in einer Riefen-Stadt wie London, Baris oder Nem = Nort nur eine verhüllte Best und Bathologie ift, die in ihrer Reife alle Die icheuflichen Miasmen und Corruptionen entwidelt, welche die pathologische Anospe enthielt, und daß biefe Beftbeule unmöglich in etwas Undrem, ale in ber natürlichen Erbichaft einer focialen Cultur=Beftialität zu Recht bestehen fann. In Baris beglaubigen fich aber nicht nur bie modernen Mediziner. fondern die Berren "von Stoff und Rraft", welche Die Binchologie auf Bhnfiologie gurudaeführt haben.

Die Parifer Franzosen und Französsinnen scheinen in der That nichts weiter als die Flaschenhomunculi des modernen socialen Chemismus, des Parifer National-Laboratoriums, als die unzurechnungsfähigen Produtte einer Cultur-Barbarei zu sein, durch welche sich die göttliche Natur des Menschen — (das Ebenbild Gottes) auf raffinirte Sinulichkeit, auf einen frepirten Geistes-Schematismus, auf eine Verstandes-Mechanit reduzirt sieht.

Wer ein gesundes Auge und gesunden Menschen-Berstand hat, der fann bereits auf der Berliner oder Wiener Borse ber Barifer "blafirten Saifische" heraussfinden. — In Paris selbst ist jeder Student, jeder Callico (Handlungsbiener) oder junge Blusenmann ein "viveur"

(reftifizirter Roue).

Was halt benn in ben Zeiten bes Materialismus, ber Verstandes= und Luxus=Religion, — in ben Zeiten bes freigegebenen Sinnen-Genusses und einer Concurrenz Aller für Alles, ben Menschen noch im Zaum, als Phlegma, Blödigkeit, Geistes-Beschränktheit, Armuth, sitt-liche Gewohnheit und Polizei. — Bei ber heutigen Auf-

regung, Aufflärung, Sitten-Emanzipation und nivellirenben Lebensart, erblice ich in jungen Leuten aller großen Städte der Anlage und der Erziehung nach "viveur's" mit mehr und weniger Talent, Geld, Dreistigkeit und Temperament. — Die deutschen Frauen sind, dem himmel sei Dank, — noch durch Scham und deutsche Sitte von dem französischen Social-Phantom sonnenweit entsernt; aber die "höhern Töchter-Schulen", die modernen Sprach- und Literatur-Studien, die erbärmliche Galanterie der Männer, eröffnen auch dem deutschen Volke echt französische Perspektiven!

In Paris selbst sieht ein Psychologe an der solidesten Frau alle natürlichen Anlagen zu dem überfirnisten Unsgeheuer, das uns in der Lorette und den Frauen der "demi monde" entgegentritt. Denn ein Weib ohne Seele, ohne Kraft des Herzens, ohne Scham und Religion, ist durch nichts als durch sittliche Gewohnheit, durch Zwang, durch Furcht oder Indolenz abgehalten eine Hetäre zu sein. Die Französsin ist aber, ihrem Naturell zu Folge, weder surchtsam noch träge oder pslegmatisch, noch sieht sie sich von der Sitte oder vom Manne in einem sittlichen Gleise erhalten, — also geschieht es, daß die kleinen weibslichen Teufel auf den ersten Wink des höllischen Geistes, welchem Paris übergeben ist, in Scene springen.

Bogumil Golg: Die Deutschen, I.

ftanbige, plaftifc-teufde Römerin convenirt und imponirt! Ein mannlich gearteter Mann fühlt fich nur turch ein weibliches Weib ergangt." Der Menich und die Cente won B. Golb.

Die Frangofin, gleichwie bie Italienerin und Cvanierin ist energisch, thatkräftig, von scharfaccentuirter Willenstraft: aber fie ift auch berrichfüchtig, buntelhaft. übermuthig, intriguant mit wenig Spuren berjenigen Singebung, Demuth und Bescheitenheit, welche nicht nur bas Befen ber beutschen Frauen, sondern ber Beiblichteit überhaupt ausmachen. Die beutsche Frau aber zeigt sich vorzugsweise als Weib, weil sie immerdar auf ben Mann und die Familie bezogen bleibt. - Die Frangofin ftellt fich, wie Dundt treffend in feinen "Raifer-Stigen" fagt, nals ein in feiner eignen Bedeutung rubentes Characterbild, als eine unabhängige und die Verhältniffe mit überlegenem Berftante beberricbente Berfonlichteit bar". Das aber ift eben ihre Amazonenhaftigfeit, ihre Unnatur, ihre Unweiblichkeit, burch welche bie Manner nach vielen Seiten bin weibifch geworden und viele Berhältniffe auf ben Ropf gestellt worden find.

Die Frangofin bat einen elastischen, rafden, witig zugespitten Berftand; aber tiefer Berftand ift auch eben barum oberflächlich, unverschämt, profan, intriguant: er ift fpitffundig, nuchtern, mit Phantafterei und Coquetterie gepaart, fast niemals befeclt, felten von 3been getragen, immer im Dienfte ber fleinlichsten Gitelfeiten und Affecte, immer auf bie nadften Bedurfniffe gerichtet, gerfetenb, immer ber Sinnlichkeit unterthan, also gerfahren und nur bann concentrirt und feiner felbft bewußt, wenn es einen von ben fleinlichen 3meden, ben Gigenfinns-Launen und Thranneien gilt, welche Die lette Genugthuung einer Frangöfin ausmachen. Ihre Grundbewegung und allgemeine Intention ift zwar nicht die Kritit, sondern finnlicher Affect und sinnliche Beweglichkeit; aber bie einzelnen Augenblice, wiewohl von feiner idealen Norm. von feiner bobern Ibee getragen, find reflectirt.

Die Französin ist ähnlich dem jüdischen Handelsmann, sich in allen Augenblicken ihrer nächsten und letzten Zwede bewußt, und versolgt sie durch vollkommene Beherrschung ihrer Affecte mit solcher Consequenz und Präcision, daß sie sich keinen kleinsten Augenblicks-Vortheil entgeben läßt. Darüber hinaus aber, und wo es gilt, die Seele eines Dinges, oder eines Verhältnisses, ein fremdes Leben und Streben oder gar die Welt außerhalb Frankreichs zu begreisen, da ist die klügste Französin seelenlos und stupide wie nie eine gebildete deutsche Französin

Alle bie gerühmten Tugenden ber Frangösinnen, nicht nur ihre Beiftesgegenwart, ihre Entschiedenheit und Hachbrudlichkeit, ihre Ueberlegenheit über Die Affecte bes Augenblicks und bie Situation, - fontern auch bie ausbauernbe Thatigfeit und bas ausgezeichnete Wefchick für Die Rührung folder Geschäfte, welche in Deutschland bem Manne augetheilt find, bernben auf einer Berftantes= Rüchternheit und Verftandes-Diedjanit, auf einer Geclenlofigfeit, auf einer Unfähigkeit fich zu vertiefen; also auf berfelben innern Lecrheit, Die auch bei uns eben Die flachsten Leute zur raftlofesten Geschäftigkeit antreibt. Mag fie ber induftriellen Welt fo nützlich fein als fie will, fo ift fie ein ichlimmes Sumptom für bas Bemuth8= leben und die innere Boesie eines Menschen : eben so ver= rath bie Tragheit, ber Mangel an Berftand und Beeinen in Sinnlichkeit verfunkenen. ungeweckten oter verpuppten Beift. Die Tugenden ber Frangöfin entspringen also nicht nur ihrem geweckten, sondern auch ihrem unbefecten und finnlichen Berftante; fie find nicht nur Zeugniffe ihrer fittlichen Energie, fondern einer garftigen Mannlichteit, burch welche alle weiblichen Tugenden naturnothwendig in Monftrositäten umgewandelt werben.

Die Französin fühlt sich schon zu einer außererbentlichen Geschäftigkeit burch bie Menge ihrer, alles Maaß überschreitenden Luxus-Bedürsnisse und Sitelkeiten angestachelt; außerdem ist es klar, daß wenn die Frau die

Rolle bes Mannes im Saufe burchführen will, fie fich an ben Erwerbs-Beichaften betheiligen muß. biefer forcirten und im Dienste ber Gitelfeit entwidelten weiblichen Thatigfeit Die Bflichten ber Mutter und Sausfrau absolvirt werben, und ob es für die babin bezug= lichen Ginbuffen Ersamittel giebt, barüber bleiben uns bie Apologeten ber frangofischen Lebensordnung und Beiblichkeit die Antwort fouldig. Nicht nur die vornehmen Damen, fondern die meiften Beichäfte-Frauen, die Rramer-Frauen geben ihr Rind einem Beibe zum Gaugen auf's Land. Das Weib tommt jebe Woche ein ober zweimal au Efel ober au Ruft zc. in bie Stadt und producirt ben Säugling ber liebreichen Mama, Die fich eben burch ihre mannliche Befchäftigfeit, jugleich aber auch burch ihren burftigen Körper, und burch ihre ausschweifenben Bergnugungen verhindert fieht, bes Rindes Umme, geschweige seine Mutter zu fein. Dur eine beutsche Mutter ift eine folde, in welcher fich die himmlische Liebe fpiegelt. - eine Liebe und Bartlichkeit, welche bas Rind wie eine Gottheit burch's gange Leben begleitet. Mur bas beutsche Beib ift eine Braut, welche bem Brautigam bie Natur-Musterien und Die Lebens-Boesie erschlieft: - nur bas beutsche Beib ift eine Gattin, welche burch ibre Bingebung bes Mannes Character-Barten milbert : - nur mit ihr ift eine Che möglich, in welcher bas weibliche Element mit bem mannlichen jum vollkommenen Menichenthum verschmilzt.

Man hat zutreffend bemerkt, "die englische und deutsche Frau werde nur burch Bildung und geistige Entwicklung auf die Sohe ihres Geschlechts und ihrer Stellung ge-hoben, wobei noch die Bedingung hinzukommen muffe, daß sie sich auch im Besitz aller gesellschaftlichen Bortheile und auf dem richtigen günftigen Punkt inmitten berselben befinde. Bei der Frau des Bolkes in Frankreich sei es aber der ganz specifische Organismus der französischen Beiblichsteit, der sich in ihr aus ihren eigenen Mitteln beraus und

auf die natürlichste Weise geltend mache. Die französische Weiblichkeit, die ein unvergleichliches Gewächs ihrer eignen Art sei, und durch das Berhältniß zum Manne weniger bedingt werde als anderswo, beginne schon auf dieser Stufe, und in einer sehr bedeutsamen Gliederung ihre sociale Herrschaft. — Die durch alle Stände verbreitete Galanterie des Mannes sei auch in dieser Klasse stetet bezu, die Frau als eine besondere Autorität in allen Lebenszuständen anzuerkennen und sich sogar ihrer Leitung anzuvertrauen, bei welcher der Franzose gern an die instinktiven Offenbarungen eines bevorzugten Wesens zu glauben scheine."

"In England und Deutschland finde man kein entsferntes Beispiel davon, daß die Frau, namentlich im Stande des Arbeiters, zu einer solchen Autorität zu geslangen vermöchte, wie unter den französischen ArbeitersKlassen. In England und Deutschland sei der weibliche Theil der ArbeitersBevölkerung gerade der am meisten verwahrloste und preisgegebene; und die Frau, die hier fast niedriger geartet und jedenfalls weniger begabt und aeachtet erscheine als der Mann. — erbebe sich in

ber Regel nicht über bie rein materielle und thierifche Stufe !!" -

Aus diesen an und für sich ziemlich richtigen Thatsachen werden falsche Folgerungen gezogen, denen ich mit
kurzen Bemerkungen begegnen will. Bon der Naturwidrigkeit der weiblichen Autorität war bereits die Rede.
— Was die Frauen der französischen Arbeiter-Klassen
durch ihre bevorzugte gesellschaftliche Stellung an Wig
und Originalität gewinnen, das verlieren ihre Männer
an Männlichteit und ihre Frauen an echter Weiblichkeit.
Die Erscheinung einer emancipirten Französin hat für
ben deutschen Reisenden allerdings des Pikanten genug;
aber an sich betrachtet, ist eben dieses nunvergleich=
liche Gewächsu ein stachlicher Kaktus, mit geruchloser
Blüthe, den kein Deutscher mit seiner dustigen heimischen

Rofe und beren Dornen vertauscht. - Unfere beutschen Dorf= und Arbeiter=Frauen, unfere Sandwerter=Frauen find allerdings nicht jo witig und gewandt, icon weil fie nicht fo breift und feelenlos ale bie Frangofinnen au fein verfteben; aber fie baben bafür unendlich mehr Bemuthe-Bilbung, Sittlichfeit und Religiofitat, ale Frankreich in irgend welcher Schichte ber Gefellichaft, gefchweige benn in ben gemeinen Bolfs-Rlaffen aufzeigen fann. -Die Religiofitat ber frangofifden Arbeiterin befteht wie Die ber Bolin, ber Stalienerin und Spanierin ober Ruffin in einem Buft von Abergläubigfeit und Furcht, in bunteln Gefühlen, in einem rom Berftande gang loepraba= rirten religiösen Inftinft, ober in einem bloß formlichen medanischen Gottesdienft und Ceremoniell. Die Kran= gofin lieft nicht Die Bibel, bas thut aber bie beutsche Fran und nicht ohne Erfolg auch für ihre sittlichen Begriffe, ihre Unschauung von ber ersten Geschichte bes Menschen-Beschlechts und für ihren ibealen Berftand: - ju tem bie Frangofin faum bie foliten Unlagen gu haben icheint. Eben weil fie fo wenig ibegles Dragn. jo menia fittliche und religioje Welt-Aufchauung, fo menig befeelten und poetischen Berftand, weil fie jo gar teine Bemuthstiefe befitt, barum tritt fie, mie alle finnlich flachen Naturen, so ungenirt, so treift, so witig-naiv, so pitant und praftifcheffettiv auf. - Tiefere Raturen ent= mideln fich langfamer und bleiben verpuppt, wenn ihnen nicht die Schulbildung zu Bulfe tommt. ber Fall mit ber beutiden Frau. Dag bie Frangofin für bie Entwicklung ihres Wefens feiner Schule bedarf. bezeugt eben ihren gabern Naturalismus, ihre beschränktere Naturanlage, ihre barbarifche Wurzel, ihren naturmilben Reim. - Breufischer milter Rettig und milber Senf gebeihen ohne Garten=Cultur. - In bem Maake, ale fich bas Dienfchen=Gemache verebelt, gehört bie Schule. und der gebildete Berfehr zu feiner Ratur! - In bem Maage, ale eine Race barbarifch ift, witer-

ftrebt fie ber Schule wie ber Runft, verkummert und ftirbt fie an ber Cultur. - Die Culturbedurftigfeit felbit ber beutschen Bolts-Frauen ist alfo die schöne Diaanose ibrer Cultur=Disposition, ihrer geistigen und sittlichen Botenz. — Die Berpuppung und Berhüllung Beiftes, Die größere Berichamtheit, Die Witlofigfeit und Unbehülflichkeit, Die Schwerfälligkeit nuß naturnothwendig aus ber Differeng zwischen Cultur-Anlage und Schulverstand hervorgehn. Die Frauen bes beutschen Bolts, weit entfernt "eine thierifde Stufe" eingunehmen, find im Wegentheil ichon um ihres fittlichen und religiöfen Fundaments willen, viel weniger materiell, bes frangösischen Bolte. bie Frauen baben bereits bas Gefühl und Gemiffen, wie Umgangs= und Bildungsformen der Bebilbeten weber zu ihrem Berftande, noch zu ihrem Lebens = Berhältniffen paffen; - fie leiften alfo auf diefe Formen bescheibentlich Bergicht; mahrend die Frangofin ihre Gefühllosigkeit und Dummheit eben barin an ben Tag legt, baf fie bie aufere Lebensarten, Die Umgangeformen und bas Coftum ber gebildeten Rlaffen aboptirt. - Die Berftanbes-Unlage auch ber beutschen Bolte-Frau ift, verglichen mit bem Berftante ber Frangöfin, eine objective, von sittlichen Impulfen getragene, vernünftige und beseelte Intelligeng. Die Frangofin hat Sentiments, b. h. affectirte, burch Bhrafen hervorgerufene, fünstlich forcirte, vorübergebende Gefühle; gelegentliche, sporadische Anwandlungen von einer Empfindsamteit, Die mit Gulfe einer augenblidlichen Phantafterei ber beutschen Empfindung ähnlich feben fann. Die gebildete Frangofin tann fich in tiefer fünftlich gemachten Exaltation vielleicht ums Leben bringen, und hat doch nur Comodie gespielt.

Das Schauspielertalent ift die Seele jeder gebildeten Französin und so fehr zu ihrer andern Ratur geworden, daß sie sich in allen Augenbliden in der Liebe und sogar in der Andacht mit einem Effect darzustellen sucht, in

welchem sich ihre Persönlichkeit, getragen von ihrer Nationalität, präsentirt. Die Französin spiegelt zwar die liebenswürdigen Seiten und seinern Ruancen des französischen Characters mit der dem weiblichen Geschlecht überall eigenthümlichen Eleganz und Delicatesse, aber auch mit einer Coquetterie heraus, die mit einer eben so lebhaften als herzlosen und kalten Sinnlichkeit gepaart

gu fein pflegt.

Charlatanerie ift ein Grundzug ber frangöfischen Art und Beife; wie Bahrhaftigfeit und Gelbftverläugnung ein Rriterion bes beutschen Gemuthe. Legt fich bereits jene Unwahrheit, Oberflächlichkeit und Oftentation an ben frangofischen Mannsleuten in einem Grabe und mit einer angebornen Birtuofitat bar, burch welche ber lette Schatten von Lebens-Mufterien profanirt und proflituirt wird, fo tann man fich wohl benten, mas aus ben Beiligthumern ber Liebe, ber Che, ber Sitte und Religion unter den bublerischen und diplomatischen Rünften einer gebildeten Frangofin werden muß. - Die frangofischen Manner maden ihre übertriebene Bolitur und Boliteffe. ihre Umgange-Bonhommie, welche ber ehrliche Deutsche für Herzens-Delicatesse nimmt, burch Brutalitäten im Kriege, burch einen gefühllosen Schematismus und Berftandes-Medjanismus im politischen und socialen Leben. ja fogar burch einen barbarifchen Befchmad in ber Boefie und andern Rünften wett.

Die französische Nation bringt wenigstens von Zeit zu Zeit ihre Unruhe durch Apathie, und ihre rebellischen Baroxismen durch russische Fügsamkeit in's historische Gleise zurück, aber die Französin fällt von dem Augenblick an, wie eine Mongolsiere zusammen, wo sie sich ihrer forcirten Affecte, Geschäftigkeiten, Intriguen, Liaisons und all der künstlichen Stimulations-Mittel begiebt, durch welche sie ihren Zauber über die Männer und ihre sociale Herrichaft ausübt.

Grazie, Wit, Lebhaftigfeit, Schnellfraft und Coprit

werben bei der Französin nur aus der florescirenden Sinnlickteit und ihrem unergründlichen Egoismus bespeist.

— Mit der Jugend, mit dem Glück und dem Spielraum für Beide streift auch die Französin ihre bunte Schlangenhaut ab. — Ein alter Französe ist in seiner sinnlichen Lebhaftigkeit und gedenhaften Galanterie keine erquickliche Erscheinung und kein erbaulicher Repräsentant des Alters; aber eine alte oder von der Mode und vom Glück penstonirte Französin, welcher von allen ihren Zaubermitteln und Talenten nichts treu zu bleiben pflegt, als ihre Gesschäftigkeit, ihr Erwerds-Instinkt und ein Geiz, der in der Jugend mit sinnloser Verschwendung contrastirt, ist die trostloseste Erscheinung die es geben kann. Die deutsche Frau allein versteht mit Würde und Unmuth

eine Matrone und Greifin zu fein.

Wenn es für ein Bolf eine Garantie bes sittlichen Lebens giebt, fo besteht fie in der Wurde und ben Tugenden ber Frauen. Wo fie feine rechten Mütter find, und mo fich in ber Mutter nicht bas Weib fo ausschliefend geltend macht, baf von ben Mutterforgen und Bflichten alle andern Thätigfeiten und Gitelfeiten abforbirt werben, ba feben fich bie Beiligthumer ber Natur wie bes Geiftes facularifirt, ba fommt Unnatur und Corruption in Die gange Geschichte bes Bolts. Um zu erkennen, mas ein Bolt vor bem Gefete ber Natur und Geschichte werth ift, muß man bie Beiber ftubiren. Wo fie nicht getreue, hingebend liebende Chefrauen, fleifige Sausfrauen und folche Mütter find, in welchen bie Liebe zum Kinbe alle andern Gefühle zu einer Natur-Religion erhöht, wo biefer fconfte Cultus nicht die reellsten Menschen-Tugenden aufweisen tann, ba giebt es feine gludlichen, zur Arbeit gestärtten Manner, teine von Liebe behüteten, in ben Musterien ber Mutter-Liebe erzogenen Kinder, ba giebt es tein Familien-Leben, tein Familien-Beiligthum, teine feelige Ruderinnerungen an Die Beimath, teine Gebnfucht, fein Gemuth.

Die Familien sind die Eingeweide, die Gerz-Bulfe im Körper des Staates. — Ohne echte Mütter und Ehefrauen, ohne ein herziges Familienleben giebt es keinen konkreten, vollbeseelten Staat; ohne Familien-Erziehung bleibt alle Schul= und Welt-Bildung nur ein abstracter Schematismus, eine Berstandes-Information. Ein prädematismus, eine Berstandes-Information. Ein prädeminirendes Verstandesleben mit dem Gegensat einer leidenschaftlichen Sinnlichkeit, unterscheidet den Franzosen und alle romanischen Nationen nicht nur vom deutschen, sondern auch vom jüdischen und flavischen Volk.

Selbst im ruffischen Bolke ist mehr Seelenleben, mehr prononcirte Zärtlichkeit, mehr natürliche Weichheit bes Gemüths als in Franzosen und in Italienern aus bem Bolk. Daß wir Deutschen ein gebildetes Seelenlichen, ein tiefstes Natur-Verständniß und ein Gemüth besitzen, in welchem sich Geschichte und Religion einen Geisterleib zugebildet haben, verdanken wir den leicht geslösten Seelen, der Liebe und Zärtlichkeit unserer Mütter, die sich aus Herzens-Gewohnheiten und Herzens-Energien

ein Werktags-Gemuth erziehen.

\* \* \*

Bum Schluß gebe ich eine Stelle aus bem Referat bes bei Cotta erscheinenten "Auslandes" über Mischeletts Buch von ben Frauen. — Der gute Mann ist ber echte französische beclamirente Hand-Haschuß, wie er (um bie Rebensart meines Freundes zu brauchen) "in

Funte Matur=Geschichte fteht": -

"Michelets größtes Wort, welches er mit Gelassenheit ausspricht, ift ein prächtiger Spruch bes alten Sippofrates: "Das Weib ist Arantheit, ber Mann ist Gesundheit." Richt bloß bag bie Natur bei Bertheilung von Schmerzen für die Frau noch eine hohe Extradividende ausgeworsen hat, sondern der weibliche Organismus ist auch in Folge der ewig wiederkehrenden Reimbildung ober ber Fruchtabstessung in einem frankhaften Zustande. Die Frau ist ein Wesen, "qui sousstre
presque constamment de la blessure et de la cicatrisation". Das nun ist es, was wir an unsern Mitttern so hoch anschlagen, an unsern Frauen schonen sollten.
"Die tiefe Schale der Liebe, die wir das Becken nennen,
ist ein Meer voller veränderlicher Stürme, welche die Regelmäßigseit der Ernährung hindern." Das Blut
der Frau hat einen andern Umlauf, sie entwickelt einen
andern Geschmack, sie nährt sich anders, ihr klörper ist
nach einem andern Ausdruck gesornt."

"Herr Michelet mustert auch bas weibliche Geschlecht nach Nationalitäten. "Die Deutsche ist voll Zartheit und Liebe, rein wie ein Kind, bas und ins Paradies versetzt. Die Engländerin keusch, an Stilleben gewöhnt, mit dem Hause verwachsen, treu, sest und zärtlich, ist bas Ideal einer Gattin. Die Leidenschaft der Spanierin brennt bis ins Herz, die Rtalienerin in ihrer Schönheit und Durchsichtigkeit vereitelt durch ihre lebhaste Einbildungskraft und durch ihre ergreisende Hingebung seben Widerstand, man wird aus sich selbst entrückt und gepackt. Berlangt aber der Mann eine Seele, die ihn mit Gedankenblitzen zugleich wie mit Liebe durchzücke, die ihm das Gemüth durch bezaubernde Mennterseit und heitern Sinn, durch Menth und Menterwitz, durch Zwitschern wieder aufrichte, so muß er eine Französsen nehmen!"

"Im Allgemeinen, fährt er fort, besitt bie Französin weber eine blühente Santfarbe, noch bie sichtbare Frische, noch bie jungfräulichen und rührenten Reize ter beutschen Mädchen. Beibe Geschlechter sind bei uns etwas vertrocknet. Unsere Kinder sind frühreif, heißen und entzündlichen Blutes. Die Französin gewinnt aber mit der heirath, während die Jungfrau bes Nordens einbüst und oft genug welkt [??]. Bei uns hat es wenig Gefahr, eine häfliche zu heirathen. Oft ist sie nur so aus

Mangel an Liebe. Einmal geliebt, ift fie nicht zum Wiebererkennen."

"Herr Michelet will ben Frauen helfen, aber es ist zu fürchten, daß er sie, indem er ihnen ben Kopf verstreht, erst recht elend und verderbt macht. Die Frau — die Französin, meint Michelet — will immer mehr und mehr geliebt werden. Ihr Gemahl soll jeden Tag irgend ein neues Wunder in ihrem Gemüth entdeden.

"Dhne es zu miffen und es zu wollen, entschuldigt, rechtfertigt ber gute Michelet ben Chebruch, und während er die höchste und heiligste Institution seines und jeden Boltes, nämlich die Che, aus Schlamm und Fäulniß erretten will, macht er überspannten Frauen weis, sie hätten ein Recht, sich als "unbegriffene Seelen" zu betrachten, wenn ihre Chemanner nicht fort und fort die Courmacher spielten!"

#### VIII.

# Das Seelenleben und die Herzens-Bildung der Deutschen.

Die Kriterien ber beutschen Race und ihrer Cultur-Geschichte, bie Burzeln und ben Schoff bes beutschen Genius begreift man nur am Seelenleben, am beutschen Gemuth.

In ben Individuen aller Nationen verdichtet sich freilich das Seesenleben zu einem Herzen, zu einer Sommpathie für einen bestimmten Gegenstand, zu einer Liebe und Treue für eine Person; in allen Menschen kann die Seese eine Itensität und Gravitation gewinnen; aber nur in einem Menschen von deutscher Race erweitert sich das individuelle Gefühl so leicht, so frei dewust zu einer Natur= und Menschen-Liebe, zu einem Welt= und Gottes= gefühl. — Nur im deutschen Geniuß bildet das Herzensten lebendigen Mittelpunkt sür alle Lebenskreise. Wie alles Blut durch die Herzensten und Können seinen Herzenssschihlen und consolidirt diese selbst durch die Macht des Geistes zu einem Gemüth.

Des Deutschen Bit und Runft, bes Deutschen Dichten und Denken, hängt aufs Innigste mit feinem Gemuth zusammen. Die alten Griechen und Römer hatten sich nicht nur die Künste, die Wissenschaften, sondern sogar Religion und Liebe wohlseiler eingerichtet; nämlich so, daß die Minsterien der Seele und des Herzens aus dem Spiele blieben.

Die gelehrten Antiquare, die Franzosen und die bentschen Philologen nennen tiese heidnisch-sinnliche und seelenlose Intelligenz den klassischen und korrekten Styl. Ihre eigne Classicität biltet sich aber leiter nicht, wie bei ben Griechen, aus einer gesunden und inspirirten Sinnlichkeit, sondern nur aus abstrakten Formen und schematisirten Gefühlen herver, die sie für die objective Welt-Anschauung ausgeben.

Die Masse bes beutschen Volkes aber ist von der Natur wie von ber Gottheit auf ein herzliches, vollbesseltes Leben angewiesen. Die Bedeutung seiner Künste und Wissenschaften, die Integrität der deutschen Natursgeschichten besteht eben darin, daß sie nicht vom Herzen abgelöst, sondern mit all seinen Fasern verwebt bleiben. Das Herz ist nicht nur die, auf die Wirklichteit bezogene Mitseidenschaft der Seele, sondern auch ihre Energie, ihre transsendente Kraft, ihr Wig und Verstand. Im Herzen sind Kraft und Grazie versöhnt; es hat eine himmlische Bewegung und doch Gravitation gegen einen irdischen Punkt.

Die Weschichte bes beutschen Lebens, ber beutschen Cultur fagte ich, ift eine Weschichte ber Gecle, bes Berzens, bes Menschungemuths!

Die driftliche Religion figirt, wie man ihr heute vorwirft, bas teutsche Seelenleben zu sehr in ben Wihsterien ber übernatürlichen Welt. Die Kirche contrebalancirt aber tiese Intensität bes Seelenlebens burch bogmatisch en Schematismus. — Die teutsche Philosophie hat nicht nur unfre Gefühle burch ihren Ibealismus mit ber Dialektik verkuppelt; sondern unfre Phantafie hat mit Gemuth und Schulverstand, bie philosophi=

fchen Baftarde Theosophie und Minftit erzeugt.

Der Monadenlehre von Leibnit liegt der deutsche Partikularismus, "die Philosophie der absoluten Bielsheit", d. h. die deutsche Erkenntniß von der absoluten Bedeutung des mikrokosmischen Lebens, des individuellen Lebens, die befeelte Atomenlehre zu Grunde. Unseres Leibnit Monaden sind keine materiellen, ausgedehnten Atome, sondern unzerstörbare Elementars-Seelen, welche mit der Schöpfung begonnen haben und nur mit ihr vergehen.

Diese Atome sind Ur-Energicen, Realitäten, die einsander auf keine Weise alteriren, burchdringen ober abssorbiren, sondern sich nur vermöge ihrer unbegreislichen Elasticität und accommodabeln Natur, zu Stoffen und

Körpern configuriren.

Der Formalismus und Dogmatismus Wolfs stellt fich nur als bie Reaction bes Leibnitischen Brincips, alfo bes Tynamismus, tes intividualifirten und Scelenerfüllten Weltlebens bar. Die sublimirte Rehabilitation und Confequeng ber echt beutschen Leibnitischen Welt= Unschauung tommt wieder in Rante Sitten= und Freibeitelehre, b. h. in feinem logischen und psychologischen Brincip jum Borfchein. Daffelbe Brincip bekennen und potenciiren Fichte und Schelling, indem fie an ber Berfonlichkeit, als an einem Absoluten festhalten; wenn auch ber Gine unter bemfelben bas intellectuelle Ich, ber Andere bie Reutralisation von Ratur und Beift, bas ganze Menfchen-Gemuth, alfo bie Berfohnung bes finnlich = feelischen und intellectuellen Lebens begreift. Daß folden auf Die Spite getriebenen Demonstrationen, ju Gunften ber Seele und Perfon, wiederum in Begels Philosophie Die Spite abgebrochen wird, andert nichts in ber Erifteng und in bem Brocen bes Brincips felbft.

Der Natur und Person wurde von Hegel eine objective Wahrheit, nämlich ber absolute, der unpersönliche Welt-Geist entgegengestellt; und aus demselben eine absolute Gedanken-Bewegung, eine reellste Dialektik nachgewiesen, welche mit der Natur-Geschichte identisch, also die wahre Metaphysik ist, und als solche, das schlecht subjective Leben, nämlich den modernen Idealismus gleichwie den antiken Naturalismus aufsaugen darf. Bon diesem makrokosmischen und welthistorischen Realismus Hegels, welcher sich nur in den sublimirtesten Bernunst-Processen des Menschen, d. h. in der Hegelschen Dialektik inkarniren, also doch wieder Psychologie werden darf, hat sich bereits die neueste Philosophie wiederum zur alten Psychologie gewendet um zu erkunden, welche Anrechte an der absoluten Wahrheit und Realität, sich für die Seele und Persönlichkeit, für Gemüth und Gewissen heraus-processiren lassen.

Wir kommen nun zu der Betrachtung einer andern Gestalt und Entwicklung des deutschen Seelen = lebens. — Die italienische Musik hatte die Gebildeten im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts zu einem sinnlichen Idealismus verführt, als Händel und Sebastian Bach der Ton-Seele nicht nur den Körper, sondern den Geist zurückgewährten, indem sie die Sinnlichkeit durch einen musikalischen Formalismus bandigten, also das Gesühl mit dem Berstande ineinsbildeten, und die rein musikalischen, die idealen Intentionen der Seele, von den empirischen und leidenschaftlichen Ges

fühlen frei zu halten verftanden.

Mozarts wunderbarer Genius versöhnte die TonSeele und ihre übersinnlichen Motive mit allen characteristischen Sympathieen und Leidenschaften des Herzens,
zu einer für alle Nationen entzückenden Musik, die eben
so melodies als characteristisch, ebenso sinnlich schön als
sprechend, ebenso leicht ansprechend durch Naivetät und
Grazie, als erhebend durch Phantasie und hehre Leidenschaft ift, zu einer Musik, die den Worten, den Intentionen des Libretto-Poeten, und gleichwohl der musikali-

schen Seele und ihrem divinatorischen Ivealismus Rechenung zu tragen versteht. Dann nimmt Beethoven, ber Titane, der musikalische Faust (gegenüber dem weißelich gearteten Mozart, der Mann) den uralten Kampf auf zwischen Natur und Geist, zwischen der idealen Tonseete und dem realistischen Derzen, zwischen Melodie und Harmonie, zwischen dem sinnlichen Geschovens Musikstrebt in den Berslechtungen der Tongedanken und Tonssiguren, im Kampse der Gedankenschruppen, im Instrusmentenssturm, im Kampse der individuellen Seelens Principe mit den harmonischen Massen, im Kampse der Melodie mit den musikalischen Schematismus die Mysterien des Gemüthes und der Weltschichte zu balanciren. \*)

In ber gothischen Bautunft hat sich bas bentsche Seelenleben nicht nur mit ber plastischen, sondern mit einer musikalischen Phantasie zu einer in Stein gebichteten Religion erhöht. Die deutschen Münster führen den handgreislichen Beweis, daß es eine plastische Musik, einen reellen Idealismus giebt, daß für das deutsche Gemüth und die deutsche Aunst keine unversöhnelichen Gegensäße existiren. Der beutsche Genius hat diese mystische Kunft der Natur und dem Schöpfer abgesehen, welcher Geist und Materie, Seele und Leib zusiammengetraut, und allen übersinnlichen Gedauten eine sinnliche Einkleidung gegeben, also alle Formen zu einer

10

<sup>\*)</sup> Die musikalische Seele als die rein ideale, muß ungeachtet ihres Contactes mit der empirischen und sinulichen Seele (in Leidenschaften) von dieser unterschieden werden, sie ist sui generis. Die Musik, welche eine Ertösung von den sinnlichen Wertragsseiden und Kreuben, von allzu persönlichen Empfindungen sein soll, darf nicht als ein Mittel gebraucht werden, den Menschen in die Miseren der empirischen Gefühle unterzutanchen. Mozarts Musik ist herzig und ideal, subjectiv und objektiv zugleich. Beethoven wird in seinen spätern Werken nicht selten zu subsectiv.

göttlichen Bilberichrift erhoben bat. - 3m letten Biertel Des achtzehnten Jahrhunderts hatte Die erwachte Gehnfucht nach ber entschwundenen Berrlichkeit ber mittelalter= lichen Runft und Phantafie, nach bem altbeutschen Bemuthe= und Seelenleben, nach bem frommen Glauben ber Bater eine freilich forcirte Romantit und . Empfind famteit und mit berfelben eine Formlofigfeit und sinnliche Ueberwucherung, eine Phantasterei und Schmächlichkeit, eine Gefchmadlofigfeit und Befühle-Renommage erzeugt, gegen welche von Leffing und Berber, wie von Schiller und Bothe ber objective Sachverstand. Die antife Runft, Die correcte Form, Das innere Cbenmaß und ber gehaltene Stol mit Recht zu Bulfe gerufen wurden. - In unfern Tagen ift bann entlich ber Clafficismus in einen afthetischen Schematismus, und ber antife Realismus in einen sublimirten Materialismus ausgegrtet, ber wieder nur burch bas alte beutiche Bemuth, burd einen vollbefeelten Berftand, burd ein im Bergen wiedergebornes Chriftenthum aufgewuchtet werden Unsere übertriebene fritische Nüchternheit, unsere tlaffifche Brüderie, welche jedes natürlich berbe Wort excommunizirt, hat einen Rückschlag erzeugt, ben wir heute, trot aller focialen und fittlichen Barolen als Gefchafte-Egoismus, als emporte Ginnlichfeit, als Emancipation bes Fleisches, als bie Gelt-Teufelei und als religiofe Beuchelei befämpfen. Mit bem harmlofen Scherz ifts alfo vorbei.

Bur Apologie des herzens gegenüber dem klassischen Lebensstyl.

Es fommt für bas Glüd in biefem irbischen Leben alles auf herzens-Frifche und herzens-Wit an. — Das herz ift tie wunderbarfte, biefer Welt am vollkommensten

entsprechende Vercinbarung und Polarisation von Ibealismus und Realismus, von Melancholie und Frende, von Leben und Sterben, von Persönlichkeit und Pflicht, von Accomodation und Character-Festigkeit, von Erinnerung und Gegenwart, von Sinnlichkeit und Religion.

Das herz ift bas einzig reelle Surrogat bes Genies und seine populärste Incarnation burch Liebe und Kraft, burch Energie und Grazie, burch Wig und Beesie, burch Berstand und Divination; — burch bie Neutralisation aller Gegensätze bes Geistes wie ber Natur. Nur mit einem inspirirten, lebenstrunkenen und kräftigen Herzen vermag jedes Menschenkind bem Genie ebensbürtig zu sein!

Das beutsche Herz hat allerdings ben Gemeinsinn und das National-Gesühl allzusehr beeinträchtigt; aber es hat auch Freundschaft, Liebe, Treue, Ehe, Familienleben, Leutseligkeit, echte Liebenswürdigkeit und Treuberzigkeit, es hat Poesie, Neligion, Glückseitgkeit und echtes Menschenthum, mehr als bei irgend einem andern Bolke

confervirt, entwickelt und vertieft!

Seht euch ben alten Cavalleristen an, wie er an einem ausgebienten und in tie Karre gespannten Campagnen-Gaul noch mit Liebe die Ambition, den guten Bau und die reinen Knochen bewundert; vielleicht begreift ihr dann, was das Herz an einem Thier für Interesse finden kann. — Verkehrt mit Blumisten, mit Gärtnern und Landwirthen, um zu fühlen, was Saaten, was Bäume, Sträucher und Blumen bedeuten können, und wie man mit Thränen in den Augen einen Baum umarmen und seine junge glänzende Rinde küffen kann, wenn man ihn selbst gezogen hat.

Daß mit bem absterbenden, mit dem gebrochnen Herzen bas ganze Leben zum todten Puppenspiel verswandelt wird, erfährt der Greis, der die lebendige Ersinnerung an Jugend und Kindheit bewahrt hat; oder der Unglückliche, welcher seine Freunde, sein Weib, seine

Kinder verlor. Junge Gelehrte können diese Mhsterien schwerlich vor der Zeit begreifen, und wenn die Zeit kommt, so begreifen sie wiederum ein Minimum davon, weil sie gar zu wenig herzen broutine, zu wenig persönliche Sympathieen haben; weil nicht nur ihre Gestanten, sondern ihre Empfindungen und Gefühle durch Schule, Politik und Literatur generalisirt und schema-

tifirt worben find.

Das individuelle Leben, tas herz mit seinen Leidensschaften, Selbstsuchten und Wetterwendigkeiten ist es freisich, welches die Schuld aller Verwicklungen und Unsvernünftigkeiten trägt; gleichwohl aber liegt nicht nur die Energie und Intensität der Seele, sondern die Kraft und der Detailblick des Verstandes, die Innigkeit und Wärme des Characters, alle konkrete Tugend und Glückseitigkeit in diesem Herzen und seinem individualissrenden Witz; während sich die moderne Classicität mit abstracten Ideen und Idealen, mit farklosen Vildern, mit architektonischen und geometrischen Linien, oder mit einem abgeschwächten Echo von Tönen und Gesühlen begnügt, und diese Methode "Styl" zu nennen beliebt.

Die alten Griechen und Römer, welche man mit tiesem klassichen Styl zu copiren meint, haben zwar großartige heroische Leidenschaften wie Selbstverläugnungen
in Welt-Scene gesett; aber sie kannten boch nicht die Mysterien, die stillen und immerwährenden Marthrien des dyristlichen Glaubens, der deutschen Gattenliebe und Treue; sie hatten einen immanenten Geist, d. h. einen sinnlich gesunden Verstand; aber mit Ausnahme ber großen Dichter und Denker wenig transscendenten Sinn und Geist. Selbst Platons Idealismus zeigt keinen vollbeseelten Verstand und noch weniger eine transscendente, von idealen Mitseidenschaften bewegte Seele auf, wie Jakob Vöhme, Hamann, Herder, Jakobi, Schelling, Baader und Stessens, wie Heinrich Schubert und unzählige andre beutsche Philosophen; der Componisten, Künstler und Boeten nicht zu gebenken, — in benen ber fymbolische Berftand und bas Gemuth ber Deutschen feine Organe

gefunden hat.

Die heidnischen Griechen brachten es leichter wie wir zu einer harmonischen Ineinsbildung von Seele, Sinnslichkeit und Geist, zu einem Gleichgewicht ihrer Kräfte, aber es gelang ihnen nur deshalb, weil sie nicht die Gemüthstiese, die Potenz, die transscendente Kraft und Bildung der Seele wie des Geistes kannten, zu der wir Christen, durch die modernen Eultur-Processe, durch die complicirten und sublimirten Lebensverhältnisse und die in ihnen begründeten Gewissens Musterien heranreisen. Endlich gestattet der, nicht mehr mit dem sinnlichen Versstande zu beherrschende Welt-Wirrwarr nur den beschränkten oder egoistischen Characteren eine Klarheit und Harmonic des Gemüths.

Die Alten waren felten und nie in Masse solche unsconstruirbaren, mit allen Fasern ber Welt-Dinge, mit allen Schens verwickelte Allerweltse Narren, sie waren nie so die characterlosen Sclaven ihrer Herzense Gelüste und speculativen Phantasmagorieen wie wir; aber sie hatten auch nie in ganzen Schichten unfre philosophische und welthistorische Durchbitvung, unfre Herzense Delicatesse und Gemüthse Innigkeit, oder gar ein Gewissen, welches mit Vergangenheit und Zukunft getraut gewesen wäre.

Beder die griechischen noch die römischen Weiber kannten die unausgesetzte Opferfreudigkeit, oder die stille und ergebne Resignation unserer Mütter und Ehefrauen, die durch Herzensbildung zur andern Natur gewordene Mitseidenschaft, die gesunde Pathologie unserer gesbildeten Frauen, von denen auch die Söhne eine husmane Seele erben. Diese Seele aber ist es, welche den Alten trot des humanen Verstandes gebricht, der an ihnen mit Recht bewundert wird.

Man tann folche Ueberzeugungen freilich nicht ftritte

beweisen, aber bie sublimsten Wahrheiten sind ihrer Natur zu Folge Glaubens-Artitel, Offenbarungen unseres Gemüths; entziehen sich also jeder Construction, jedem Calcul und Beweis.

Bill man sich aber mit einem sublimen Thema innershalb ber wissenschaftlichen Grenzen halten, und nicht an bas Gemüth appelliren, so giebt man nur die Mathematik und Grammatik ber Processe, statt ihrer Mysterien in Seele und Geist.

Wer in feinem Leben irgend einen Menschen von gangem Bergen geliebt bat, wer nur von einem alten schattigen Baum, ober einer Broving-Rofe, wer einen Augenblick von einer schönen Landschaft, einer Morgen= luft entzückt mar, wer aus weiter Fremte zur Beimath. jum Elternhause gurudtam und mit einem, von Gludfeligfeit, wie von Electricität gelabenen Bergen alle bei= ligen Stätten ber Rindheit befuchte: - in meffen Berg Die Engel-Befühle ber Liebe gundeten, fo bag ihm unter Seelen-Schauern von himmel und holle Die ganze Natur im Rofenfeuer aufloderte, ber allein tann begreifen, baf alle Gedauten, Die nicht aus bem Bergen geboren werben, nur abstracte Gedanten verbleiben; taf es im unbeseelten, im nüchternen Berftande nimmermehr tonfrete Begriffe und eine fonfrete Digleftit geben fann: baff, verglichen mit bem Bergen, alle Intelligenz eine Grammatif und Dathematif, baf alles herzlofe Reben Ab= ftrattion und Schattenspiel bleiben muß; baf nur bas Berg eine Wirklichkeit, nur feine Liebe eine Gegenwart und Lebens-Integrität befitt, baf im Bergen allein Augenblid und Emigfeit, Dieffeits und Jenfeits, Ratur und Beift, Subject und Object, Gelbstliebe und Gelbstver= läugnung verfohnt werben tonnen: - bag nur im gludlichen Menfchen-Bergen bas Welt-Absolute, b. b. ber gange Inhalt ber Belt ein lebendiges fonfretes Centrum und eine Infarnation gewinnt. — Jahrelange, leben8= längliche Lecturen, Studien. Philosopheme, Webanken=

Gefpinnfte, Gebanten-Bermurfniffe und Borurtheile verschwinden wie ein Nebel-Gewölf, wie ein Traumbild por einem Menschenkinde, por einem einzigen fonfreten Dinge. Das man mit voller Bergens-Energie und burch fie mit weinem febenden Auge, mit einem boren ben Dhr" erfaßt! - Das matte, im Scheinschlaf liegende Berg, das verweltte, verhungerte Berg ber fodificirten und paragraphirten Juriften, ber ichematifirten Rammeralisten, ber mumificirten Theologen, ber paganifirten Philologen, Der atomifirten Chemiter, Der formulirten Mathematiter, der im Absoluten construirten Phi= losophen, ber verdufteten ober verharzten Acithetifer, ber archivalischen Hifteriker, ber byverkritischen Rritiker: bas todte Berg aller genielosen Dutsend Beschrten ift ber lette Grund ihrer perfonlichen Unmachten wie abstracten Birtuositäten und Tugenden, ihrer naiven Berfündigungen an der unmittelbaren Umgebung, an ber Lebens-Braris, an ber Seele, am lebendigen Leibe ber Geschichte, wie bes Bolfs.

Richt die gemeine Prazis, nicht die gemeine Handsarbeit, der Kneipen-Vertehr mit Blusenmännern und Gessellen, nicht die rohe Werttags-Empirie, welche den Idealseinn des Gelehrten, des Künstlers und Dichters verzehrt, sondern die Herzens-Routine, die Herzens-Erzieshung, die Herzens-Nahrung im Verfehr mit Natur und geliebten Personen, im echten Familienseben, im humanen, im väterlichen Verfehr mit Dienstboten und Untergebenen, wirft das offene Geheimniß einer Vermittlung der gelehrten Intelligenz und Theorie mit der Lebens-Prazis und Empirie, — die Annähes

rung bes Gelehrten an bas Bolf.

### IX.

## Das Gemuth und die deutsche Gemuthlichkeit.

"Wenn ber Englanber ein Kameel malen will, so macht er eine Raravanen-Reise; ber Franzose läuft in ben jardin des plantes, ber Deutsche fiubirt bas Stelett und bie aus- geftopfte haut in einem Muleum — und fcopft te 8 im Uebrigen aus ber Tiefe seines Gemuthe

"Koffuth, ber in Sbinburg eine Borlefung über bie verschiebenen Charactere ber Deutschen, Englander und Frangofen hielt, ftellte une nit unfern, weber in's frangofifde, noch in's Englifde überfetbaren "Gemüth" am bödften, obgleid er gebührend hingufette, daß wir, weber mit unferm philosophischen Ginn, noch mit unferm Gemuth etwas Großes erster Klasse probuziren fönnten. Zu bem vollkommenen Menschen und einer kulturgeschichtlichen Antier erster Klasse gebörten außer beutscher Gündlichkeit und Gemütblichteit auch bie ebenso unübersetzbaren Eigenschaf-Gemitolitetet auch die vereind univereitebaren Ergenfuget ten bes englischen common sense (nicht "Gemeinstnn") und bes französischen Esprit. — Deshalb seien die brei Nationen nur im Berrein e die Blüthe der Menschetet." "Ich bin während der Jahre hier in manche englische Gesellichaft gekommen. Nicht seiten ann gute, liede, brade Benthen und Semition aber kinn Morne den Richt dein

Meniden und Familien, aber teine Barme, tein Flug, tein bergliches Seraustummen 3mmer febr artig, febr treundlich, derzitiges Veranstimmen. Immer febr artig, febr freinolich, febr gemeisen, febr refervirt, febr arm, innerträglich arm an Geiff, Gemüth, herz und humor. Jum Davonlausen Langweitig. Man kann in ber englichen Gesellichaft Reben balten, aber nicht sprechen. Die französische "Conversation" sellschaft kommt, zitrett vor Angli wie ein stecktieschich Berfolgter, hinter welchem berittene Konstabler berjagen."
"Es scheint, als könne man uns Deutschen wenigsten den Borwurf nationaler Abgeschlossenbeit und Eindisetung fen den Borwurf nationaler Abgeschlossenbeit und Eindise

bung machen. Dir leben in ber Mitte vericbiebener Culturen, und eignen une mehr bavon an, ale ben eigentlichen Rationalen lieb ift. Gleichwohl werben bie und eigenen baracteristischen Borzüge nicht felten ju Fehlern und jum Lachstoffe für andere Nationen."

"Die Englander fprechen faft ftete mit Beringidatung und "Die Engländer sprechen fast stets mit Geringschäftung und Spott von unserer vhilosopvischen Grünvlichetit, noch mehr von unserer vhilosopvischen Grünvlichetit, noch mehr von unserer bescheibenen, träumerischen, seizen, zögernden Ge mith fich feit, die so leicht in Rochschaberet und Jantellicht und der schaften der Korpen praktische Opposition entzegentritt. Es mag Febler der Engländer sein, baß sei der Trauben beuntscher dezenthemildeset, die ihnen zu boch bängen, sauer nennen, aber die verzleichende Anatomie verschiedener Viller-Ehractere zeigt, daß uniere Berülfe und zeich von der Villeren der Villeren, unser Gemith, unsere Gefühlsweise in nichternen, praktischen Dingen oft lächerliche Karitatur werden: das mit der aller Teie und laderliche Raritatur werben; bag wir bei aller Tiefe und Barme Alles leichter treffen, ale ber Cache Rern."

(, Correspondens aus Condon im Magagin des Austandes.")

Man hat Diejenigen verspottet, welche bie beutsche Gemüthlichkeit als eine Bolks-Tugend bervorhoben: man bat das Gemüth eine Grobbeit genannt, und ihm bie frangofische Bolitesse, Die rudfichtsvolle Lebensart als eine Bergens = Delitateffe gegenübergeftellt; bagegen von ber beutschen Gemüthlichkeit angeführt, fie bestehe außer behaglicher Klatsch= und Absonderungssucht, oder chnischer Derbheit in einer unmännlichen Selbstich melgerei. welche fich außer ungahligen garftigen Gigenschaften auch barin befunde, bag ber eine beutsche Bolksstamm ben andern, fogar um bes modificirten Dialettes und gemiffer aparten Manieren ober Redensarten, nicht leiden könne, während boch alle Stämme mit biefen verzweifelten Gigen= artigfeiten wie mit Flechten und Bodengruben behaftet feien. Das Fattum ift richtig, aber feine Ausbeutung und Rutsanwendung ift falfch. - Gin Rind empfindet feine entschiedenen Antipathieen ober Sympathicen, weil fich feine Eigenart noch nicht entwickelt hat. Es befreundet fich felbst mit bem häflichsten alten Beibe, mit einem garftigen Rruppel und Monftrum in furzester Zeit, es empfindet taum einen angenblicklichen Etel und eben fo wenig eine Begeisterung für feine ichonen Formen. Um ftarte Untipathieen zu empfinden, muß man eine Bemuthstiefe, einen

originellen Character und fritischen Berftand besiten. muß man eine Berfon fein. Frangofen, Italiener und Bolen find fo viel höflicher, freundlicher und fluffiger im Berfehr, als die Deutschen, weil fie flacher, sinnlicher, findlicher, findischer und characterloser find als wir. Wer eine fcmache, trage Urtheilstraft, eine lebhafte Sinnlichkeit besitzt wie ber Frangose, muß fehr natürlich über Die Mangel und Eigenartigkeiten feines Rebenmenfchen hinwegfehn. Die eigne Leere ruft den Gefelligkeitstrieb, bie Gefdmatigfeit und eine nichtsfagende Boflichkeit bervor. - Der Frangose ist flach und eitel genug, sich für eine gebildete und bedeutende Berfon zu halten; bas giebt ihm ben Impule, fich mit einer Delikateffe zu benehmen, Die er in dem Augenblick ablegt, wo er fich teinen Effett von ihr weiter versprechen barf. - Bur Bergens = Deli= fateffe gehört eine Gemuthstiefe und Erziehung, bie man unendlich häufiger unter ben Deutschen als unter Frangofen antrifft, beren bonhommie mit ihrer guten Laune ein Ende nimmt, wie bas bie Deutschen an frangofischer Einquartirung in Erfahrung gebracht baben.

Bir Deutschen allein verstehn unter bem Gemuth ein constant gewordenes, sich selber treues und vergeistigetes Gefühl, ein Seelenleben, bas vom sinnlichen Untersgrunde abgelöft, gleichwohl mit bemfelben correspondirt. Das Gemüth ift eine Grundgestalt der Seele, welcher alle augenblicklichen Gefühle und Gedanken incorporirt werden; so entsteht eine sittliche Constitution.

Das beutsche Gemüth, dies Muttererbe der beutschen Menschen ist die Norm, welche unsere leisesten und stärksten Augenblicks. Empfindungen, unfre Leidenschaften, unfre sinnlichen und übersinnlichen Impulse regulirt und mit ihnen einen Gefühls-Character constituirt. Dies beutsche Gemüth war es, welches sonst nicht nur die Herzens-Sitelseiten und Wetterwendigkeiten, sondern auch die Schulvernünftigkeit und den zu hastigen Bildungs-

Prozeß, die luftigen Ideen wie die Phantasie=Ideale inshibirt hat. — Daß die Neudeutschen dies breimal heilige Erbe ihrer Boreltern zu misachten beginnen, baß die neudeutschen Psychologen in dem Gemüthe nur eine Mythe, oder die deutsche Wintelbehaglichteit, Lästerungssucht, Breitspurigkeit und Grobheit ersehn, bas ist die Diagnose einer Sinnes-Wandlung und Entartung, welche sich bereits in dem Mangel an solchen Character-Menschen zurächen beginnt, wie sie die beutsche Geschichte noch zur Zeit der letzten Freiheitstämpse, in Stein und Nork, in Blücher und Bülow aufzuweisen hat, um nicht an Friedrich den Großen, an seinen Bater, an den großen Chursürsten, an all die Generale der Helbenzeit und an die Heroen im Kampse der Geister, an einen Luther und Hutten zu mahnen.

Man kann nichts Reelles vom Gemüthe ausjagen, wenn man nicht von den Thatsachen, von den Mohsterien spricht, in welchen sich bas beutsche Gemüth bis zu biesem Tage beglaubigt und einen Leib zugebildet hat, von ben Sitten, den Gewohnheiten, dem Familienleben, dem Feis

mathe=Gefühl.

Eingelebte Formen sind das Geheimniß ter Erziehung, der Civilisation, der Poesie, des Gemüths, welches sich aus sittlichen Gewohnheiten und Herzens = Repetitionen consolidirt. "Der Mensch, — fagt Schiller wunderschön, — arbeitet nichts mit den Händen, woran sich nicht sein Herz betheiligte." — Er verkehrt selbst nicht mit todten Dingen und Formen, ohne taß mit ihnen seine Seele verwächst; dies ist der Segen und Zauber der Heismath!

Bir Menschen finden erst in dem gewohnten Raum und himmelsstrich, in den befannten Sprachtönen und Stimmen, in den vertrauten Gestalten und Gesichtern, in allen heimathlichen Lebensarten und Erscheinungen, auf bem vaterländischen Grund und Boden, — im nordischen Binter, wenn wir dem Norden angehören, — im sud-

lichen, bunkelblauen himmel, wenn wir Spanier und Italiener fint, unfre eigne Seele wieder.

Die Beimath gehört zu unferm Körper, fie ift unfer

ätherifche Leib.

Wir können eben so wohl unfre sinnlichen Organe missen, als die Jahres- und Tageszeiten, den himmelsstrich, den Grund und Boden, die Berge und Thäler, das Meer oder die Büste, wenn unfre Sinne mit diesen Natur- Scenen von Kindesbeinen an verkehrten und zu-

fammengewachfen find.

Dit ben gewohnten Naturbilbern und Bermandlungen. mit ber eingeathmeten rauben ober fcmeichelnben Luft, tehren ja die alten Stimmungen und Gedanken, Die Gorgen und Freuden unferes gangen Lebens gurud. Dur an ben gewohnten Wegenständen, Situationen und Beichaftigungen repetiren wir unfere Biographie, nur in ben eingelebten Formen behalten wir unfer Gelbit, haben wir eine Geschichte und Diejenige Stabilität, ohne welche es zu feiner festen Characterbildung, zu feinem Grundton ber Seele, gu feinen, mit ber Seele vermachsenen Bewohnheiten, zu feiner Gitte, zu feinem Gemuth tommen Mur bie Beimath fann ein Familienleben erzeugen, fann Sitten und sittliche Charactere, fann Sinn und Berftandnift für bie Wefchichte bilben. - Dhne Beimath find wir einer Felfen = Pflange gleich, Die ihre Rahrung allein aus ben Luften fangen muß.

Der beklagenswertheste Grund-Berthum unserer Zeit-Tendenzen ist der, daß nur der vollständige Bruch mit den letten mittelalterlichen Grundlagen und Erinnerungen das neue Leben von seinem letten hemmniß befreien könne, daß Ablösung von dem geschichtlichen Boden, von der heimathlichen Scholle, von Sitte und Religion für

eine Erlösung gelten foll. - -

Wer uns die Beimath nimmt, schneibet uns die Gegenwart von der Bergangenheit ab, nimmt unfern Sinnen Die gewohnten Anknüpfungs- und Anhaltspunkte, ber Seele ihr Behitel, bem Körper ben Boten unter ben Füßen. — In ber Frembe benken wir an unfer heimathliches Leben, als an ein anderes und begrabenes Ich; bie Heimath ift Leben, Poesie, Freude, Witz und Zeugungskraft, bie Frembe ist Mechanismus, Unmacht, Prosa und Tob. —

Der Geist wächst nur auf einem festen Boben groß, dieser Boben ist die Natur; nur die Gewohnheit sleischt uns die Natur-Geschichten so ein, daß sie dem Geiste getraut werden. — Wer keine Heimath, keine eingelebten Formen, wer gar keine Gewohnheiten hat, dem sehlt auch die Natur und die Artu von Character, welche Natur und Geist im untrennbaren Zusammenwuchse zeigt; das ist eben das Gemüth. In ihm allein ist die sinnliche Natur mit der übersinnlichen Welt, sind Geist und Seele, Wissen und Gewissen, Wille und Vorstellung, Eigenart und Gottesgefühl, sind natürliche Accommodation und sittliche Character-Energie versöhnt.

Rur bas Gemuth bes Deutschen begreift bie Poesse bes Alten, die veredelnde, versöhnende und vergeistigende Kraft der Zeit, der Geschichte, welche allen Geschichten den Gold-Grund, und allen Helden den Heiligenschein

malt. —

Der Deutsche ist ce, welcher in seinen Sitten bie Bergangenheit mit der Gegenwart und das Alte mit dem Reuen zusammentrant; der Untergrund des religiösen Gefühls im deutschen Bolte ist das Mosterium, wie die Ewigkeit, auch in den sinnlichen Augenblicken bewegt, wie die elementare Natur zu einer Abiltlichteit aller übers natürlichen Geschichten, zu einer Natur Religion erhöht und vertieft werden kann, mit der immer wieder der grübelnde Geist brechen muß, wenn es zur driftlichen Religion kommen soll, welche den Menschen-Geist eben so über die Natur erhöht hat, wie den Schöpfer Himmels und der Erden über das Geschöpf.

Ebgar Quinet erklärt irgendwo, ner begreife ben beutichen Character nicht, wir hatten Eigenschaften und

Katultaten, Die einander aufbeben. Nicht einmal bie architektonischen Linien unferes Berftanbes konne man verfolgen, ohne fich aus ber Mathematit in bie Muftit transportirt, und von aller Construction verlaffen qu febn." 3d babe bie Worte nicht mehr pracis behalten. wohl aber ben Ginn. Man hört aus folchem Raifonnement über bie beutsche Matur ben mathematischen, fpirituellen, und bod profanen, feelenlofen Frangofen-Berftand beraus, ber mit natürlichem Instinkt zu politifiren. gu banteln, zu conversiren versteht, aber icheniatisch und hölzern wird, sobald er bichtet ober philosophirt. Frau von Stäel faat zutreffend: "Der Deutsche bebarf eben fo fehr ber Methode im Sandeln, ale ber Unabhängigkeit im Denken; ber Frangofe hingegen betrachtet bie Sandlungen mit ber Freiheit ber Runft, Die Ideen aber mit ber Anechtschaft ber Gewohnheit" Er ist also ein Mechaniter, ein Podant in Der Poesie und Philosophie. Die frangofifche Sprache giebt bas nadifte und ichlagenofte Beugnift bavon. Der frangofifde Styl wird, wie bereits Borne bemerft hat, fo volltommen von ber Sprache felbft vollzogen, baf ben gewöhnlichen Stuliften nur eine paffive Rolle übrig bleibt. Der frangosische Styl bleibt ein Sprach = Schematismus, ben felbst ter geistreichste Autor nicht in eine natürliche Evolution bes Beiftes ober ber Seele zu verwandeln vermag.

Nur im Deutschen verschmilt die Seele mit allen Phasen des Geistes, nur die deutsche Sprache ist der griechischen gleich, die Fortschung der Natur-Prozesse, und zugleich der exakteste Ausdruck des Geistes. Nur der deutsche Berstand manifestirt sich als ein vollbeseelter, poetischer und divinatorischer Berstand.

An uns beutschen Menfchen ift auf's beutlichfte zu erkennen, bag bie Seele vielerlei Entwidlungsstadien aufzeigt, die, als gleichzeitige, ihre concrete Natur ausmachen, bag bie Berhaltniffe zwischen Seele und Leib, zwischen Seele und Geift, Seele und Natur, Seele und Uebernatur, gleichsam eben so viel verschiedene Seelen in demfelben Menschen bilden. Diese Mysterien treten an unsern Lebensarten und Lebenswerken so deutlich heraus, daß sie sogar der französische Profan-Berstand und sein mathematischer Realismus abtasten, wenn auch nicht begreifen kann. — Zum deutschen Glaubensbekenntniß, zu den innern Ersahrungen, welche der Deutsche macht, falls er seine Nace repräsentirt, gehören die nachstehenden Thatsachen, welche die modern-populäre Natursorscherei zu verneinen bemilbt ist:

Die Seele ift nicht nur "bie Funktion ber Gehirn=Substanz", nicht nur bas Destillat ber Materie, sie ist nicht nur ben körperlichen Atomen als physische Lebenstraft angetrant, sondern sie entsbindet sich als eine überschüfsige, transcendente Kraft, und constituirt sich als eine selbstständige Macht,

als Realität, als ein absolutes Brincip. \*)

Als folches fteht die Seele mit dem Geiste wie mit der körperlichen Basis, in einem dynamisch-mechanischen, und zusgleich in einem mystischen, d. h. in einem solchen Verhältniß, welches natürlich und übernatürlich, vermittelt und unmittelbar, peripherisch und punktuell, immanent und transscendental, fest und flüssig, also nicht mehr der förmlichen Verstandes-Construction zugänglich ist. Die Seele ist es, welche in der Summe jener Prozesse dem Gemüth ausmacht.

<sup>\*) &</sup>quot;Bogt" meint die Seele auf den Begriff von Materie reduziren zu muffen, weil sich boch die Seele nicht des Körpers als eines Instruments bedienen könne. Abstrahirt davon, daß ohne Polarität und ohne allen Dualismus von Materie und Geist tein Lebens Brozes benkbar ift, — so bat Bogt nicht bedacht, daß der in allen Atomen beseelte Körper, daß bas Ineinander von Materie und Geist, von Stoff und Geset, den Berkehr von Seele und Körper so leicht und grazibs macht, wie es die Thatsache des Lebens bezeugt.

Dieses beutsche Gemüth ist kein Phantom ber Psichologen und Boeten; auch kein bloßer Naturalismus und Grosbianismus, für ben es sogar sehr feine und gemüthreiche Denker, aus bloßem Aerger über ben Mißbrauch, declarirt haben, sonbern bas beutsche Gemüth manifestirt sich als die historische, mit dem Geiste in Ehe lebende Seele, als unsre ideale Constitution. Es ist der absolute Character des Menschen, die dom Leben, von Himmel und Hölle durchgespielte Seele, ihr Netherleib, die Summe der Herzensschen und Actionen. Dies Gemüth ist der Grundstock der Seele, auf den alle jüngsten Empfindungen und Gefühle bezogen werden, und mit dem sie zusammenwachsen, wie die Jahresringe an einem Baum.

In biefem Gemuthe, in biefen Geschichten ber Seele und ihren atherischen Bertorperungen, Die fich für ben inmbolischen Berftant bes Deutschen in seinen Rünften und Literaturen, in feinen Sitten, Bewohnheiten, Lebensordnungen und humoren, im beutschen Bolksmärchen, im Deutschen Boltsliede, in ben beutschen Münftern, in allem beutschen Thun und Laffen, in ber beutschen Sprache und Weschichte absviegeln, ba liegt ber Unterschied bes beutschen und bes frangofischen Beiftes, welcher lettere gang und gar die Erbuahme und Wiedergeburt bes altromischen Beiftes, alfo ein mathematisch mechanischer, ein profaner, politischer Erben-Berftand ift, ber, zusammt feinen Repräfentanten, an bem Mangel eines übernatürlichen, eines mit ber Seele correspondirenden und vernünftigen Beiftes zu Grunde gehn wird; benn tiefer Mangel mar es, ber bei ben Römern ben ibealen Sinn, Die Humanität. ben Glauben an Denfchen=Burte, an Denfchen=Bestimmung und bas Gemiffen unmöglich machte, burch welches ein Bolf in ben Stand gefett wird, ein weltbeherrichen= bes. weil ein weltbegreifenbes und welterziehenbes zu fein, wie es bas beutsche Bolt ift und bleiben wirb, fo

lange es nicht gefliffentlich feine Diffion vertennen will. Ein foldes Bertennen barf man aber vielen Deutschen in Nordamerita schuld geben, weil fie mit ben Amerita= nern, biefen Romern ber neuen Belt, ein ameites romiice Beitalter prapariren. Thatfraft, National-Stolz, Freiheite-Sinn, Eroberunge-Beift, Rechts-Berftand, Staate-Berftand, medanischer Berftand, Luxue-Berftand, Banbele-, Geld= und Induftrie=Berftand, aller mögliche Berftand, fo viel Berffand, baf Seele und Ibeal Sinn qu Grunde gingen, bas mar ber romifche Rall, wie es ber norbameritanifde ift. - Schabe, bag biefer Cafus von ber Beltgeschichte fo rafch bis jum Vocativus beclinirt wird: bie Nord = Umeritaner fonnten andernfalls bie gufünftigen Beberricher bes Erbbobens fein. Die Cultur und bie Beiftes - Berrichaft, welche feit Erschaffung ber Welt von Often nach Westen gegangen ift, konnte fich von Californien nach Europa und Afien gurudstauen, bem amerikanischen Materialismus niehr Geift und Seele inwohnten. Kommt es aber endlich einmal zu biefer Boteng, fo rührt fie von ben beutfchen Coloniften Bochstwahrscheinlich ift's olso ber beutsche Beift, Die beutsche Botenz, welche ben Ameritanern inftintimäßig fo grundverhaft find; benn wie die nordameritanischen Tugenden in ber Beift- und Gemuthlofigfeit murgeln, in bem Mangel an aller Bathologie bes Beiftes, fo bie Schwächen bes Deutschen, im übertriebenen, luxuribs gebilbeten Beift, in ber Reflexion und permanenten Rritit, und eben fo im Seelenleben, in ber Mitleidenfchaft, im verwöhnten Bemuth, in einer unmannlichen Bemuthlichkeit!

Der Referent eines Buches von "Rapp" (Magazin bes Ausland's) über bas Leben bes beutschen Generals "von Steuben", aus ber Schule Friedrichs des Großen, ber im amerikanischen Freiheitskriege ein Kommando gegeführt, macht folgende Bemerkungen, die besonders von den Enthusiasten für nordamerikanische Charactere und

Freiheitshelden beherzigt werden mögen.

"Die ameritanische Geschichte bes Befreiungstrieges, wie wir sie bisher tennen lernten, ist mehr barauf berechnet, die Augen der Welt zu blenden, und das nüchterne Urtheil des Mus- und Inlandes zu bestechen. Mus "Rapp's" Buche mird es uns fonnenflar, baf mir ge= lehrt worden find, eine viel zu hobe Meinung zu baben von ber revolutionaren Energie ber Ameritaner, von ihrer Baterlandeliche, ihrer Begeifterung für bie Menfchenrechte, ihrer unerschütterlichen Ausbauer und faltblütigen Tapfer= feit, von ben Talenten und bem Character felbft mancher ihrer revolutionaren Größen. Es wird in den biefigen Beitungen oft geklagt, baf bie mobernen Amerikaner von Der Tugend ihrer Borfahren des letten Jahrhunderts ausgeartet find. Aus ben bisher ungedrudten Quellen Rapp's tritt uns bagegen gang bas Bild ber mobernen Amerikaner entgegen. Es fann fortan nicht mehr geläugnet werden, daß Alles, mas groß und bewunderungs= werth ift in ber Geschichte ber Gründung ber Union, bas Wert einiger wenigen, guten und erleuchteten Manner, ober aber bas Werk ber Umftanbe mar. Die Maffe bes amerikanischen Bolkes mar viel weniger gebildet, viel meniger bentfrei und vorurtheilslos, viel weniger belben= muthig und freiheitsliebend, viel weniger opferbereit und hingebend, als man une hat glauben machen wollen; es bedurfte gang unfäglicher Unftrengungen ber wenigen Befferen, ter Urheber ber gangen Bewegung, um gu verhüten, daß die einmal begonnene Erhebung im Sande ber Berzweiflung und Gleichgültigkeit verlief; ein gang flein wenig mehr Thätigkeit ber englischen Benerale batte allen Widerstand brechen können."

Bon raditalen bentschen Gelehrten giebt es entgegenstehende Raisonnements. Herr Julius Fröbel z. B., der
aus Berzweislung über die kritische Natur und das kritische Leben der Deutschen, vornehmlich aber über die unbewährte Bolks-Sonverainität von 1848 nach Amerika ging, um in New-Pork ganz geschwinde und ex abrupto ein Lichtaieber-Gefchaft zu etabliren, refumirt uns in feinem neueften Buche "Aus Amerita: Erfahrungen, Reifen, Studien 1857" - Folgendes: "Das Characteristische ber nord= ameritanischen Demotratie besteht barin, baf fie bie 3bee ber Gleichheit nicht, wie es in ber alten Welt leiber fo oft geschehen ift, burch ein Berabziehen alles durch Bilbung und Besit Bervorragenden auf bas Niveau ber großen Maffe, fonbern burch bie Freiheit und bas Beftreben jedes Gingelnen, fid jum Boberen und Befferen emporzuarbeiten, zu verwirklichen fucht, - baf fie besbalb aus bemofratischen Grunden Jedem applaudirt, bem es gelingt, sich über Andere zu erheben, wie sie umge= tehrt bas Interesse verliert für Jeben, ber bei bem all= gemeinen Bettrennen gurudbleibt. - " In Diefem Bettrennen besteht alfo bas Ibeal ber nordamerikanischen Gemüthlichfeit.

### Ein Wort von der gemüthlichkeit.

Gemüthlichkeit ift im besten Kalle Die Disposition für eine leichte Berquickung und Berschmelzung mit mahlvermandten Gemuthern, - Die universelle Wahlvermandt= fcaft zu folden Characteren, welchen die Elemente ber Humanität inwohnen. Gemuthlich ift ein Menich, welcher bie Boefie und Behaglichteit einer Situation rafch beareift, und mit richtigem Tatt alles forbert, mas biefem geiftigen Comfort entspricht, bas Storenbe aber ohne Eclat ju entfernen versteht. Bemuthlich ift ein Deufch, ber in Mitleidenschaften lebt, alle Dinge wie Wefchichten auf bas Gemuth bezieht, und mit Leichtigkeit ben Gemuths-Buftand bes Nebenmenschen errath, ihn schont und mit aller Welt in harmonie zu kommen fucht. - Die Kleinftabter = Gemuthlichkeit pflegt in einem Naturalismus gu bestehen, ber ben Geist absorbirt hat, oder in einem Beiste, ber fo andauernd in die elementare Seele untertaucht, baf er zulett gar nicht mehr ben Ropf über Waffer behält. — Wenn sich bie beutschen Jünglinge von Sonst, biefer Natur-Geschichte überließen, so pflegten sie sich gemüthlich mit dem linken Borderfuß über den rechten großen Zeh zu treten, den Brustkasten einzuziehn, und den Bokabelnkasten über den gefühlvollen Busen zu neigen. Desselbigen gleichen lag es in ihrer Art, mit weich gewordenen krummen Knieen einherzugehn, welchen auch eine naturell = gemüthliche Elbogen = Haltung entsprach. Blonde lange Haare, die wie Nachtlichte über den Rock-

fragen hingen, vollendeten bas Bild.

Mit Kücksicht auf die Forderungen der gegebenen Gesellschafts-Berhältnisse, muß man es freilich für ein schlimmes Symptom halten, wenn junge Leute sich bessenders gemüthlich oder humoristisch erweisen, denn man darf sich in diesem Falle versichert halten, daß ihnen die sittliche Straffheit und der Ernst des Cha-racters gebricht. Besonders gemüthliche, liebens-würdige, romantisch geartete oder zu Spägen und Schnurren aufgelegte Männer bringen es weder zu Geld noch hohen Ehren in dieser Belt. Wer sich zu viel Spielraum

nimmt, verliert ben Strich und Cours. -

Der Jüngling, vornehmlich aber ber junge Mann, follen ein bestimmtes Biel fest und einseitig in's Auge fassen, und es mit dramatischer Kraft verfolgen, und wenn fie das thun, fo fallen humore, Allotria, Sentimentali= täten ober lprifche und romantische Stimmungen von fel-Dies Alles ift mahr, aber nur bie eine Seite ber fort. bes Prozeffes, benn ber Menich ift nicht nur ein fittliches. fonbern mit gleichem Rechte ein natürliches Gefcbobf. 218 folches foll er fich auch paffiv, receptiv verhalten, und aus biefer Receptivität folgt bann Seelenleben, Stimmung. Gemüthlichkeit, Romantit, Sumor und Sentimentalität von felbft. — Wenn ber junge Mann nichts Lyrifches und Romantisches an fich kommen läft, fo wird er allerbinas um fo bramatischer fein, und um fo effettiver und praktischer operiren konnen, aber ein Dichter und befeelter

Denter, ein liebenswürdiger, beutscher Mensch tann aus einem solchen Character nicht hervorgehn. Dazu tommt aber noch, daß die prosaischen Leute, nicht nur so unthätig und nichtsnutig als die poetischen sein können, sondern sie sind noch unliebenswürdig, egoistisch und unerträglich langweilig obenein.

Gemüthlichfeit ift die kleine Ausgabe, die Münze bes Gemüths. Gin echter Deutscher vermunzt aber nie so viel, daß ihm zulett die Barren des Gemüths ausgehn. Bur Illustration sei ber nachfolgende Scherz vergönnt.

Es tommen in ber Schulwelt toftbare Unefdoten vor, man hört nur felten von ihnen, benn ber fublimfte Bumor gewisser Persönlichkeiten und Scenen entzieht fich

jeber Formulirung und Stylisation.

Ein unfleiftiger, träumerischer, etwas schmudliger, aber fehr gemüthlicher, bei feinen Mitschülern wie bei ben Dienstboten beliebter Junge, wird bei Belegenheit einer folechten Schul = Cenfur jur Rebe geftellt; er foll fagen, was aus ihm werden wird, und antwortet treubergig fleinlaut: nichts. — Weiter examinirt, was er sich babei bente, fagt Inquifit mit einer unbeschreiblichen Innigfeit und Unschuld: ach Gott ich bente mir nichts, ich fühle "mir" fo gludlich. Gein Bapa, ber ben Inquirenten macht, ein echt deutscher humorift, fagt bar= auf mit angenommener Strenge: Dummerjahn, es beifit, ich fühle "mich" glücklich; barauf meint ber glückliche Sohn Diszipulus, indem er bem Bater mit Bartlichfeit die Sand streichelt: "ach bas ift ja gleich;" bann folieft bas turiofe Eramen mit folgender erbau= lichen Betrachtung bee Batere: "Ra ba haben wire. bas Rindvieh ift gludlich, ich wollt' ihn ausprügeln, mas tann ich ihm nun thun! Wie foll Giner Luft friegen Botabeln ju lernen, wenn er ohne Botabeln gludlich ift. - 3ch war als Junge akturat fo ein glücklicher Efel wie Du. 36 hab' aber von meinem Bater Brugel für meine fonen Gefühle profitirt, und bie follft Du auch

haben, wenn Du nicht Unftalten machft unglüdlich gu gein. Du haft boch schöne Gefühle? "ach ja lieber Bater"; und babei fällt ber faule Junge bem Alten um ben Hals, und bieser sagt für basmal mit naffen Augen: "Der Apfel fällt nicht weit vom Stamme."
Die kleine Geschichte ist unverdorben beutsch. —

#### X.

# Der deutsche Humor.

Der humor ist eine Nothburft für ben Menschen, welcher bas Iteal nicht mit ber Wirklichkeit und sein Bewußtsein nicht mit seinem Gewissen versöhnen, ber seinen Berstand nicht mit seinen Leidenschaften balanciren kann. — In einem harmonisch gebildeten, naiven, gläusigen Gemüth, oder in einem Menschen, der etwas Tüchtiges leistet und mit heiligem Ernste erstrebt, ist kein bleibendes Schisma, kein Dualismus, also auch kein humor.

Im Süben, wo die Sinnlichkeit des Menschen besser mit seinem Geiste, also der Realismus besser mit dem Idealismus verschmolzen ist als im Norden, giebt es wohl naturwüchsige Heiterkeiten, aber keinen Humor nach englischem oder norddeutschem Begriff und Geschmack.
— Er ist erst da möglich, wo es zum Bruch zwischen Natur und Geist, zwischen immanentem und transecendentem Berstande gekommen ist. Die heilen alten Griechen hatten keinen Humor, die Frauen zeigen ihn selten, und die Kinder Gott sei Dank nie, weil es bei ihnen noch nicht zur Kathalgerei zwischen Natur und Eultur, zwischen Phantasse und Birklichkeit, zwischen

Bflicht und Leibenschaft und zwischen allen anbern Lebens-Faktoren kommt. — Der Glückliche, ber Liebenbe, ber Zufriedene, der Tugendhafte hat selten Wit und Humor.

Benn wir aber weber zu ben Glücklichen und Liebenben, noch zu ben Zufriebenen und harmonisch Bersöhnten, noch zu ben Kindern und Frauenzimmern, noch zu den klassischen Griechen ober zu den naiven Italienern und Franzosen gehören, weil wir serner deutsche Männer und in der Masse keine vollendeten Dichter und Künstler, keine Weltweisen, keine Helden, auch keine Heiligen und Tugendspiegel sind: so müssen wir durch unsern natürlichen Humor beweisen, daß wir weder Heuchler, noch Eulturaffen, noch indolente Dummköpse, daß wir keine Geschäfts-Automaten sind; — so müssen wir beweisen, daß in uns das Ideal mit der gemeinen Wirklichkeit und die Norm mit den Abnormitäten und Gebrechen der Persönlichkeit ringt.

Nicht selten war sonst ber Humor eine Rettungsanstalt für altgewordene sentimentale Kerle, die ihre natürliche Herzens-Weichheit und Leidenschaftlichkeit mit Ironie und Wit maskiren oder balanciren wollten. — Die herzlosen und unpersönlichen, aber geschmackvollen und "harmonisch gebildeten" Modernen besinden sich gar nicht mehr in dem abgeschmackten Fall, Diskrepanzen mit Hu-

mor auszufliden. -

Die Zerwürfnisse ber menschlichen Natur können versschuldet und unverschuldet, tief und flach, wahr und geslogen, und so kann auch der Humor eine Natur-Nothemendigkeit, so kann er die spielende Freiheit des Gemüths, der Gemüthswis, oder andernfalls eine widerwärtige Originalitäts-Sucht und Selbstschwelgerei, eine forcirte Zwiespaltigkeit sein.

Göthe ist tein humorift, weil er eine antit geartete, harmonische Natur, einen immanenten Berftand, einen, alle Berwürfnisse beherrschenden, Schönheits- und Formen-Sinn und keinen hoperspekulativen Geist, ober auch nur

zu viel überschüffige Seele besitzt. Jean Paul weiß seine Phantasterei, seine Iviosuntrasie und Empfindsamteit nicht mit seinem Detail-Verstand zu versöhnen, noch weniger versteht er seinen Iveal-Sinn in schöne Formen zu kleiben, oder seine diskrepanten Fakultäten und gelegentlichen Excentricitäten zu balanciren; also maskirt er sein persön-liches Malheur, b. h. den Mangel des Formen-Sinns und die Brüche seines Lebens mit einem Humor, der in seiner Maasslosigkeit den Rest von Form, von Schönheits-

Sinn und gefundem Runft-Berftande gerftort.

Callot Hoffmann's Humor zeigt so viel geniale Phanstasie mit so viel Aberwitz, so viel barocke Ibeosputrasieen mit so viel schiene Sympathieen, so viel echten bilbträfstigen Berstand, mit so viel verschuldeter, gemachter Monsstrosität, daß man nicht mehr herausbringen kann, wo Narrheit und Wahrheit, wo Wig und Aberwitz sich scheiben, wo die Berzweissung aus ber Selbstschwelgerei ober diese aus jener hervorgeht. — Hoffmann's pathologischer Humor ist jedenfalls ein nordischer Kaktus, ein, für jedes andere Bolt unsassliches, Produkt der deutschen Naturund Cultur-Geschichte, die ein apartes Buch erheischt, wie der trause aber gesunde Humor Jean Baul's.

Schiller mar trot feines transscendentalen Beiftes nicht humorift, weil ihm ber Detail-Ginn und Berftand

für Die Wirtlichfeit fehlte. -

Seine männlich ernste Natur und die Encrgie seines sittlichen Geistes hoben ihn über den Widerspruch des Ideals mit der Wirklichkeit hinweg. Er haßte unschöne Formen und bucklichten Wiß. Er war zu thätig, zu sehr mit den Ideen und zu wenig mit den Miseren des Lebens, oder mit seiner Persönlichkeit beschäftigt, um das Bedürfniß und den Kigel des Humors zu empfinden. — Es sehlte ihm razu an einem Genre-Wiß, aber auch an Berwürfniß, an Eitelkeit, Phantasterei und Selbst-Co-quetterie.

Ein großer Glaube, ein beiliger Ernft und eine raft=

lose Arbeit lassen es, wie gesagt, nicht zu ber Ironie, zu ber Stimmung kommen, welche entweder die Wirklichkeit ober das Ideal, die Natur oder den Geist verneint und so einen Bruch herbeiführt, der durch Wit verkleidet und momentan geheilt werden soll.

Klopstock war aus ähnlichen Gründen wie Schiller kein Humorist; ihm war es mit seinem Glauben an Menschen Würde und Jenseits, an beutsche Naturkraft und beutsches Christenthum ein heiliger Ernst. —

Leffing hatte zu viel Gefchmad und harmonie, zu wenig Bhantafie und transscendentale Seele, ju menig excentrischen Beift, um bie baroden Formen bes humors berauszubilden. Er mar feinen Augenblid ein forcirter. ein bigarrer Character, er mar vielmehr ein antiker, kern= gefunder Berftand, ber fich nur an die Bahrheit ber Sachen und weber an eine frembe, noch an feine eigne Berfonlichkeit hielt. - Berbere gelöfter Beift und feine transscendente Secle folgten gleichwohl bem mächtigen Buge feiner 3been. Sein Benius murbe von ben Bemeinheiten ber Wirklichkeit nicht beirrt, er kannte fie aus feiner Anabenzeit und fie miberten ibn an. Wer, wie Berber und Schiller mit ber Wefchichte und Philosophie, ober wie Göthe mit ber Natur, ober wie Leffing gang und gar mit ber Literatur und ihrer idealen Form getraut ift; wer Gines, und zwar ein Grofes, mit gangem Beifte, mit beiligem Ernste will: wer fich nicht zu viel mit ben Begenfägen bes Lebens, mit ben 3meibeutigfeiten und Widersprüchen aller Begriffe, nicht zu viel mit feiner Berson ober mit andern Bersonlichkeiten und Miferen beschäftigt, wird fein Sumorift.

Ein Bolt, welches humoristische Elemente aufzeigt, wie bas nordbeutsche Bolt, gehört zwar einer höheren Geistes= Botenz und einem Cultur=Brozeß, welcher eine Zukunft in sich schließt, aber Zersetzungen, verlorne Balancen, Sonderbarkeiten, haklichkeiten, Burmstichigkeiten, Miferen,

Gefchmadlofigfeiten und Chnismen nehmen wir mit bem

humor gewöhnlich in ben Rauf.

Die Belt = Anschauung bes beutschen Humoristen besteht darin, daß er nicht schlechtweg an die Berwirklichung der Ideen, und am wenigsten in einem
bestimmten Individuum glaubt, daß er sich namentlich
nicht überzeugen kann, er selbst sei der Träger
dieser oder jener Idee eben in diesem Augenblick.

Der humorift vom alten Styl mochte nicht einmal Die Möglichkeit jugeben, bas 3veal fonne mit ben Gebrechen feiner körperlichen Erscheinung und Berfonlichkeit verföhnt merben, und falls er bies zugegeben hatte, fo war er wieder zu schämig und verständig, um bas Wunber einer Infarnation bes 3beals, an feiner eignen Berfonlichkeit ober Runft zur Schauftellung gebracht zu febn. Diefe Schaam und Diefer vorberrichente Berftand ift ber Grund, warum ein preufischer humorift mit Widerwillen einen Jubilar abgiebt, marum er nicht gerne stille balt, wenn man ibn befrangen, ansingen, andeclamiren und mit ihm Komödien fpielen will, an benen fich andere Leute illuminiren und berauschen. Der preufische Bumorist begreift mehr wie ein anderer, daß es um alles menschliche Berdienst nicht weit her ist, daß dieses Berbienst nie ermiesen werden tann, und daß es im tugend= haftesten Kalle burch hundert Gebrechlichkeiten und untontrolirte Gunden aufgehoben wird.

Dhne Zweifel kann jeder Verständige begreifen und erfahren, daß Gewohnheit, sittliche Mechanik und ein russisches Muß aus allerlei Leuten Tugende und Versbienste helben machen können, und daß eine Wandel-Leiche sich weber zu ben Honneurs für die idealen und schwungshaften Intentionen der Festgeber, noch zu einer Selbste Gratulation schiefen will. Ueberdies bringen wir bei keiner Feierlichkeit heraus, ob die Leute ihre eigne Eitelkeit und Wichtigkeit ober die des Geseierten und die Bedeutung

ber Sache im Sinne baben. - In allen Kallen aber wird ein tobter ober lebenbiger Jubilar zu einem Stimulations = und Beraufdungs = Mittel verbraucht. Der preufifche Bubilar begreift außerbem, bag ein Menfch, ber heute bejubelt ober verjubelt. und auf ber Spige feines Lebens angetommen ift, morgen nicht unbefangen ober gar mit ber richtigen Miene gum Borfchein tommen tann; benn bie Jubelleute pflegen bann ausgenüchtert und von ihren eignen Affettationen angewidert zu fein. Der moralische Raten = Jammer macht feine Rechte geltend, und die Menichen konnen es feinmal verzeihen, baf man ihre Miferen an ben Tag bringt, ob mit ober ohne Berfculbung gilt gleichviel. Aber auch von diesen Inconvenienzen abstrabirt, fo beareift ber preußische humorift, daß ein Jubilar gemiffermagen mit bem Chrentage für bies Leben abgefunden ift, und baf bie Wett fich nicht brein finden tann, wenn fo Giner noch weiter fpielen und leben will, bem man fo zu fagen ine Grab geichoffen bat. -

Mein alter humoristischer Papa steht mir heute noch vor Augen, wie er bei Jubilaums und Beitungs - Spettafel, wenn berfelbe seine Bekannten anging, mit kuriosem Ingrimm und nimmer zu kopirendem Geberbenspiel solgenbes, bei Gelegenheit der Bermählungsfeier einer braunsichweigischen Prinzessin, zu Anfang bes achtzehnten Jahr-hunderts gereimtes Hochzeitscarmen uns im Recitativ zum

Beften gab:

"Eitler Bahn, Dummerjahn! Siehst du benn die Königstronen Rur für leere Bicebohnen Und für Puppenktänze an? Horch, die schmetternben Kanonen Brummen freudig ihr Bumm, Bumm! Und die Jusanterie von hinten Löset die gesabien Flinten Um das Schloß herum, Bumm, Bumm!"

Die humoristische und ironische Art bes Oftpreußen

bat ibren Grund nicht nur in einer geistigen Jungfraulichteit, einer Berichamtheit bes innersten Denschen, wie fie a. B. Friedrich Wilhelm III. daracterifirte, fonbern im Berftanbe, und in einer Bahrheitsliebe, welcher jebes Bathos und jebe Emphase als eine unausstehliche verachtliche Affettation erscheint. - Der norbifde Breuke beberbergt gleichsam zwei Menschen, einen Berftanbes- und einen Gefühle-Menfchen in fich. Wenn biefer fich etwas Menfchliches beigehn läßt, fo macht ber Berftand feine Grimaffen bagu. - Der Breufe glaubt immer nur einen Augenblick an die ideale Welt und an fein Gefühl. Bat er fich mit feinem Bergen ein Dementi gegeben, fo gießt er gleich Baffer auf die Begeisterung, und wenn's bann fprubelt und gifcht, fo findet ber humor feine Rechnung und Satisfaction. Es barf tein echter Beft- ober Oftpreufe fich unter feinen Befannten auch nur eine augenblidliche Detlamation und Etftafe beigehn laffen, wenn er nicht riefiren will, bag ihm eben fein bester Freund auf die Achsel florft und, phleamatisch gab= nend, laut ine Dhr fagt: "Menfch, mach Dich boch nicht gum Marren." Diefer fcharftruftallifirte Berftand, welcher jebe Sentimentalität, jeden Schatten von ibealer Ercentrigität und Oftentation im Interesse einer nüchternen Bahrheiteliebe perfiflirt, ift ber Schluffel au bem Befen von preufischen Characteren wie Bulow, Port und Stein, welche fich teinen Augenblid mit fdmunghaften Worten, Geberben und Stimmungen bas pranumerirten, mas erft burch Thaten erworben werben follte. - Bon folder männlichen Wahrhaftigteit und verhaltenen idealen Kraft hat tein Frangose und fein Gud= lanber einen Begriff. -

Der humor bes englischen Bolts ift gesunder und berber als der des Irlanders und des Deutschen, und beruht ähnlich dem humor des Oftpreußen auf dem reflektirten Contrast zwischen dem eignen derben Naturaslismus und der modernen Welts-Cultur, zwischen der bis

garren, gewaltthätigen Perfonlichkeit und ber norbischen Sittenstrenge, welche Die Norm respectirt wissen will. Der englische humor geht aus einem berechtigten Gelbftgefühl und terngesunden With hervor; aber auch qu= gleich aus einem Chnismus und Brofan-Sinn. Die leicht fo ichamlos in Worten und Werfen werben. baf fie Reactionen bes Bewiffens bervorrufen, Die im gemeinen Bolte, bei Matrofen und Fischweibern, mit bestiglen Gemeinheiten übertäubt werben. - Selbst ber humor ber gebildeten Stände Englands maskirt nicht felten viel tiefer gebende Distrepanzen. Miferen und Ungeheuerlichkeiten, ale in bem Leben ber gebilbeten Claffen in Deutschland jum Borfchein tommen. - Der humor Des Brifden Boltes zeigt Die tragifche Bahrheit, baf ein feelenvolles, phantafie = befdmingtes und geiftreiches Bolt, ein foldes, welches in humoriftischen Marchen und Liebern ben Bruch zwischen Naturalismus und Ibeal-Sinn gurudfpiegelt, ben Bufammenftoft mit einer viel plumper aber gefunder, fraftiger organisirten Race nicht aushalten fann! -

Je nach den Bildungs-Prozessen, je nach der GeistesPotenz, der Gemüthstiese eines Bolkes oder Individuums wird auch sein Humor ein flacher oder tieser, ein profaner oder mystischer sein. — Das beutsche Bolk hat mit den alten Egyptern die Sterbe-Philosophie, die Melancholie gemein, und so wird auch der deutsche Humor aus Tod und Leben zusammengestrickt! —

Wie die Schattenlinic, welche jeden Körper umfäumt, ihm die Form giebt, und ihn durch dieselbe sichte bar macht, so bringen die Schatten des Todes das Leben zum Bewußtsein, so reifen sie den Geist. Die Formen und Consequenzen dieser Selbst-Anschauung des Geistes am Andern, an der Materie, nennen wir den "Berstand." Er begreift zwar nicht die Materie an sich, wohl aber merkt er auf die Formen, in welchen sich Geist und Materie ineinsbilden, lösen, suchen und sliehen; — er begreift aus tausend Thatsachen, aus zehntausend inneren und äußeren Erlebnissen, daß Subjekt und Objekt, daß Geist und Materie, daß Tod und Leben Eines, und daß sie gleichwohl ein unbegreislicher Dualismus sind, bessen Faktoren sich unaufhörtlich neutralisiren und gleichwohl polarisiren. So geschieht es, daß der Berstandselbst ein Dualist wird, der Tod und Leben nur Augenblick um Augenblick zusammenzureimen versteht.

Wer biesen Dualismus nicht als das Agens und bie Erscheinungsform aller irdischen Geschichten gefaßt hat, ber besitzt wenigstens keinen beutschen Berstand; ber begreift nicht ben Untergrund bes beutschen Humors, welcher auf einem Bersteckspiel von Subjekt und Objekt, von Natur und Uebernatur beruht. — So wenigstens spielt ber Humor bei hippel und Jean Paul.

Eine ben Deutschen eigenthümliche Erscheinung ift ber Geschmad an einer gemiffen Art von Unfinn in Worten und Werken, ja ber entschiedene Sang bagu. - 3ch erflare ihn mir aus einer Reaction ber ftarken beutschen Sinulichkeit gegen bie eben fo machtige Schulvernunftig= feit. Formlichkeit und Pedanterie. Wie dem auch fei, fo hilft biefer, im Familienleben, in ber Schule und in ben Lebrighren gepflegte beutsche Aberwitz gemiffe Elemente bes Humors, bes Bolksmärchens, ber Sprüchelchen bei Rinder-Spielen und viele deutsche Absonderlichkeit ertlären. welche ber Bebant ichlechtweg für Rarrheiten ausgiebt. Es giebt fich aber auch in benfelben bas Bedürfnift bes Deutschen nach einer Erholung von feinem melancholischen Tieffinn und feinen Bemiffensbeangstigungen tund. Der beutsche Ernft und Die Deutsche Vernunft brauchen ein Gegengewicht und finden es fehr naturlich im Scherz. Der Unfinn aber in Rlang-Reimen, in furiofen Worten, Wortspielen, Redefiguren und gangen Geschichten 2c. befriedigt zugleich mit bem Scherze auch noch die deutsche Borliebe für das Absonderliche, Bunderbare und Abenteuerliche, bas unbandige Freiheitsgeluft, die Willur und

Launen ber Berfon. -

Der Meister und Genius aller faprigiblen Bhantafie-Freiheiten und inwendigen beutschen Abenteuer ift unfer "Callot Boffmann". Seine psychologischen, man tonnte fagen feine romantifchen Tollhaus = Novellen find Berhöhnung, eine Berzweiflung bes Berftanbes an ibm Die Seele, Die Bhantafie, Die Musit und Die Malerei muchfen bem Boeten über ben Ropf. Er ger= brach in einem närrisch-schönen Rausch, als eine Art von nordischem Baddos, feine Grammatit, feine Logit, feine Aesthetik und Jurisprudeng; er zerbrach bas kunftliche Raberwert feiner Cultur, feiner Schul-Boefie, - und Die Bhantafie kittete Die Fragmente mit ihrem fluffigen Gold und Silber, mit ihren Flittern und Farben, und ihren unfagbaren andern Ingredienzien im halbmachen Traum-Delirio fo bunt gufammen, wie wir es Alles im "flein Baches", im "Kater Murr", im "Sand = Mann", im "goldnen Topfe" finden. Hoffmann's Novellen find ein Botpourri von Wit und Abermit, von Phantafie=Raufch und Katzenjammer, von Romantif und Trivialität, von Blafirtheit und alübender Leidenschaft, von inneren Beschichten und fritischen Biffigfeiten, von Ibeal-Sinn und Bizarrerie, von Bildfraft und Berftorungegeluft, welches gleichwohl gange Bibliotheten von frangofifcher Romantit wie von frangofischer Rlaffizität aufwiegt.

### XI.

# Der deutsche Wig.

Der Deutsche hat mitunter zu viel Gemuth aber nicht zu viel Wig, was übrigens zu ten guten Symp-

tomen gehört.

So oft uns die Gemüthlichkeit eines Menschen angepriesen wird, so können wir sicher sein, daß er wenig Berstand und Witz besitzt, und ebenso mögen wir uns überzeugt halten, daß die allezeit witzigen Leute nicht nur wenig Gemüth, sondern daß sie noch weniger soliden, auf reelle Kenntnisse gegründeten Berstand besitzen. Wer mit solider Münze, mit ächter Dialektit und Sachkenntniß zahlen kann, wer auf die Sachen, auf reelle Wahrheiten und Kenntnisse ausgeht, wer die Genugthuungen des Lebens in sich verspürt, wer gegenüber der Gesellschaft und der Geschichte ein gutes Gewissen und wahren Stolz besitzt; wer frei von Eitelkeiten ist, wer auf Augenblicks-Ersolge und Menschen-Gunst verzichtet, der kann nicht auf Witz eingerichtet, der kann nicht routinirt in Witzreden, witzigen Wendungen, Combinationen und solchen Ruhanwendungen sein.

Wer aber mit Gott, mit ber Menfcheit, mit fich felbft, mit Wiffenschaften und Runften gerfallen ift, weil

Bogumil Golg : Die Deutschen. I.

er nirgend etwas Solides leistete; — wer sich gering geschätzt weiß, wer den Leuten nicht trauen darf, wem sein eignes Gewissen den Lump und Dilettanten auf den Kopf zu sagt, der ist wisig, und je öfter er mit Witz zahlen muß, wo er die Valuta schuldig bleibt, desto

wißiger wird er.

Daß es einen geerbten ober angewöhnten, burch Bershältniffe hervorgerufenen Wirkinel giebt, und baß sich berfelbe nicht nur mit tiefem Gefühl vertragen, sondern auch die Reaction, die Maske zarter und tiefer Empfinbungen wie Gewissens-Mysterien sein kann, haben wir bei der Verständigung über den Humor gesehen. Leute aber, welche bei allen Gelegenheiten einen herzlofen Bit ausspielen, sind erfahrungsmäßig ohne Würde und

flachen Gemüthe.

Original-Charactere, die ein bestimmtes und ersahrungsmäßiges Bewußtsein von den Differenzen haben, in welchen sich ihre Persönlichkeit und Lebensart, mit den modernen Formen und dem beliebten Genre besinden, pslegen dieses kisliche Bewußtsein, von vorn herein, mit einer Witz-Ironie und Selbstpersistlage zu pariren, um so das Recht wie die Einleitung für die Kritik ihrer Umgebungen zu gewinnen. Man kann sehr mokant, sehr witzig und bissig, und gleichwohl ein tiefer Menschenfreund und sogar ein zärtlicher Character sein. — Im Augemeinen aber ist und bleibt der Witz ein Symptom, daß wetwas fanl ist im Königreiche Dänemark" oder in Deutsch-land, oder an der eigenen Person.

Der geniale Big besteht nicht nur barin, bag ber Berstand eine Reihe von Vermittlungen überspringt; baß er eine förmliche Procedur auf den fürzesten Ausbrud reducirt; daß er blitsschnell effectuirt und Alles aus der Mitte herausgreift; daß er von der Peripherie in das Centrum springt, und dieses zum Weltkreise zu behnen versteht; sondern daß er den Schein in Rückssicht nimmt; daß er mit dem Nichts das Dasein zu

mehren, von der Rull zu borgen (Papier-Geld in Cours zu bringen), den Eredit und die Illusionen auszubeuten, die Iden zu realissten, daß er Sein und Richtsein inseinszubilden und zu polarissten, daß er Gott ähnlich aus dem Nichts zu schaffen, daß er die Lebensunmittelbarkeit zu strien, daß er die flüchtigsten wie die bleibenden Geistes-Brocesse, daß er die Harmonien wie die Dissonanzen der Seele in eine gemein verständliche Form abzusangen, daß er aus der Inspiration und Pathologie des Herzens eine Musit zu machen, daß er die leisesten Lebensregungen Nede zu stellen versteht.

Dieser schöpferische und poetische Wit ift bas Rriterion bes Genies; Die angeschaute Genesis besselben ift bie Schönheit und die Runft. In Diesem sublimften Sinn hat ber Deutsche ben meisten und besten

Wip!

Wer bas erste Wort, die erste Formel, die erste Rebensart erfand, hatte mahrhaftig unendlich mehr Wit als heute ein Stylist besitzt, der die Worte zu sparen und mit ihnen eine correcte und klassische Dekonomie zu treiben versteht, die wieder nur der Wit und Esprit zu begreifen

bermag.

Der Bits, das heißt der könnende, schöpferische, combinatorische und anschauende Verstand kleidet sich in mancherlei Gestalt. Der Franzose versteht sich auf den negirenden Witz, auf das don mot, auf das Demaskiren der Lächerlichkeit, namentlich berjenigen, die in der Disharmonie und in dem Misverständniß von conventionellen Formen besteht. Gleichwohl giebt es keinen Sterblichen, der sich in der Fremde so naiv, so impotent, so unfähig erweist, mit gegebenen Formen und Verhältnissen in Wechselwirkung zu treten. Sben der Franzose ist es, der beim besten Willen nicht aus der Haut zu sahren, oder eine originelle Persönlichkeit und Situation augenblicklich zu errathen vermag; und doch möchte in dieser Selbstverläugnung und freiwilligen Metamorphose,

in bem Durchschauen einer zweiten Seele und in bem Bermandeln der eignen ber Triumph bes poetischen, bes beutschen Wites bestehen! Der Frangofe tann febr leicht höflicher. beffer gelaunt und liebenswürdiger als ber Deutsche sein, weil er flacher, leichtfertiger und naiver ift; weil er nicht Berftand genug besitt, Die Rluft zu ermessen, die awischen seiner eignen Berfonlichkeit und einer zweiten, zwischen feinem Ibealismus und ber gegebenen Wirklichkeit, ober ber Situation aufgahnt. Der Deutsche aber vermag biefe Kluft mit einem Sumor. b. h. mit einem Bemuthewit ju überbruden, welchen ber Frangofe meder zu produciren, noch zu begreifen vermag. -Berglichen mit bem beutschen Bit, ber in Goldförnern aus Gemüthstiefen und in foliden Bechfeln zu zahlen vermag, die in ber gangen Welt biscontirt werben, ift ber Frangofen-Wit nur Flitter, Goldschaum, Beifted-Mousseur, Esprit. — Es kommt hier wie überall auf Liebhaberei und Rachfrage an.

Wer ben beutschen Sprichwörtern und Redensarten nicht bas Wefen bes Wites, b. h. ben concentrirteften und launigsten Lebens-Berftand abmerkt, ber hat ficherlich feinen Mutterwitz geerbt. - Albert Bofer theilt aus Sagens Germania VI, 95 ff. einige Broben mit, Die burch ihre epigrammatifche Rurge gu fleinften Bebichten werden, in welchen der equiftische Menschen-Witz vom Boeten-Witz perfiflirt und eine Spahre bes Menfchen= Dichtens und Treibens wie mit einem Blit grotest be-Die menschliche Narrheit ift der unerleuchtet wird. ichöpflichfte und liebste Stoff für allen Wit, und in ber

Selbst-Berspottung ist ber Deutsche ein Birtuos.

"Bas die Gewohnheit nicht thut, fagt ber Schneiber, und ftiehlt Tuch von feinen eignen Sofen."

"Alles mit Maaß, fagt ber Schneiber, und schlägt

fein Weib mit ber Elle tobt."

"Biel Gefdrei und wenig Wolle, fagt ber Teufel, und ichcert bie Sau."

"All' betken (Mu Bifichen) helpt, saed de mügg', un piss' in de See."

"Nix umsönst, secht de han, und sat up de hen."
"Er ist so eigen, wie Hans Funk, der nicht am Pranger stehen wollte."
"Dat is ken spass, saed de nachtwaechter, wenn man int horn schit."

### XII.

## Die Werson.

"Ich bin nicht miber bas Celbftgefühl. Ber nicht im Geifte und in ber Babrbeit fagen tann: ich, wie tann ber fagen: Du, er, wir, fie!"

"Dann glaube ich, baß jebe einzelne, ibre Kraft entwidelnbe Menichenleele mehr ift, als die größte Menichengelelischaft, wenn ich diese als ein Ganges betrachte. Der größte Etaat ift ein Meni de nwert, ber Menich ift ein Wert der unerreichbaren großen Ratur. Der Staat ift ein Befdödf bes Jufalls, aber ber Menich ift ein nothwendiges Wesen; und burch was sonft ift ein Staat groß und ehrwürdig als durch die Kräfte seiner-Individuen? Der Staat ift nur eine Wirfung ber Menichenfraft, nur ein Gebant enwert; aber ber Menich ift die Duelle ber Kraft selbst, und ber Schöpfer bes Geduntens."

"Bemöhnliche Raturen gablen mit bem mas fie leiften, eble Menichen mit bem mas fie finb." 3chiuer.

Um gut, gescheut und glüdlich zu sein, muß man vor allen Dingen erschaffen sein; und um sich für die Gesellschaft, für die Geschichte, für die Ideen verläugnen, um im Weltleben aufgeben zu können, muß man ein compaktes Ich, muß man eine Eigenart haben, die man verleugnen kann; und diese Eigenart muß aus dem zähsten Leben bestehen, wenn sie nicht vom immerwährenden Berbrauch erschöpft werden soll.

Eigenart (Berfonlichkeit) gelten mir wenig ohne Bernunftbildung; wenn aber biefe Bernunft bie meinige fein foll, fo muß fie mir eingefleischt, fo muß fie tonfret mit meinem 3ch polarifirt fein. Dhne eine intensivfte Berfonlichteit giebt es fur ben Menfchen feine fonfrete, intenfive, lebendige Bernunft, und ohne tiefe nur eine bestiale Gigenart. Wie Die Weltvernunft es macht, baft fie Berfon, baf fie Gigenart, baf fie Berg, Gemuth. Liebe und Beiligung wird, ift eben bas Bunber ber Menfchen-Cultur; aber in bem Glauben an bie Infarnation Gottes in Christo, ift bas Wunder ber Berfohnung aller Lebens-Gegenfate jum europäischen Weltbemußtsein gefommen, alfo bie Migachtung bes perfonlichen Lebens eine Abfurdität. Aufferbem aber ift es ein Erfabrunge-Sat, ben alle Biographieen bedeutenter Männer erharten, baf bie eigenartigften Menfchen auch wieberum bie normalften find, und baf bie Berfohnung von Gigenart und Norm bas Benie herausgiebt.

"Das belphische Orakel that ben Ausspruch: "Schauet in euch selbst, haltet euch an euch selbst. Sammelt und sparet euren Berstand und Willen, die sich anderwärts verzehren und verslüchtigen für euch selbst. Ihr ergießt euch, ihr verbreitet euch; haltet euch zusammen; drängt euch ineinander, daß man euch nicht verrathe, zerstreue, euch selbst entführe. Dich ausgenommen o Mensch, sprach der Gott von Delphos, kennt jedes Wesen zuerst sich selbst und seine Kräfte; nichts ist so leer als du, der du das Weltall umfassen willst."

(Montaigne.)

Die Persönlichkeit ist es, welche ben handlungen, wie den Kenntnissen, den Künften und allen Lebensäuße=
rungen die Bedeutung giebt, und das Mhsterium der harmonie oder der Disharmonie der Kräfte enthätt. Es taun ein Mensch durch excentrische Tugend und fanatische Frömmigkeit eben so ein Ungeheuer sein, als durch Laster und Gottlosigkeit. Der Wig und das gute herz können

einen Menschen zum Narren, Die Tollerang tann ibn jum Bafchlappen, ber Fangtismus ihn jum Bropheten, bie Beschäftigkeiten konnen ihn jum Tangenichts, bie humoristische Landstreicherei tann ihn zum Belt-Beifen, ber Muth jum Abenteurer machen, fobald bas Dafterium bes Maages, ber Mischung und Accentuation getroffen, und fobald noch bas unbekannte, innere Agens, bas Brincip hinzugetreten ift, welches mit einem Zauberichlage Harmonieen und Diffonangen hervorbringt, welches Dieffinn in Wahnsinn, und Wahn in Prophetie übersett. -Schon die Chemie lehrt uns, daß Wasser- und Sauerstoff nicht eher zu Waffer werben, als bis ber elettrifche Funte bas Wunder ber Vereinigung ber Elemente vollbringt. In ber Dekonomie bes geistigen und sittlichen Lebens giebt es auch Magnetismus, Barme, Licht und Elettri= citat. - Liebe, Glaube, Lebensluft und Begeifterung bringen Licht ober Finfterniß in Die Seele; Schmerz und Sorge reifen erft bas Menschen-Gemuth, ober fie machen Die ebelften Gigenschaften berbe und unschmadhaft. Bas will überhaupt eine gute ober bofe Eigenschaft, eine Beschränktheit ober eine Fakultat fagen, wenn fle nicht in einer Berfon verwirklicht wird.

In der Persönlichteit, in der Eigenart, im Genius geschieht es, daß die Tugenden zu Schwächen, und die Schwächen zu Liebenswürdigkeiten werden. "Wenn Zwei dasselbe fagen, ist es nicht dasselbe;" — und wenn sie dasselbe dichten, denken und ins Werk richten, so ist es noch weit weniger Einerlei. — Die weibliche Art und Weise ist am Manne ein Schimpf, und die männliche am Weibe eine garstige Natur. — Männer sind aber untereinander so verschieden, wie die weibliche von der männlichen Natur, und mit der Persönlichkeit der Frauen ist es dasselbe Räthsel von Harmonie und Disharmonie. — Um zu begreifen, wie Verstand zum todten Rechnenerempel, und Einfalt zum himmlischen With werden, wie der Idealismus eine Wirt-

lichteit, und ber Realismus ein Dibilismus fein tann, muß man gewiffe poetifche und materielle Raturen als Repräsentanten jener Lebensarten und Borftellungsweisen feben. Diefelben Excentricitäten und Bi= berfpruche, welche ben einen Character bem Irrenbaufe auführen, ftempeln ben Unbern burch bas unergrundliche Mufterium bes perfonlichen Lebens, bes Characters gum Genius und Belben, ber alle Bergen und alle Beifter gefangen nimmt. Dem Gefunden ift Alles gefund. -Im barmonifch gebildeten Menfchen reimt fich Alles zur Sarmonie, mahrend im Narren auch die Weisheit gum Aberwit wird. Berfonlichteit ift bas Bebeimnif ber Gottheit, ber Ratur, ber Poefie und Religion. Durch bie Berfonlichkeit wird entschieden, mas gut und bose, bumm und gescheut, schon und häglich, beilig und unheilig ift. — Da aber bedeutenbe Berfonlichkeiten und Charactere eine Geltenheit find, fo tonnte ber großen Maffe nichts willtommener fein, als bie moberne Antivathie vor bem Genie, ber Rrieg gegen bie Antoritaten, und bie Barole von ber "Dbjecti= vität", unter welcher man eine Unperfonlichfeit versteht, die in leidenschaftlichen Augenbliden (fcon aus Grunden ber Reaction) gur herglofeften Gelbft= füchtigkeit wird. Die fich übrigens bie Begeifterung für Freiheit, welche boch nur in ber Berfon und im Genius Bedeutung und Realität gewinnt, mit ber Schwärmerei für Unperfonlichteit und Objectivität zusammenreimen läft, wissen die modernen Bropheten allein.

Shre beruht auf ber Thatsache von ber Freiheit und Würde ber Person. — Der Mensch wird durch die Vershältnisse bestimmt, sie haben Ginfluß auf ihn, damit er nicht außerhalb ber Natur und WeltsGeschichten stehe, aber diese Geschichten fleischen sich auch in dem Menschen ein, und er beherrscht sie so weit mit seinem vernünftigen

Willen, bag er fich nicht ohne Gewiffensbiffe für eine Blafe bes Schaumes vom Lebens-Meer balten barf.

Die Welt-Erscheinungen erklärt ber Berftand aus einer Ursache, ohne zu bedenken, daß die göttliche Ursache eine absolut primitive, eine ewige sein muß; — raß also auch in den Geschöpfen und insbesondere im Menschen eine absolute Selbstbestimmung und Causa-lität liegen muß. — Die menschlichen Willens-Akte, Entschlässe, Gedanken, Gefühle und Handlungen sind also nicht nur das Product der Natur-Geschichten und Berhältnisse, sondern auch ber göttlichen Ursprünglichkeit,

ber Gelbstbestimmung und Berfonlichfeit.

Wer nun an die Freiheit und Burbe bes Menfchen glaubt, ber wird bie Berfonlichkeit ausgezeichneter Denichen, ber Propheten, ber Belben und Reformatoren, ber großen Dichter. Denfer und Rünftler aller Zeiten als eine Dacht empfinden, Die auf feinen eignen Billen und Glauben einen Ginflug haben barf. Auf Diefer natürlichen Berehrung, auf Diefer Beiligung bes Böttlichen in ben Autoritäten ber Geschichte und Begenwart rubt ber Begriff ber Bietat, - beruht bie Döglichkeit einer Jugend-Erziehung burch bie Alten, - eines Regiments in Kirche und Staat. Ift es nichts mit ber Bietat, fo ift auch unfere Burbe und Ehre, unfre Freiheit und Göttlichkeit ein leerer Schall. - Bat aber bie Berfon eine absolute Bebeutung und Realität, fo tommt fie auch ber Belt-Geschichte gu, und einem Regiment, bas auf Autoritäten und Bietat gegründet ift; ohne Bietat giebt es feine Burbe und Chre in ber Belt.

George Forster war es, ber nichts von ber Bersonlichkeit gehalten, ber die Bersonen nur für die vorübergehenden Momente, bas Genus aber für die Realität und Wahrheit, für den Zweck der Natur-Geschichten erklärt hat; und die modernen Literaten haben die Forstersche Weltanschauung schlechtweg adoptirt. Daß Leibnitz die Individualität zum Princip seiner Philosophie und

Monaden-Lehre gemacht, daß Jakob Böhme und Smebenborg, in ihrem Ich. Die Mufterien ber phyfifchen und fittlichen Belt-Ordnung als bie reellfte Realität erfaften. baf Gothe und Schiller, Wilhelm von Sumbolot, Sippel und 3. Baul bag nicht nur Rant und Fichte fontern Luther die Berfon ale ben Mittelpunft ter Schöpfung. als bas Brincip und bie Realität bes sittlichen mie reli= giöfen Lebens gefühlt und begriffen haben \*), mag ignorirt werben, weil alle biefe Autoritäten möglicherweife weniger ins Gewicht fallen konnen als Forstere Autorität. 3 mingend ift aber die Thatfache, baf Die Juden, vermoge ihres Individualismus, ihres entwickelten perfonlichen Lebens, ben perfonlichen Gott fanden, baf Chrifti Lehren von ber Liebe und Singebung an eine Autorität, vom reinen Bergen, von ber perfonlichen Burbe und Fortbauer, von ber göttlichen Rummernif um einen reuigen Gunter, wie um jetes Baar, welches von un= ferm Baupte fallt, nicht nur mit jenem judifchen Individualismus, mit bem Glauben an einen verfönlichen Bott übereinstimmen, und die natürlichsten Confequengen bes jubifchen Individualismus bilben, fondern daß auf ber driftlichen Lehre, Die Tugend und Ritter=Chre, Die Bietat und Bergensbelicateffe, Die driftliche Liebe und Glaubenstraft beruht, in welcher unfere beutschen Bater bie Sprache, bas Recht, Die Dichtung, Die Runfte und Sitten zeugten, von beren Mart wir heute leben und als Staat, als Rirche besteben. Bemiffens-leberzengung für Alle, Die ein beutsches und driftliches Bemiffen haben, muß es fein, baf ohne ben Glauben an bie weltemige

(Luther.)

<sup>\*)</sup> Gute und fromme Werte machen niemals einen guten frommen Manu; sonbern biefer bie guten Werte. Boje Werte machen niemals einen bofen Mann; sonbern ein bofer Mann macht bose Werte; also bag immerhin die Person zuvor muß gut und fromm sein, und gute Werte geben hervor ans ber guten und frommen Person.

Bebeutung ber Berfon, feine mabrhaftige Genuathuung. teine Begeifterung und Selbstverläugnung in ben Daffen. alfo fein burch und burch fittliches Leben, fonbern nur ein Staate= und Religione=Schematismus möglich mare: baf mit ber geglaubten Lehre von ber absoluten Bebeutung ber Geschlechter und Arten, mit ber Lehre von ber ewigen Bernichtung und Richtsbedeutenheit ber Berfonen jebe Rraft bes Bergens, bes Gemuthe mie bes Glaubens gebrochen und verzehrt merben muß. Gleichwohl leuchtet unfern unverfonlichen Reformatoren und Stoff-Gläubigen bas Gegentheil ein. Sie fampfen in ben Reihen ber Freiheite-Manner, ohne zu bedenten, baf bie Freiheit nur einen Ginn für einen folden Staat baben fann, ber aus Berfonen, aus Characteren im alten Sinn besteht. - Man forbert große Character-Menschen, man schwarmt für die großen Manner ber Geschichte, bis zur Monumenten-Manie, läßt fich aber ju gleicher Beit belehren, "daß Seele und Beift fo aus bem Behirn ausgeschieden werden, wie aus ben Nieren ber Urin", und baf nach Forfter: "bie Berfonlichkeit eigentlich bas Unmächtige und Nichtsbedeutende am Menschen ift: bak Boefie und Liebe in einer geiftigen Selbfticanbung Man will nicht begreifen, baf ber Character, ben man heute fo fcmerglich vermift, nur bie Summe aller Energieen und Selbst-Erhaltungen bes verfonlichen Lebens fein tann, gegenüber ber Th= rannei tes focialen Schematismus, ber Schule und aller andern Cultur-Mechanif, von welcher fich bas perfonliche Leben und die Freiheit absorbirt feben!

Die Schule, die Sitte, die Kirche, der Staat, das Recht, das Welt-Regiment und der ganze Cultur-Broceh, bestehen zwar in einem Schematismus, d. h. in einer Methode und Uniformität, in einer Norm, durch welche der Naturalismus mit seinen Sonder-Gelüsten inhibirt werden soll; auch ist es richtig, daß der deutsche Indie vidualismus und Partifularismus unsere politische Zer-

frümelung und Unnationalität verschulbet haben; baff unfere muchernde Gigenart und ftorrige Berfonlichkeit ber Grund bes Mangels an Grazie, Leichtigkeit, Liebenswürdigkeit und socialen Talenten find; aber biefer beutsche Individualismus, Diefer tiefe Naturalismus, ift auch Die Bfahlmurzel unferes Lebens, unfer Bergblut, unfere Berzensfrifche, unfere Bildfraft, Zeugungefraft und Phantafie! Ber une bie Berfonlichkeit, Die ererbten Sympathicen und Antipathieen bes Bergens abschwächen will, wer uns bie Bergenshumore, Die Romantit, Die Bertiefung Des Gemuthelebens, die Muftit (nämlich bas Ineinander und Aufereinander von Berfonlichkeit und Weltleben) inhibirt. indem er une bas natürliche Leben ober ben Geift, ben Individualismus ober ben Schematismus, die Berfonlichkeit ober die sittliche Norm als bas Unmächtige und Bofe barlegt, ber verfälfcht uns bie Weltökonomie, Die Cultur= Befchichte, welche in bem beutschen Wesen Beripherie und Bergbuntt befitt.

Es fehlt uns Deutschen so wenig am Schematismus als am Raturalismus, fo wenig an der Ambition für correcte Lebensart, für Styl und Clafficität, als an romantischen Gelüften und Leibenschaften ober an Sumor: aber es gebricht und an ber Berfohnung von beiben Broceffen, an der Meutralisation der entge= gegenstehenden Fakultaten, an der Ineinsbildung Balance von Ratur und Beift, von Ginnlichkeit und Bernunft. Der beutsche humor icheint nun recht eigent= lich biefe munichenswerthe Berföhnung gehindert zu haben; er hat es aber schlimmftenfalls in der Roman = Boefie gethan, benn im mirklichen Leben verfvürt man ichon febr lange verzweifelt wenig altväterischen humor! — Abstra= hirt endlich bavon, daß die differenciirenden Momente gang fo zum vollständigen Cultur-Broceft gehören ale bie Neutralisation; so muß baran erinnert werden, daß man Die Bermittlung ber Gegenfätze nicht schlechtweg im für= geften Brocef burch Abichwächung erzwingen barf, und

baß auch die Berföhnung felbst in ber Belt-Geschichte nicht fixirt gedacht werden tann, wenigstens nicht in uns

Deutschen.

In der Person concentriren sich die Musterien Gottes und der Welt. Sie ist der lebendige Witz und die Kraft der Kräfte; sie ist die Inkarnation des allgemeinen Lebens, die Verwirklichung der Wahrheit durch Liebe, Glaube und Glückseligkeit. — Die Person ist das Alpha und Omega des Lebens, das Abbild und der lebendige Begriff der Gottheit.

Am Anfange war die göttliche Perfon, sie mußte der That wie dem Gedanken vorangehen; sie ist die absolute Mystik, nämlich die Identität und die Boslarität von Anfang und Ewigkeit, von Ursach und Birkung, von Subject und Object, von immanenter und transscendenter Kraft, von Freiheit und Nothwendigkeit, von Wort und Schöpfung, von Materie und Kraft. Persönlichkeit ist die erste und letzte Genugthuung, ohne sie ist Alles ein Nichts. Künste und Wissenschaften, Recht und Unrecht, Erlebnisse, Bildungs-Processe und Beschäftigungen, welche nicht Character, nicht Person werden, bleiben Mathematik, Abstraktion und todter Stoff.

Ein Mensch, der heute ein Landgut kauft, ist weder Morgen, noch binnen Jahr und Tag ein mirklicher Gutsbesitzer, d. h. ein Mensch, in welchem der Landbesitz und die Dekonomie Seele und Leib, Witz und Gemüth geworden sind. Dasselbe gilt vom Kausmann, von dem Prosessionisten, dem Dichter, dem Künstler, dem Rechtsgelehrten, Geistlichen, Soldaten, Lehrer und vom Publicisten. In diesem Einsteischen, in dieser Personissication einer Kunst und Hantirung liegt das Wesen jeder wahren Virtuosität. Der Schematismus des Dislettanten läuft der Seele und Persönlichkeit nur parallel, oder der Dilettant bringt es zu weiter nichts, als zu einer herausgewendeten Subjectivität ohne Methode, Norm und Styl. — Der wahre Künstler versone

föhnt aber bas Allgemein-Menschliche mit seiner Berfonlichteit, bas Welt-Object mit Seele und Berstand, ben

Schematismus ber Schule mit ber Ratur!

Das Geschäft, die Wiffenschaft, die Kunst und Musik muß mit dem ganzen Menschen so verwachsen, daß sie von ihm gar nicht getrennt werden kann, dann ist er Meister und Birtuos. — Ohne Herz und Bersonlichkeit giebts aber nur Marionetten, gleichwie ohne Sthl und

Methode fich die Narrheit etablirt.

Der Menschenkenner tann es weber mit ben Bebilbeten, noch mit ben Ungebilbeten, nicht mit ben Klugen und nicht mit ben Einfältigen halten, ihm genügen bie weisen Alten fo wenig ale bie jungen Thoren, wenn er nicht fieht und weiß wie die Weisheit, wie Jugend und Alter eingefleischt find. - Das Rathfel ber Men= fchen-Bilbung, bas Wunder ber Verföhnung und Berfcmelzung entgegengesetzter Eigenschaften und Kräfte wird nur in der Berfon gelöft. Sie allein ift es, welche das Maaß, die rechte Art und den lebendigen Impuls für alle Situationen, Thätigkeiten und Processe in sich trägt; welche bem Character Die Liebensmurbigfeit, Accommodation, und ber Entschiedenheit bie Milde gubringt, indem fie fest und fluffig, fprode und elastisch zu sein vermag. — Die Person ift es, welche Geschmad und ercentrische Begeisterung, Tatt und rücksichtslose Wahrhaftigfeit, humor und beiligen Ernft, Bernunft und Ginnlichkeit, Berg und Berftand ineins zu bilden und boch ju polarifiren, welche bas Musgeglichene in bie rechten Accente zu feten verfteht. Bon biefen Befeten ber Lebensötonomie, von ben Mufterien ber Expansion und Contraction, wo ber Bunkt zur Weltperipherie gebehnt, und die Bernunft zu einem Bergen verdichtet wird, begreift ber fchematifirende Schul-Berftand und die fublimfte Biffenschaft, nur die Formeln, Die Mathematit, aber nimmermehr bas Fleisch, bie Geele und ben Beift. -Rrafte und Formen, welche ber abstracte Berftand für

unverträglich erklärt, stellt die Perfon nicht nur als vollsommen versöhnt, sondern durch die Wacht des Contrastes und der Polarität in ungeahnetem Effect und Lebens-Zauber dar. Es ist eben das Bunder einer originellen und tiefen Persönlichkeit, daß sie den Generalnenner für solche Bruchtheilchen im Leben bildet, die durch nichts zu lösen sind, als durch den Witz und das Mosterium der Incarnation. Der Genius ist es, in welchem sich die Gottheit spiegelt, welchem Lebensharmonie in ungeahneten Fernen aufgeht; Scheidewähre verschwinden und die Oekonomie des Universums processirt im Herzen und im Hirn.

Man muß ein Mensch mit einem Herzen voll Bietät und hingebung sein, einen Menschen von ganzer Seele geliebt und ihn verloren haben, man muß ein alter Mensch geworden, mit seinen Künsten und Wissenschaften unter einer neuen Generation zurückgeblieben sein, um zu begreifen, daß an der Person Alles gelegen ist; daß uns alle Cultur und Geschichte, die ganze Welt, wenn sie in einer Nuß zu haben wäre, nicht eine Person ersetzen kann, die uns durch ihren Genius, durch ihren Berein von Kraft und Liebe, von Character und Anmuth, von Hingebung und Selbstständigkeit, von Verstand und schöner Schwärmerei, von Witz und Phantasie das Problem

ber Lebens-Gegensätze factifch gelöft hat.

Wir sernen und sehren, wir beraisonniren und bereisen die ganze Welt, wir überklettern unfre Persönlichkeit mit einer abstracten Dialektik, um uns zulegt in's transcens dente Richts, oder wie Faust in einen Sinnen-Genuß zu stürzen, für den uns die Don-Juan-Natur gebricht. Wir sind bunt durcheinander: Theoretiker, Praktikanten, Buchstaben-Menschen und Symboliker, Radicalisten und extrasfromme Christen, Gemeinde-Räthe, Spießbürger, Staatsbürger, Weltbürger, Einsiedler, Aesthetiker, Auswanderer, Schwärmer und blasirte Egoisten, um zulegt oder mitten im Proces an dem Verluste eines geliebten Menschen,

an bem Berluft von Beib und Kind inne zu werden, daß ber Mensch ein bloßes Cultur "Phantom bleibt, wenn sich diese Cultur und Humanität nicht in seinem Herzen incarniren. Der Mensch muß mit einem zweiten Menschen in Liebe und Freundschaft verschmelzen, er aus eine kleine Welt in der großen, ein Familienleben, einen heimathsort, ein Baterland haben, wenn seine Bruft nicht der Sarg seines Gerzens werden soll.

Wenn man die Person nicht leiten will, weil fie nur ein einziges Entwicklungs-Moment ber Gattung in monstroser Selbstschwelgerei und probirter Tyrannei gegen alle andern Berfonen aufzeigt, fo tann man confequenterweise die Freiheit nicht mehr zur Belt-Barole machen; wenigstens barf man unter Freiheit nicht mehr bas Ausleben und bie ungehemmte Entwicklung ter Inbividualität ober die Garantic ber personlichen Rechte verstehen. Wer die Person migachtet, bem barf bie Freis heit in nichts anderem, als in ber Berlaugnung bes inbividuellen Lebens für das Gattungs = und Gefchlechts= leben, für bas Gefets ber Welt und Menschheit besteben. Da aber bies Gefet und bies Gattungsleben thatfachlich am volltommenften im gebildeten Benine gur Erfcheinung kommt, und bas perfonliche Leben boch in irgend welchen Individuen confervirt und repräfentirt bleiben muß, fo mare chen in einer Beit ber Unperfonlichkeit, ber Nivellirung und bes Berrufs ber Antoritäten, ber Cultus des Genius die natürlichste Reaction. - Mir icheints, wenn ber rechte, berufene Brophet und Beld er= icheinen follte, wird man fich ihm als einem Belt-Erlofer mit boppeltem Gifer in Die Arme werfen. Sind boch icon Bogt und Moleschott für halbe Bropheten angefeben.

Als reelle Belt. Erlöfer gelten heute nur Genies von bem Princip und Geprage wie Leffing, George Forster und Fichte. Der himmel weiß aber, wie man ben Cultus bieser Manner mit bem Despett gegen

Bogumil Boly: Die Deutschen. I.

Die Berfonlichkeit zusammenreimt. Unfere modernen Bubli= ciften. Naturforider und Rabicaliften, icheint es. konnen nicht begreifen, baf bie Berfon und die Berfonlichfeit fo aufammengeboren, wie Feuer und Rauch, wie Geift und Materie, wie Geift und Leib, wie bie Bositivitat und Die Negativität, wie Kunft und Unmacht, wie Engelei und Teufelei, wie Recht und Unrecht, wie Beisbeit und Narrheit, wie Sein und Richtfein, wie Leben und Tob. - Bahricheinlich lebt man obenein bes Glaubens, bak Forfter und Leffing, gang fo wie bie alten mafferhellen und objectiven Griechen (b. h. Die Literatur-Griechen), nur bie abstracte Ginfleifdung berjenigen Befete. Billensträfte und Vorstellungen barftellen, in welchen bie Gattung, ber Benius ber Menschheit ber Welt-Geschichte und ber fouveraine Bolts-Geift bestehen. - Bobl betomme es bir, lieber Cultus ber unverfonlichen Berfonlichkeit und abstracten Incarnation! Mit ber Dummbeit tampfen Götter felbst vergebens, aber um fo gemiffer bann, wenn Die Dummheit zur öffentlichen Meinung geworben ift. und fich schlechtweg für bie Gottheit halten barf.

Selbst die gebildeten Leute haben keinen effentiellen Berstand, keinen solchen, der complicirte Probleme, Geschichten und Verhältnisse rasch resumirt, indem er sie auf die einfachsten Formen reducirt. Rur das gebildete Genie, welches die Erbschaft der Cultur-Processe von vielen Generationen angetreten und sich ber Sprache mit Geistes-Ueberlegenheit bemächtigt hat, giebt uns von seinen Studien wie Ersahrungen den Liqueur, den Saft der Frucht, ohne uns mit Blättern und Holz zu langweilen. Die Masse der Gelehrten renommirt mit Upparaten, Chablonen und Maschinerien.

Characteristisch aber ist nicht nur für die modernen Gelehrten, sondern für alle modernen Gebildeten das immer mehr zunehmende Ungeschick, sich einander die Bersönlichkeit in unmittelbarster Weise und doch mit so viel natürlicher Legitimation zu behändigen, daß kein

Protest eingelegt wird. — In dieser Kunst, seine Berssonlichkeit im raschesten Proces nicht nur acceptabel, sons dern verständlich, gemüthlich und beliebt zu machen, bestand sonst der Tatt, der Mutterwitz, der Humor und der conversationelle Instinkt. Heute giebt es nicht einmal Original-Charactere, und doch sehlt den Leuten der Witz, auf die abgeschliffene Persönlichkeit und Tournüre, auf das glatte Gesicht und die glatten Phrasen rasch die geswünschten Baluta zu beziehen. — Herz und Witz sprachen sonst blitzschnell zum Herzen wie zum Verstande, heute aber thut es weder das Nivellement, noch der Gemeinssun, noch die Weltbürgerlichkeit.

Die Leute, beren burchsichtiger Stol und burchfichtiger Character fo gelobt wird, kommen mir wie Fenster-Scheiben vor. Menfchen follen nicht wie Glas fein. Ein Character ift felbit bas reellste und intereffantefte Object: er foll fich feinesmeas herabwürdigen, bas vollen= detfte Medium und Behifel für andere Dinge, ober ber bloke Trager und bas Organ für moderne Ideen zu Wo wir folde Organe finden, ba fehlt eben bie Character=Bürbe, Die Character=Tiefe und Energie, ba fehlen Die Mufterien Des individuellen Lebens, Da fehlt Die Berfon. Der Character fann zu complicirt, zu bunfel werben: aber ein rechter Menfch muß Schatten, muß eine Complication, ein Minsterium und eine gewisse Unburchfichtigkeit haben, ober ihm fehlen Natur und Gemuth. Die Salon-Convenienz mag immerhin bas 3beal ber Bilbung in einer Physicanomielosiafeit erfeben, Die, ahnlich bem guten Baffer, meder Farbe noch Geruch befitt, ober irgend einen Stoff herausschmeden läft; aber ein Densch und ein Character foll eben ein guter Wein, und fein elementares nüchternes Baffer fein!

Wir haben nur die Wahl, zu viel Accent auf unser persönliches Leben, oder auf bas Gattungsleben zu legen. Wir riskiren entweder ein närrisches, selbstichwelgerisches herz mit Träumen und Schäumen, oder die Unterbin-

bung biefes Bergens und feine Bertaufchung gegen ein Bernunft-Bhantom, welches ber Sinnlichfeit, ben Ratur- und Cultur-Geschichten, gleichwie ber Welt-Braris auf die curiofeste Beise widerspricht. Die Simien-Menschen halten fich ohne innern Zwiespalt an ihren thierischen Instinkt, ben fie mit fo viel Gewohnheit und Arbeits-Mechanismus verfeten, daß ihnen bie wilbe Bestie nicht mit bem Lebensfuhrwerk burchgeben fann: Die gebornen Schulmeifter aber, oder die Schüler-Menfchen halten fich an bie Schulvernünftigfeit, und werben bafür um fo chnifcher und unliebenswürdiger in allen ihren finnlichen Functionen fein. - Gine Natur-Beichichte, aus welcher Schule und Convenieng ben vernünftigen Beift ertrabirt haben, muß einer Betreide-Maifche gleichen, bon welcher ber Spiritus herunter bestillirt ift. Wir Menschen find Saamenforner, bie nicht vermahlen, verbaden ober verbestillirt, sondern in ein Erbreich gefäet werben follen, um bafelbit, im Rerne gerftort, zu feimen, ju grunen, ju bluben und in der Bluthe wieder benfelben Frucht-Saamen anzuseten, ber im Beginn bes Broceffes gerftort worden mar. Db nun bie modernen Cultur= und Selbstverläugnunge=Broceffe, einem Bermahlungs=, Maifch= und Deftillations= Brocek, ober ob fie einer himmlifchen Garten= und Reloötonomie, einer menfchlichen Natur-Geschichte abnlich feben, mag Jedermanns Beurtheilung überlaffen bleiben.

Wie unfehlbar die Leidenschaften den Berstand vers dunkeln, und sogar die geschmackvollen Leute zur Abgesschmacktheit verführen, sieht man hente an dem allgemein eingerissenen Gebrauch, bei keiner Gelegenheit mehr von "Personen" sondern immer nur von "Persönlichs

feiten" ju fprechen und ju fchreiben.

Bis babin verftand man vollfommen richtig unter ber "Berfonlichteit" nur die Eigenart, ober die Summe ber specifischen Eigenschaften einer Berson, also ihre Sumpathieen und Antipathieen, ihre garftigen und guten Angewohnheiten wie Humore, ihre Schwächen wie ihren schöpferischen Witz. — Das Wort "Person" bezeichnete sonst bei Gelehrten und Braktikanten den ganzen konkreten Menschen, seinen Character und seine Erschei-

nung in Bleifch und Bein.

Beute fprechen und ichreiben bie bummften wie bie fprachgelehrteften Leute mit einer an Narrheit grenzenden Affectation, und wie wenn fie eine sublimere Binchologie in Umlauf bringen wollten, von "ber Unwesenheit ober erwarteten Anfunft berühmter Berfonlich feiten", "von ibrem Begegnen mit einer befannten ober un betannten Berfonlichteit", ferner "wie eine Berfonlichteit ben Ausschlag gegeben ober Begeisterung erregt habe" 2c. -Bie man von einer befannten Berfonlichkeit fprechen, wie fie eine Benugthuung gemabren tann, liegt wenigstens im Bereich bes Beareifens und ber Menschenmöglichkeit: wie man aber von bem Ericheinen unbefannter Berfonlichteiten fprechen tann, geht über meine Begriffe-Confequeng. "Berfonen", b. h. Denichen in Fleifch und Bein, fann Jeter mit feinen Sinnen mabrnehmen; aber die "Berfonlichteit", b. h. die Gigenart eines Menfchen, muß man erft tennen lernen, wenn man zum alten Schlage gehört. - Sonft fagte man: "es find Berfonlichkeiten in's Spiel gekommen": tam ju Berfonlichkeiten", b. h. zu Menfchlichkeiten und Anzuglichkeiten, zum Ausspielen von Schmachen, Antipathieen und Eigenarten : - heute aber werscheinen biftinguirte Berfonlichteiten" in Schuhen und Strumpfen mit bem chapeau-bas (perfonliche "Groffreuge"), find äußerst complaisant und nobel, benten aber natürlich nicht baran, Charactere, Selben, Propheten ober compatte Figuren in Musteln, Knochen und Naturell-Eigenschaften au fein, - weil fich biefe reellste Erscheinung für moberne "Berfonlichteiten" nicht gut schiden murbe.

Diefe Berfonlichkeiten bes mobernen Rebe- und Schreibeftils burfen megen ber herrichenben Untipathie

vor leiblich und geistig robusten Personen nur die abstract objectiven Schemen und Echos ihres Geschlechts, oder vielmehr nur die geschlecht to sen, unpersönlichen Cultur-Phantome, die persönlichen Paradhymen der öffent-lichen Meinung und Raturwissenschaft in hosen und Frack bedeuten.

Wie biefe abstracten Leibenschaftlichkeiten und Unperfonlichkeiten ber Literaturleute, mit bem mobernen Da= terialismus zusammenbangen, begreift freilich Jeder ichnell genug, ber bas Gefets ber Reaction und die Bhrase Rapoleons von der Berührung der Extreme, und bas "du sublime au ridicul" 2c. in Erfahrung gebracht hat. -Es lag in dem Hochmuth und der Thrannei der alten Genies und Autoritäten, nie fo viel leere, widernatürliche, abgeschmadte und berglose Batigfeit, als in diefen mobernen Narren einer affettirten Berfonlichkeit, welche aleich= wohl die Infarnation des objektiven Welt-Berftandes. Des absoluten Welt-Geiftes fein foll. Bu biefem Bunder find meber Genie und Mutterwitz, noch Glaube. Liebe und Beugungefraft nöthig; es wird Alles durch fublimirte Makulatur=Phrafen, d. h. in Kraft des modernen Literatur= finls vollbracht. — Wem Diese Literatur-Miferen behagen follen, ber muß eben ein, von bem Literatur-Gewert ge= fnechteter Literatur=Tagelöhner fein.

## XIII.

## Die deutsche Sentimentalität und transfcendente Lebensart.

"Der Engländer fühlt sich in Deutschland anmuthig berübrt durch unser bumanes, ideenreicks und barmlos geselliges Leben; der Deutsche in England süblt sich abgeschösen durch das siemtliche, eingeschwürte und kalte Wesen der Leutsche ist geneigt, das Deuten und Etwa des Engländers silt seelenlos zu batten, und diesentisch die her Kuslender zu deutsche Hauft, von Poesse numben aussischen mit so viel Swosilichen und einger und tieser Wissendarft. Aber der Engländer kann sich nimmer aussischen mit so viel Swosilichen und ewig Dulblamen in unserm Lande; er vermist in der weichsmittlichen deutsche einstliche Aglaten der Anglaten der eine Etalf, während umgekehrt der Deutsche Achtung bekommt vor der straffen Haltung und dem männlichen Schaffen der Engländer. Diese seden uns ungefähr wie einen Jüngern Bruder an, der die guten Cigenschaften der Familie dar, dere etwas Entvbisal ist, Nöder und den keinen killen Hochmutdes doch nicht dazu kommt, sich einen tidstigen Haussnah zu schaffen, der ihm Respett unter den Leuten macht."

grang göber,

Es handelt fich in der Menschenbildung und Geschichte um einen "Ueberschuß an Seele und Geist." Wer nur so viel Geist von seinem sinnlichen Untergrunde entbindet, als das physische Leben, die Sorge, die Arbeit, die amtliche Pflicht, der Alltagsverkehr und die Sprache verbraucht, behält ja nichts zum sublimern Selbstbewußtsein, zum Berkehr mit der Geisterwelt, der Geschichte und Literatur; ber kann unmöglich ein Dichter, ein Denker, ein Künftler, Prophet ober Helb und Märtyrer fein!

Daß die Jugend, zumal in der Liebe, einen Uebersschuß an Sinnlichteit und Seele producirt, macht ihr eben das Herz so übervoll, giebt ihr Phantasie, Todessverachtung und Glüdseligkeit, Sompathie und Clairsvohance; giebt ihr Sang und Klang und die Gewalt über alle Herzen; gießt den Jugendglanz und Jugends Zauber über das Gesicht des Jünglings und der Jungfrau, macht ihre Erscheinung, ihre Bewegung, den Ton ihrer Stimme und ihre Geberden liebreizend und schän!

Wie wirken benn Liebe, Andacht, Schönheit, Liebreiz und Prophetie, als mit einem Lebensüberfluß, mit einem fublimsten, transscendenten Geist, mit einer überschüssigen Seele, die wie Duft, wie Licht und Aether den sesten des Leibes und Geistes umhüllt und umstrahlt. Was macht den alten, den verstandesnüchternen, blasirten oder pedantisch förmlichen Menschen so unheimlich und unerquicklich, so häßlich und todt, was anders, als der Mangel an Licht und Duft, an geistesschwangerer Atmosphäre; der Mangel an überschüssisser und electrischer Lebenstraft, die mit anderm Leben und Lieben zusammenssließen, wetterleuchten, Blize zücken, die anderes Leben entzünden und befruchten darf!

Bas soll benn die Schönheit, die Liebe, was soll ihre Magie, ihr Lebens-Magnetismus sein, wenn nicht der Abglanz eines transscendent gewordenen Geistes, der sich zur Selbstanschauung und zur Berbindung mit ansdern Geistern frei von seiner Sinnlichkeit entbunden hat, und gleichwohl von seelischen Sympathien geschwellt, allen erschaffenen Leben entgegendedt. In dieser überschüssigen Kraft, die sich selbst und anderes Leben ersast, in diesem Uebersluß des Geistes wie der Seele, liegt das Geheimniß und die Thatsache des Selbstwußtseins, d. h. der Selbsterscheinung, der Schönheit, des Glaubens, der Liebe, der Sympathie, der Zeugungskraft. Diese

Transfcenbeng, Die zugleich eine Immaneng involvirt, ift ber Grundbegriff Gottes, bes Menschen-Genius, ber Brophetie, ber Dinftit, ber Boefie, ber Willens= und Beiftes= freiheit, bie fich in Dichtwerten, in Runftwerten und Belbenthaten manifestirt. Dhne biefen überfcuffigen Ginn und Geift giebt es feine Phantafie, feine Inspiration, teine Beugungstraft, teinen Impule und teine fcoppferifche Freiheit, feine bichtenbe und bentente Rraft, feine Etftafe, teine Begeifterung, tein Marthrerthum. - Begel hat bei ber Beurtheilung ber Kantischen Philosophie bas Wort transscendent für barbarisch erklärt; es ist aber nicht barbarischer als alle andern Metaphern und Tropen unferer Sprache, ale Die Worte: beareifen, faffen, anschauen, verfteben, endlich feten, ineinsbilben. - Wir machen ja alle geiftigen Broceffe an finnlichen, und biefe wiederum an jenen begreiflich, und zwar mit bem richtigen Instintt, baf Geele, Beift und Leib eine Ginbeit bilben; baf fich alfo alle Broceffe und Erscheinungen gegenseitig erflären.

"Der Menich ift nur burd bie Scele ein Göttlices; verwirklicht er in gewissem Rage bie geistige und sittliche Bolltommenbeit, so bat er bas Bicl seines Daseins erreicht. Richt, was zu biesem erhabenen Biele sübet, ift gleichs gültig. Die außern Tinge erbatten ihren Werth nur burch bie menschlichen Empfindungen, benen sie entsprechen."

Im tiefsten Gefühl, in ber überschüfsigen Seele, liegt nicht nur die politische Unfähigkeit bes Deutschen, liegen nicht nur seine Dummheiten und Miseren, sondern auch der heilige Grund seines Gemüthslebens, seines humors, seiner humanen schönen Bildung, Sitte und Religiosität.

Bon der Zeit an, da man aus der deutschen Lite-ratur und Kunft, aus den beutschen Lebensarten und Humoren, nicht mehr den fentimentalen Faktor extrahiren, sondern das deutsche Sünden-Register mit ihm

beginnen mirb, werben freilich bie beutschen Dummbeiten und Tölveleien, wird die volitische Unmundigkeit, aber auch die bentiche Ratur und Uebernatur, Die Seite bes beutschen Wefens verschwunden fein, um berentwillen es überhaupt lohnt, baf ein beutsches Bolt eriftirt. - Die Berhöhnung ber beutiden Sentimentalität fommt allen gefühllofen, profaifmen und fatularifirten Subjecten gang fo a propos, wie bie Beringschätzung ber Berfonlichteit und die Affectation einer flaffifchen Objectivität, mit welcher bie Beauemlichkeit verknüpft ift, baf fie mit bem beutschen Styl. b. h. mit bem Schematismus ber Sprache und einigen ftereothpen Brimaffen in Scene au feten ift. - Wem Wit und Berg, wem jede Eigenart und jeder Seelenübericuft fehlt, ber rumpft über ben Sumor, ither geniale Perfonlichkeit, über bas religiofe und poetifche Gemuth, ale über geschmadlofe Sentimentalitäten und Schwärmereien, Die Nafe, von bem wird in Stelle ber Beiligen: unfer noble, ftattliche, grundgescheute "Leffing" Aber biefer Literaturberoe, ber allerbings ben freisinnigen, objectiven, burchsichtigen und geschmactvollen Berftand, alfo bas gefunde Element im beutschen Wefen repräsentirt, besitt nebenbei eine Genialität und Biederkeit, eine idealfinnige, edle Mutterwitigkeit, Babrbeiteliebe und Univerfalität, bie feinen einseitig fritischen, ben Barthei=Miferen verfallenen Lob=Rednern ganglich gebricht.

Russen, Polen und Spanier kennen die Melancholie, sie färbt ihre Gesänge, ihre Liebe, ihre Andacht oder die Lieder ihrer Dichter, aber selten ihre Gedanken und keinmal ihre Schul-Philosophie. — Der Deutsche, und ber ihm stammverwandte Engländer allein haben nicht nur, den Slaven gleich, eine melancholische Mustk und Lyrik, sondern, den Aegyptern ähnlich, eine melancholische Baukunst und eine Philosophie, welche das Leben ans dem Gesichtspunkt des Todes erfaßt. Nur der Deutsche hat sogar aus seinen Frühlingsliedern Kirchhoss-

lieber. Gemalbe bes Berwellens und Sterbens gemacht: - nur bie beutsche Melancholie ift jum flaren Bemuftfein bes Tobes, und bamit nicht nur jur Wurgel ber Religion und Tragodie hindurch gedrungen, fondern jur Ertenntnif bes Befens aller Runft und Boefie. — Der Tob ift mit bem leben gegattet; jeber Athemaug verminbert bas Leben, und bie Beugung mehrt nur bie Dacht bes Tobes auf Erben. - Die Mutter Erbe ernabrt. und fie verzehrt uns, und ber grunenbe Boben unter unfern Rufen ift aller Creaturen Grab und Staub. 3m Mittelpunkte ber Welt ichlägt bas menschliche Berg, alle Lebensfären verfvinnen fich mit feinem Nervengeflecht. aber barum judt auch burch alle Freuden und Lebens= fühlungen biefes Bergens ein immermährender Schmerg. Schmerz ift die Bluthe, ber Duft bes Lebens, ber Liebe, ber Boefie, ber Religion; Schmerz ift Die hobe Schule, bas Siegel aller Runfte und tiefften Erfenntniffe. Alles Biffen muß zum Gemiffen werben und ber Inhalt biefes Gemiffens, Die Frucht aller Leiden und Freuden, alles Sehnens und Schmerzens ift ber Tob. ber Anfang und bas Ende aller Zeugung; er allein tann bas Behitel, ber Mafftab und ber Schlüffel für bas Leben und für die Wiffenichaft vom Leben fein. Diefer endlose, biefer beillose Broceft zwischen Tod und Leben, biefe ewig alten und ewig neuen Natur-Geschichten sind bie Nahrung aller Menschen=Welancholie, aber nur bas beutsche Bolt hat eine Lebens-Philosophie, eine Religion und tieffte Boefie, bat einen immermahrenden bewußten Tobtentang aus biefer Melancholie gemacht. Deutsche allein bat nicht nur ein melancholisches Berg, fondern einen melancholischen Berftand, ber mit bem inspirirten Bergen zusammen die Sprache bes Todes aus ben Bilbern bes Lebens und ber Zeugung zu lefen verftebt.

Die Aetherräume, die Wolfen, die Gestirne, die ftillen Balber und Felder, die Tages- und Jahreszeiten, die

im Winde bewegten Gräfer auf der Haide, die Wellen im Wiesenbach flüstern mit unserer armen Seele eine Sprache; es braufet sie uns der Sturmwind, der über die Baumriesen der Urwälder, über die Urwasser des Oceans dahin fährt, oder an himmelhohen Granitgebirgen sich bricht, ins Ohr; aber diese Natursprache und ihre räthselhaften Orakel verklingen in dem Augenblick, wo sie ein gottloser, ein nüchterner Verstand Rede stellen wiss.

Das ift so eine Andeutung von der Natur-Geschichte bes teutschen Berstandes, des beseelten Berstandes, ber allein den Schlüssel zur beutschen Mystit und Theosophie, wie zur deutschen Kunst-Geschichte und Aesthetit enthält.

Der Schmerz aber ist die hohe Schule ber Empfinsung wie des Gefühls; er allein kann ben Künstler und Alesthetiter von dem Dilettantismus erlösen, der heute alle Gebildeten beherrscht. — Der Schmerz pflanzt Seele in den Berstand, und führt diese selbst in die Mysterien der Wirklichkeit ein. Der Schmerz ist es, der uns die tiefste Bedeutung aller Menschengeschichten, den sechsten Sinn, die andauernde Mitleidenschichten, den sechsten, und aus dem constant gewordenen Mitgefühl ein Gemüth erbaut, welches dem Character erst die Milde, die Weihe und Tiefe, und eine vollkommene Beseelung verleibt.

Große Schickfale und Schmerzen heben ben Menschen über ben Erben-Schmut hinweg, und ertheilen ihm einen höhern Grad im Reiche ber Sittlickeit, ber Boefie und

Religion.

Wahrhaft vornehm wird ber Menfch erft burch einen lebenslänglichen Schmerz. Wir treten burch ihn allen Gebresteten und Belasteten näher, und haben gleichwohl einen Standpunkt außerhalb ber Erbe im himmlischen Bereich, benn aller Schmerz ist Tobessechmerz, und in jedem tiesen Schmerz senken wir einen lebendigen Theil unseres Selbst ins Grab.

Id) halte es allerdings nicht für die Bestimmung des Menschen, eine romantische Aeolsharse zu sein, auf welcher die Zephire Accorde spielen. Der Geist des Menschen soll auf der Seele spielen was er will; und in dieser Seele soll die Harmonie himmels und der Erde erstlingen; das geht aber nicht, wenn das Seelenleben vom Berstande und von unaufhörlichen Exercitien tonlos gemacht und um ihren Rapport mit den Naturgeschichten

gebracht ift.

Die beutsche Universalbildung hat es tahin gebracht, baß der Berstand alle Natur=, Kunst= und Eultur=Ge=
schichten, die sich in sesten Formen ausgestaltet haben, wie ein Musit=Stück vom Blatte spielt; aber das mo=
derne Seelen=Instrument ist weder Harfe noch Orgel, nicht einmal ein kräftiger Dudelsack, sondern ein tonloses Elavier. Und was soll für den Character, für die Thatkraft, für die Kraft des individuellen Lebens dabei heraus=
kommen, wenn der Mensch nur ein Notenspieler bleibt, wenn er nicht selbst componirt; und was sollen diese Compositionen bedeuten, wenn sie nicht aus dem natür=
lichen wie übernatürlichen Leben hervorgehen, wenn sie
nicht die symbolisieren, in Töne übersetzten Geschichten eines Herzens und Geistes sind, in welchen die Harmonie Himmels und der Erde ertönt.

"In Recht und Sitte, in Boefie und allen möglichen Beziehungen ift ein haupttheil ber Grundlage ber neuen Wett in jenen feltischen Rationen gu fuden, bia E bib frat ber mobernen Zeit find, wie die Belasger bas ber alten, bie wie biele gefturzt find, faft bevor fie mächtig waren, und in Cultur entartet, faft ebe fie blibte.

"Bo bie altern Barbenlieber ber Balifen biftorisch fint, hat Aurner gezeigt, daß fie von ber Fabel entfernt fint; fie baben vielmehr ben elegischeltprischen Schwung, ber noch in ben Offianschen Gebichten in acht galischem Geiste festgehalten it, ber vermischt ift mit einer Berwischung bes Faktischen.

"Mir scheint in ber Mischung und Durchbringung von vielerlei untlaren Borftellungen eine Saupiquelle romanstider Kunft nicht nur, sondern auch in der Reibung und Ribalität der Stämme eine Hauptverrantassing zum dichterischen Breis der alten Herden ju liegen.
"In Mebertreibungen dars fich den Briten und Kelten nur der Orient und Indien vergleichen.
"Das Geisternefen icheint dier urgit au fein."

"Das Beiftermefen icheint bier uralt gu fein." Gerninus.

Es giebt noch bis heute ein Ropfbrechen unter ben Literaten, wie ber erfte unglaublich ftarte Gindrud ber Bedichte Offians auf Die Deutschen genügend erklart werden foll, und man hat fehr scharffinnig, fehr weise bie beutsche Sentimentalität jum Gundenbod auch jener Erfcbeinung gemacht: baf man aber bie Begeifterung für bie Matphersoniche Muse für ein beutsches Dementi halten will, ift ein alberner Irrthum und eine Confusion. Ossian ist weder echt, noch ganz und gar aus dem Finger Matpherson hat allerdings wenige Tropfen echter Bolts-Lyrit mit moternen Elementen verfett: er hat bem alten Wein Most zugesett; boch ift bie Berfälschung ein befferes Produtt als viel Unverfälschtes aus alter und neuer Beit. - Die Gefange find aus bemfelben Buf, von berfelben Grundfarbung, aus einer festgebaltenen Seelenstimmung, fie find in Wefchichten probucirt, die mit ber nordischen Ratur-Scenerie correspondiren. - Bilber, Gebanken und Geschichten erganzen fich ju einem munderfam gefärbten und figurirten Gangen, gu einer Reihe von Traumbilbern, in benen Die feltische wie bie beutsche Seele ihre eigenartigften Tonarten und Delodieen. Die Natur-Minfterien manifeftirt, mit welchen fie aufammengetraut ift. Es ift eine Benefis ber weichgeschaffenen pathologischen und transscendenten Menschen-Seele in einer Harmonie mit Sprache und Geift, mit einem fo fichern Gefühl jedes Wortes und Bilbes, meldes bem Colorit ber Phantasie und bes himmelsstrichs ftorend fein könnten, baf icon um biefer Sarmonie willen bie Diffianichen Befange ten Effect einer Natur-Scenerie haben.

Die Schattenhaftigfeit ber Belben, alle Situationen. Gebanten und Rlagen Fingale harmoniren wundervoll mit ben Rebeln und Wolfen, mit ben Winden, auf benen bie Beifter im Montenschein über bie Saibe fahren und auf ben Steinhaufen ber Graber verweilen. - Es ift in biefen Befangen eine innere und aukere Ginbeit, eine feelische Benefis, eine geifterhafte 3bealität und Sym= bolit, eine Confequeng und Energie bes 3beglismus, in welcher bie beutsche Seele jum erstenmal ihre transscenbente Rraft, ihre Ueberlegenheit über bie an= tite griechische Sinnlichteit, gleich wie ihre tiefe Bermandtichaft mit dem feltischen Gemuth und allen norbischen Natur-Musterien inne geworden ift. - Die Befange Offians wirtten bei ihrem erften Erscheinen nicht nur als eine Berrichtung ber conventionellen und Schulmeifter=Boefie, fondern auch als eine Erlöfung von bem beibnifden Realismus, von dem finnlichen, dem immanenten Brofan-Berftande Somers. — Das beutsche Bemuth batte in Diefen Offianschen Gefängen fogar ben erganzenden Fattor zur judischen Pfalmen-Bocfie; und nicht Wenige fühlten mit Genugthuung Die Befange bes Rlopftodischen Deffias aufgewuchtet ober für ben Augen= blick in Schatten gestellt. Der gebildete Ratura= lismus tonnte es nicht ohne Unterbrechung in ber Befellichaft von lauter driftlichen Beiftern aushalten. er machte also con amore mit ber feltischen Ratur= Melancholie. Natur = Bathologie und Natur = Religion Mastovei.

So viel ist gewiß, das gebildete Publikum empfand in jener Zeit ganz richtig, daß der deutsche Idealismus und die transscendente Kraft der Seele ein ebenso berrechtigter Faktor in der Welt-Poesie sei, als der Realismus und die sinnlich prallen Formen der homerischen Poesie, die ihren seelischen Ueberschuß immer wieder mit dem sinnlichen und immanenten Verstande aufsaugt. Die deutsche Sentimentalität, die deutsche Natur-Religion,

Natur-Mystif und Träumerei hatte in Ofsian ihren Träger und Heiligen gefunden. — Schule, Convenienz, Magisterhaftigkeit und forcirt driftliche Poesie waren zusammt bem Heibenthum aufgewuchtet und für den Augenblick übertont, bas empfand man bei der damaligen Occupation als Erlösung und mit vollem Recht.

## XIV.

## Expectorationen zur Ehren-Nettung der deutschen Romantik und des deutschen Natur-Gefühls.

"Es lag im beutschen Gemüthe, und liegt noch barin, sich burch die außere Ratur gebeimnisvoll awfremben zu lassen — bies ift ber tiefste Grund alles Romantischen; — aber er ift viel älter als die christische Romantit des Mittelalters." Befchichte ber bentichen Doefe von W. Mengel,

Ein Autor, ber bie Deutschen characterifirt, fieht fich ju einem icheinbaren Widerfpruch fortgeriffen. ein ander Ding um bas fcone, alte, beutsche Thema und ein anderes um die närrischen Bariationen: man muß ben beiligen beutschen Dom von feinen elenben Unbauten unterscheiben. - Um aber an ber mobernen Bhantafie und Bemuthe-Berfassung zu verzweifeln, muß man die Schmed-Broben unseres neuen protestantischen Rirchenfthle ftubiren; ber gang fo finnlos aus Würfeln, Balb-Globen, Bilaftern, vertröpften Simswerken und auf Die Bande geflebten Ornamenten zusammengesett ift, wie unfre gange moderne Cultur. — Man kann von ber Gegenwart nicht ohne die Bergangenheit fprechen. Im hintergrunde ber Tagesbramen und Novelletten zeigen

sich die Geister der Berstorbenen und sprechen bin und wieder, wie Hamlets Geist im Harnisch mit dem akademisch gebildeten und philosophischen Sohn, welcher von sich selber aussagt, daß seinen Entschließungen voll Kraft und Leben des Gedankens Blässe angekränkelt ist. Man kann die Söhne nicht schelten, ohne die Borväter zu rühmen. Die Deutschen haben überhaupt den Character, daß ihren schlimmsten Gebrechen und Narrheiten die sublimsten Tugenden und Geistes-Facultäten zum Grunde liegen. Wer den Deutschen characterisitet, muß ihn in demsselben Uthem schelten und loben, sich an ihm ärgern und

ihm verzeihen.

Die historischen Grundlagen der beutschen Cultur sind der tiefsten Bewunderung werth; — aber die mobernen Reactionen gegen die mittelalterlichen Principe und Erbschaften, die modernen Bildungs-Ambitionen sind dum großen Theil erbärmlich, weil widernatürlich, affectirt, gemacht und prosan. — Das Naturell des Deutschen ist ein Produkt der Natur und Uebernatur; er ist noch heute ein Gewissens-Mensch, ein Geschöpf, in welchem himmel und Erde ihre Commanditen haben; aber das moderne Wissen hat das altmodige Gewissen übertönt, hat eine Unzahl von kleinen nichtswürdigen Affecten, Capricen, Lucus-Gedanken und Geschäftigkeiten, hat den gewaltigen Rhythmus der adamitischen Leidenschaften, der Grundtugenden und den großen Styl des Lebens absorbirt.

Der alte beutsche Sinn und Verstand ist noch nicht erstorben, der Idealismus und Enthusiasmus des deutschen Herzens, die Treue, die Tiese, die Romantik des deutschen Gemüths, die Transscendenz der Seele und des Geistes ist im deutschen Volke nur in eine andre Phase getreten; das deutsche Wesen befindet sich in einer Verpuppung, in einer bedenklichen Mauser, oder, wenn man will, in einem Raupenstande. Der Seidenwurm will sorgfältig mit dem rechten Blatt

gefüttert sein; — mich dünkt aber, man mengt bem beutschen Seibenwurm zu ben Maulbeer blättern zu viel Literatur und Makulatur! Bon diesem Literatur Malheur, von der verpuppten Gegenwart, von den verschuldeten und unverschuldeten Corruptionen der deutschen Natur und Cultur-Geschichte, von dem verlorenen Paradies, von den modernen Feigenblättern aus Papier kann heute aber nur ein Literat verhandeln, der es drauf ankommen läßt, daß man ihn als obstinaten Sonderling, als melancholischen

Quertopf, ale antiquirten Romantifer verböhnt.

Es giebt im Menschen eine musikalisch = patho= logifde, eine überichuffige Geele, Die mit allen Befcichten, mit allen erschaffenen Dingen in bivinatorischer Mitleidenschaft fteht; ihre Brocesse find bas Wefen ber romantischen Boefie. Es giebt aber auch zu allen Zeiten eine naivplaftifche, eine immanente, fcwerer losbare Seele, Die fich mit bem finnlichen Berftante zur festen Form ineinsbildet, und einen auf fich felbft geftellten Character, ein Gemuth producirt, welches fich ohne viel Mitleidenschaft, ohne viel Gemiffene-Reactionen, ohne perspectivische Phantasmagorieen constituirt. Diese soge= nannte gefunde Seele ift es aber, bie mit ihren finnlich prallen Formen und intellectnellen Intentionen bas Wefen ber antiken Boefie ausmacht. Daß in berfelben fich bie überschüffige Seele und bas unterbrudte Bemiffen als tiefes Schicffale-Gefühl und als bamonifche Leibenschaft in Scene fett, verfteht fich aus Grunden ber Reaction und Integrität unferer Ratur.

Die Griechen standen mitten im Naturalismus; ihre Bildung war verfeinerte Sinnlichkeit; folglich brauchten sie in den Künsten einen sittlichen Schematismus, einen Styl. Unfer modernes Leben ist aber Schule, Schemastismus und Convenienz bis in die Conversation hinein; dazu verlangt das Christenthum eine Kreuzigung des Fleisches, also muffen wir wenigstens in der Poesse und

Runft einen veredelten Naturalismus rehabilitiren, ju bem Enbe aber unfer Seelenleben, alfo auch unfre Phantafie und die mit ihr verbundeten Bergens-Gelufte mit belicaten Rudfichten erziehen. Indem wir nun gegenüber bem fittlichen und miffenschaftlichen Schematismus das verlorne Baradies beflagen, verklären wir den Ra= turalismus jur Romantit, fteigern wir bas Seelenleben ju transscendenten Empfindungen, ju ber überichuffigen Rraft, welche fich als felbstiftanbige und ebenburtige Dacht constituirt. Sie findet fich bann in zweierlei Gestalt zu jedem Dicht- und Runstwert beran, und eine von ihnen gewinnt, ohne daß es ber Rünftler weiß und will. bas Regiment. Entweber ift's bie Seele bes finnlichen ober bie bes sittlichen Lebens, ber natürliche ober ber fculvernünftige und ichematifirende Beift. Entweder nehmen ben Boeten Die Dinfterien bes sittlichen Lebens, ober bie Träumereien bes verlorenen Barabiefes in Befchlag. -Be nachdem Ratur ober Beift fiegen, zeugt fich eine romantische ober flaffische Boefie und Runft. — Aber bie Romantik braucht keine Nervenkrankheit, keine boble, formlose, confuse Phantasterei, und die flaffische Dichtfunft braucht fein genichfteifer Berftanbes-Schematismus zu sein.

Das Mufterium ber Romantik liegt in einem Herzen, welches mit ber Phantafie, mit ben Natur-Geschichten getraut ift, und an bem Gegensatz eines gebildeten Geiftes,

Sinnlichkeit wie Seelenleben potenciirt hat.

Jeber verständige Mensch muß eine Kunst respectiren, welche dem unbändigen Naturalismus, dem formlosen Metamorphosenspiel der Phantasie und den Leidenschaften mit einem sittlichen Princip, mit einem ästhetischen Schematismus entgegenarbeitet, den vernünftigen Geist über die elementaren Triebe erhöht, wie es der echte Classicismus erstrebt. — Wenn derselbe aber nicht zu einer todten Schulvernünstigkeit, zu einer ästhetischen Chablonenfabrit entarten soll, so braucht er die echte Romantik

gang fo jum Begengewicht und ergangenden Brincip wie ber Mann bas Weib. Eben bie Boeten, melde fich Männer fühlen, werben von ber Romantit tiefer angejogen ale von ber Clafficität. - Die echte Romantif braucht eben fo wenig ein vernunftloser, phantaftischer, felbstichwelgerifcher Naturalismus zu fein, als Die echte, Haffische Boefie in einem feelenlofen, widernatürlichen Schematismus besteht. Die mahrhaftige Lebensempfin= bung, Die echte, von Innen beraus evolutionirende Lebensbegeisterung, Liebe und Leibenschaft bedarf feiner äftbetischen, teiner sittlichen ober grammatischen Rechtfertigung. - Ihre Eriftens und Bilbfraft ift ihre Bahrheit und ihr Recht -; tenn tiefe Lebensfattoren wider= fprechen fich nimmermehr, fondern find nur die verfchiebenen Entwidelungoftufen, Geftalten und Spiegelungen einer und berfelben Lebensöfonomie. - Mur Die echte Leidenschaft, Die hingebung und Begeisterung für einen Menschen bes andern Geschlechts, für Die Natur, für irgend eine Bree, für irgend eine Gestalt und Form bes Dafeins erfdlieft uns bie Tiefen bes Lebens, giebt uns bie Harmonie ber Welt und bes eignen Wefens gurud. In ber Geschlechtsliebe erfassen wir Die Menschheit, Die Natur, Die Gottheit: - fo erweitert fich bas Berg gur Belt; bies ift bas Musterium ber romantischen Poefie, die freilich von miferabeln Romantitern zur Karritatur bes Beiligsten entstellt wird. - Welche Widernatürlich= feiten. Marionetten. Deklamationen und ftwliftischen Emphafen sich nicht nur die frangösischen, sondern auch die beutschen Claffiter ju fchulben tommen laffen, weif Beber jur Benüge, ber Die Literatur fennt, und nicht felbft ein gestelzter Phrafenfunftler und prabestinirter Deflamator ift.

"In ber Obbssee ist ein Stufengang bes Seltsamen und Unerhörten; es steigt regelmäßig mit ber Entserung nach Besten und finkt eben so mit ber Ridkelp nach Often; bier sind alle Elemente ber lebendigsten und ausgebildetsten Romantik schon frühe unter bem Bolle ze. Das raumlich Romantische bette, wie es mit einem einzelnen Reifeabenteuer in ber Obyssee begonnen, mit bem Robinson vollständig auf."

Es mag unstatthaft fein, bas Romantische auf eine Nation und Lotalität, ober auf eine bestimmte Zeit=Beriode ausschließlich zurudzuleiten; benn Deutsche und Frangofen, wie die britifchen und irlandifchen Abtommlinge ber Relten und die Normannen haben zur Romantit Bhantafie, Feuer, Beweglichfeit, Liebesgluth, Frommigfeit. Gemuthetiefe und Wit bargelieben; aber fo viel muß auf ber anbern Seite bebergigt merben, bag bie Romantit ein fo allgemeiner Begriff wie bas Leben ift, und daß fie eben darum fo mobibegrundete Unterschiede wie biefes barbietet und nothwendig macht. Man hat zutreffend bemerkt, bag bie Romantit fich überall ba eingefunden habe, wo fich alte Formen loften, wo fich ben Menfchen eine neue Welt, ein neues Leben erfchlof; wo Nationen, Sitten und Religionen fich tumultuarisch burchfreutten, wo die Grund-Reigungen und Fakultäten ganzer Bolfer einen neuen Impuls und Wirfungsfreis empfingen, wie z. B. zur Zeit bes Zerfalls ber Herrschaft Alexanders bes Groffen, burch welchen ber Drient zum erstenmal auf nachhaltige Weise mit bem Occident in Berührung tam; baf biefe Romantit bes Neuen und Märchenhaften fich zur Zeit ber Rreugzüge über halb Europa verbreitet habe, und baf fie nicht nur burch bie Bölkerwanderung vorbereitet, durch die Erinnerungen an Diefelben und an Rarle bes Großen Zeit genährt, fonbern baß fie bereits zu Sabrians Zeit in Italien, in Klein-Afien, in Aegypten, in Griechenland und befonbers in Rom ein integrirendes Element der Cultur-Geschichten ausgemacht habe. Man barf aber bei tiefer Wahrheit nicht außer Acht laffen, bag bie Romantit, wenn fie

fich and überall und ju allen Zeiten als eine Lösung. als eine phantaffereiche Runft und Lebensart, als eine freie Lebensfühlung, als eine erweiterte Welt-Unichgung. als eine neue Befeelung und Bertiefung bes alten und formfesten Berftandes gezeigt hat, fie gleichwohl fo viel Beltgegenben, Simmelsftriche, Natur-Reiche und Intarnationen barbietet wie bie Welt; und baf bie romische Romantit von ber im Mittelalter fo grundverschieden mar, wie ber romifche Sinn und Beift vom Bermanischen. wie bas Beibenthum vom driftlichen Beift, wie ber finnliche Verstand vom Gemuth. Die Frauen verrathen unter allen himmelsstrichen, bei allen Rationen und in allen Reiten Die Grundschwächen wie Die Tugenden bes Weibes: nichts bestoweniger aber zeigen fie, trots ber geschlechtlichen Gleichbeit, Die mefentlichsten Berichiedenheiten Des Characters, ber Racen, ber Boltsftamme, wie ber Beiten und der Cultur-Stufen auf. - Das Chriftenthum bat trot feines einheitlichen Beiftes und himmlischen Befens in ben Germanen einen andern und tiefern Beift aewonnen, als in Romanen und Slaven. Wer die Frauen und bas Christenthum in Deutschland fennen gelernt hat. mer felbst ein Deutscher ift, wird fich nicht einreben laffen, baf ber weibliche Sinn und Geift im gangen driftlichen Europa berfelbe fei. Eben barum aber barf ber Deutsche auch nicht zugeben, bag bie Romantif, welche boch mefentlich in ben Musterien ber Geschlechtsliebe wie bes Chriftenthums beruht, bei allen Rationen Diefelbe, und baß fie fogar zu heibnischen Beiten vorhanden ge= wefen ober gar gur Bluthe gefommen fei.

Wer bas Gefagte an einem bestimmten Beispiel näher prüfen will, der darf nur die frangöfischen Trou= babours mit den deutschen Minnesongern vergleichs=

meise studiren \*).

<sup>\*)</sup> Gervinus fagt in seiner Geschichte ber poetischen Nationals literatur ber Deutschen (1. Banb): "Die träumerischen

Jene find Romantifer und Sanger wie biefe. bleiben aber nichtsbestoweniger gang und gar Frangofen, b. b. fie zeigen fich in ihrer Romantit wie überall finnlich. luftig, leichtfertig, prattifch, Die Welt ber Realitaten in's Muge faffent, alfo von ben politischen Buftanben und Begebenheiten in Anspruch genommen. Gie fingen bie Luft der Liebe, Die Schönheit ber Frauen, ben Benug im Wechfel bes Lebens und ber Liebe; aber fie verherrlichen nicht wie bie beutschen Minnefanger Die ftille, verborgne Liebe, bas in fich gefehrte, vom Beltgetummel geschiedene Gemutheleben, Die unwandelbare Trene gegen Die Geliebte und ben Lehnsberrn. Die frangofifche Romantit bleibt breift, frivol, oftensibel, unverschämt und profan nach Mugen gefehrt, wie bie finnliche, oberflächliche Frangofen-Matur überhaupt. Auch in ber neueften Beit haben ja bie Frangofen ben Deutschen die romantische Literatur und Runft nachgemacht; aber felbst ba, mo bies nicht ohne Erfolg geblieben scheint, wird Jeber sicherlich ben Unterschied ber vaterländischen und ber frangofischen Romantit felbst mit einem Krücktod herausfühlen, wenn er ein echter Deutscher, ein von Natur präbisponirter Romantiter, b. h. ein folder Mensch ift, ber die Myfterien und Metamorphofen bes finnlichen Lebens zugleich mit bem Weltgeifte im Bemuthe bewegt: Diefer vernünftige Geift ift es. welcher über allem Geftalten-

beutschen Minnesänger reiben sich in Selbst-Quälereien auf. Bon Kriegslust, von Wetteiser und Ritterpslicht singt jeder Provencale; von Standesstolz und haß gegen andere Stände glühte Castelnau, von Zorn über Juristen und Prälaten Bonisaz von Castellane; von Eifer gegen Rom und ben Papst Figueira. In Deutschland klagen sie, daß man sie nicht an den hof zieht. Sie singen nicht ein einziges Kriegslied. Aber die Deutschen sind in wenigen Empfindungen tief und innig, wo die Provencalen in einem Rausch von Bildern und Empfindungen zerslattern; sie kennen die deutsche Schücksternheit nicht, sind aber auch nicht ganz so weibisch als die Deutschen.

Bechfel berfelbe bleibt, ben Geift fort und fort gur Ratur gurudbilbet, und biefe naturliche Seele gu einer

übernatifrlichen erböht.

Die Unmacht und Unnatur ber mobernen Romantif wie ber mobernen Clafficität bestand und besteht barin, daß beide Runft- und Lebens-Unschauungen aus Reflexion bervorgingen; bak fie gemachte und über= triebene Tenbengen maren, und bag namentlich bie Romantit in Affectation, in Monstrosität und Fraggerei ausartete.

Die Bietat für ben antifen Clafficiomus grundete fich gang verftanbig und berechtigt nicht nur barauf, baf bie moderne Literatur und Cultur im Chriftenthum und Alterthum zugleich murgelt, fonbern bag bie mittelalter= liche Kunft und Lebensfühlung ben idealistischen Factor im beutschen Leben zu ftark betont und vollkommen ent= wickelt hatte: und fo mußte man mieter ten Realismus und bas ter Sinnlichfeit im manente antife 3teal, tie ftplfefte, gehaltene Form, ben gefunden, plaftifch=naiven, ber Sitte und bem Staatsleben verfohnten Naturalismus ber Alten in's Leben rufen, wenn antere bie Runft, tie Literatur und bie Cultur nicht am beblen Irealismus gu Grunde geben follte.

Die mittelalterliche Romantif, Die Monftit, Die über= finnliche Lebensanschauung mar so vollkommen zur Reife gediehen, wie einst die griechische Sinnlichkeit, Plaftit und Bolitif. - Die altern, verständigen, sittlich gearteten und maghaltenden Naturen zogen es vor, in ber Runft und Poefie jum antiken Brincip und ben antiken Muftern gurudgutehren; fie hatten babei unläugbar ben Bortheil, fich vor Ueberschwenglichkeit, Formlosigfeit, Monstrosität, Selbstichwelgerei und grenzenlosen Narrheiten bewahrt au feben. Die groffartigsten Kräfte bemahrten fich in bem Anschluß an Die antite Welt-Anschauung und Runft; die geringern Talente faben fich schon um ihrer Macht= lofigkeit willen zur Opposition und mit berselben, zu ben

absurbesten und widerwärtigsten Excentricitäten getrieben.
— Sie entlehnten vom Alterthum den Naturalismus, aber ohne das antike Maß, ohne den antiken Berstand und ohne jene immanente Idealität, welche gleichswohl die sinnlichen Formen umleuchtet und den sinnlichen Berstand zu einem sittlichen verklärt. Ebenso verfrazzten diese Neu-Romantiker das Christenthum, indem sie den transscendenten Idealismus die zur sormslosesten Phantasterei und zu einer mystischen Natur-Phislosophie ausbildeten, in welcher Natur und Bernunft, Sinnlichkeit und Sittlichkeit, zusammt dem gesunden

Menschenverstande zu Grunde gingen.

Bahrend bas Chriftenthum ben alten Abam erfauft und eine Uebernatur im Gemuthe, im werktäglichen Leben und in stiller Selbstverläugnung zur Incarnation asbracht haben will, überboten fich bie Romantifer in Gelbstichwelgereien, in nadten Ausschweifungen, in ber Auflösung und Berflüchtigung jeber festen Form, in ber Berneinung jeder geheiligten Sitte und Norm: in Sumoren. hinter benen die Characterlofigfeit, ber Dualismus und bas miferable Bewiffen mit fich felbst Berfted zu fpielen versuchten; in einer Fronie, burch welche mir die sitt= lichen Ideale auf bloke Naturformen und Natur=Inten= tionen reducirt, und eine Religion des Fleisches profla-mirt sehen. — Das waren die Zeiten der Wieland, Schlegel und Beinfe, die Lucinde-Ardinghello= und Com= babus-Ibeale, bie poetischen Früchte bes frangofischen Senfuglismus und eines Theismus, ber um fo freier mit Atheismus und heidnischen Musterien abmechselt, als bamals romantische Beiftliche ber neuen Aesthetit ibre Sympathieen lieben, und ben gebilbeten Leuten bas Chriftenthum mit Aesthetit mundgerechter machten. bewiesen, baf es, im Grunde genommen, feinen Atheismus geben fonne, und bag ein driftliches Berg fich nie ver-Mit ben muften und gang formlofen Broceffen ber Romantifer vertrug sich weber bie Dekonomie ber gefunden Natur, noch die Plastik und Naivetät der Kunst.

Die Welt- und Cultur-Geschichten, Die Leute und ihre Conventionen mogen immerhin erbarmlich fein, ber Boet aber barf fich diefe Thatfache nicht zum Bewußtfein bringen. Wer ben ibealen Fattor ber Wirtlichkeit läugnet, wer ihre Poefie nicht ju extrahiren verfteht, wer bie Bhantafie zu einer Lebens-Philosophie zum Brincip erhoben hat, weil ihm alle Gesetmäßigkeit und Ordnung in ber Seele jumiber ift; mer Willensfreiheit und pofitive Religion schlechtweg für Unfinn beclarirt, ber hat fich mit biefer Fronie auch die Runst und Boesie verfoloffen. Gben weil die natürliche Intention ber Boefic babin geht, ben sittlichen Schematismus und Rigorismus, ben Schulverftand, und bie Culturformen aufzulöfen, barum braucht fie ben Gegensatz ber Vernunft und ber Form, benn bie Ineinsbildung von Sinnlichkeit und vernünftigem Beifte macht bas Wefen und bie Bedeutung aller Runft. - Beil insbefondere Die Romantit ber neuern Zeit babin neigte, ben Beift wieder in bas Chaos ber elementaren Phantasie zurückzuschicken, und ihn in bem Tumulte titanischer Leibenschaften, in bem Metamorphosenspiel ewig mechselnder und nie befriedigter Belufte zu betäuben, barum ging fie besto schneller gu Grunde. Die Enrit, weil fie Wefühle-Boefie ift, alfo sur Formlofigfeit und Auflösung inklinirt, bat gum fittlichen Gegengewicht ben Rhythmus und ben Reim: fo bedarf auch tie Romantit eines festen Brincips, eines großen Glaubens, ein Begengewicht von pragnantem und fittlichem Berftanbe.

Das Mittelalter hatte bieses Gegengewicht; es hatte bie mahre Romantik; benn sie ging aus bem christelichen Glauben, aus ritterlichem Geiste, aus ber Mystik bes Gemüths, aus seinen Tiefen, aus inspirirter Naturufchauung hervor. Die mittelalterliche Romantik war bie Ineinsbildung bes idealistischen Christenthums mit

ber burch baffelbe potenziirten Natur, sie war bas Bunbergläubige, bas phantasiereiche und bildräftig gewordene beutsche Bolks-Gemüth, der wiedergeborne Abam; nicht der moderne aufgelöste Verstand, sondern die mit ber llebernatur versöhnte Natur.

Eine nachgeäffte, nachgeborne Romantit, bie ihre Burzeln nicht mehr im Leben bes Boltes hatte, mußte ganz jo migrathen, wie die nachgemachte klassische Naivetät,

wie bie idealifirte antife Sinnlichkeit.

Wie heute die Grundstimmung bes Bolts und feine Aufflärung beschaffen ift; bei biefem Alles beberrichenben Rationalismus, bei biefer in allen Schichten proclamirten Ber ftandes- und Beld-Religion, bei biefem Materialismus, ber alles Ibealleben längst verzehrt und auch ben gebildeten Leuten bas Bergblut ausgefogen hat, ba fann es feine Bolte-Boefie, feine Runft mehr geben, Die im mirklichen Leben in ber Geschichte murzelt, Die auf bie Boltsmaffen und die Sitten gurudwirft. Beute giebt's nur noch eine Runft und Boesie ber Individuen, ber Genies; und tiefe muffen fich an ihre Natur, an ihr Bemuth, ihre Berfonlichkeit und Divination halten : benn mit fremden gegebenen Formen und Elementen läft fich bas Minsterium ber Zeugung nicht vollbringen. Wer bie bildfräftigen, Die phantafiereichen Menschen unserer Beit naber in's Auge faßt, ber begreift taum, wo heute nur bie subjectiven Boeten, geschweige bie objectiven Dichter bertommen follen, von benen bas Leben und ber Genius eines gangen Boltes, einer Zeit ober ber Welt-Geschichte bargestellt werben tann. Sat bier und ba ein Christ und Deutscher einen griechischen ober mittelalterlichen Beift ober beides zugleich, fo mag er feine Rrafte verfuchen. Weber in Wieland, noch in Rlopftod. ober in irgend einem andern Dichter ber Neugeit erscheint ber moberne und ber antife Beift zu einem britten zeugungeträftigen Character verschmolzen, und ber zweite Theil Des Fauft von Gothe ift ein Beweis bafür, baf auch bem größeften

Meister bie Ineinsbildung driftlicher und heibnischer

Formen wie Welt-Anschauungen miflingen muß.

Was Gott zusammenfügt, soll ber Mensch nicht scheiben, und was die Welt-Geschichte so entschieden gestrennt hat wie Heiben- und Christenthum, das soll auch der künftlerische und poetische Witz nicht vermischen. — Es kommt nichts Erquickliches, nichts Erbauliches, nichts

Characterfestes babei heraus.

Die Runfte, die uns beute natürlich fein und gelingen tonnen, find Genres und Landidgaftsmalerei, profane Hiftorien=Malerei, bas Drama und ber Roman mit ge= wiffen Ginschränkungen. Es ift nicht nur mit bem Epos ober mit bem Märchen, bem Boltsliebe, bem Rirchen= liebe, fondern auch mit ber Lprif vorbei, weil es uns an tiefem Seelenleben, an Phantafie, an Divination gebricht. - Unfere Architeftur und Sculptur muß fich auf Reproduction ber antifen und mittelalterlichen Minfter befcranten; Münfter, gleichwie Beroen = und Beiligen= bilder laffen fich nicht mit Brofan-Berftand, mit "Stoffund Kraft-Glauben" erschaffen. Die Brofan = Musik scheint die uns ausschließlich angehörende Kunst zu fein. Bas man unter berfelben heute verfteht, welchen Inhalt fie barlegt, welche Correspondenzen fie mit unserm Seelenleben unterhalt, wie fie unfere Gemuther bilbet und erbaut, wie fie unfere Bergen erfrifcht, bavon ließen fich Bücher fcreiben, welche burchaus überflüffig maren, ba allen Gebildeten bie Sache und ber Brocen aus ber Erfahrung befannt find. 3ch meine, Die Musit einer Beit tann nicht füglich viel feelenvoller und viel fittlicher, viel romantischer und viel flaffischer sein, als bas große Bublitum; benn zuletzt verdorren und entarten auch die Genies in einem unfruchtbaren Boben, b. h. in einer profaischen und profanen Beit: - Die in ber Person nur ein Staatstheilchen, im Staate aber eine Rationalfraft und Nationalofonomie begreift.

Da wir einmal Germanen und Chriften, und aus

ben Cultur=Brocesien bes Mittelalters bervorgegangen find, fo ift es eine Unnatur, wenn wir uns fo individuell und abgeschloffen, fo unpathologisch, naiv und unverwickelt zu den beutigen complicirten Belt-Brocessen. an ben heutigen focialen Aufgaben ftellen wollen, wie bie Rhapsoben zu ben Zeiten bes Phibias und bes guten Somer. - Andererfeite ift es unzweifelhaft, bak unfer Mervensustem nicht durch einen Romantigismus, durch eine forcirte Senfibilität, eine mufitalifd-pathologifche Lebensart ruinirt werden barf, welche ftatt ber gefunden Bilbtraft bes Mittelalters nur feine Phantafterei und Social-Miferen gurudbefchwort. - Wir follen meder Griechen noch Ritter, weder gemachte bolgerne Rlaffiter noch aus mufti= ichen Gafen zusammengefahrene Romantiter, wir follen Deutsche bes 19. Jahrhunderts fein, mit einem Thun und Laffen, einem Dichten und Denfen, wie es unfern beutigen Belt-Unichauungen. Beltverbaltniffen, fittlichen Lebensmitteln und Cultur-Broceffen entspricht. - Saben wir aber die politischen, und fogar die firchlichen Autoritaten abgethan, fo icheint es mehr wie abgefchmadt, fo burfte es abfurde fein, baf uns eine Clique von fritifchen Alesthetifern, von ausgefinderten ober nie ichmanger gegangenen Boeten, baf uns folche Bebanten, welche bie Literatur-Geschichte gang und gar mit ber Ratur- und Weltgeschichte zu identificiren belieben, formuliren burfen, worin das Classische ober das Romantische bestebe. wie es zu bispensiren, zu mengen, zu mischen, zu meiben, zu scheiden oder zu mediciniren; wie es zu becliniren und zu conjugiren fei, falls bas richtige und berechtigte Dichten, Denten und Leben beraustommen foll. Bevor biefem Literatur=Unwesen nicht gesteuert wird, bevor bie Leute nicht die Courage und ben Berftand gewinnen, fur eigne Rechnung zu fühlen, zu benten und brauf los zu leben, merben mir die Literatur und bas Leben immer mehr verderben und verdreben.

Die Cartinalbummheiten ter Gelehrten (man

kann nicht fagen die Bollblutdummheiten, denn fie haben nicht Blut genug) fangen da an, wo die guten Leute aus dem schulconventionellen grammatischen Berstande herausgehen, und sich auf die Lebensarten der Seele und

ber Boeten einzulaffen fo unschulbig finb.

Bir baben beute Masten, Schatten und Abgangfel von Dichtern, Die neuen Dichter und Philosophen find echteften Falls Golbichlager, Bergolber und Cifeleure, während die alten Bfalmiften und Rhapfoden mit Beraleuten, Goldarbeitern, Marticheidefünstlern und Erz-Giefern zu vergleichen maren. Unfre verdammten Gubtilitäten und philosophischen Feinschnitzeleien bringen uns um alle Boefie. Die Dichter mit Baradies-Empfindungen und Abamsfraften im Bergen, Die Menfchen, welchen Die Natur ihre Processe in Träumen zuflüstert, wohnen nicht mehr unter uns. Es gab einft Poeten, welchen Simmel und Erbe. Sonne, Luft und Meer ihre Mufterien verriethen, ihre Weburtofchmergen gufeufzeten, welchen Die "Binde ihre Bublichaften mit ben Waffern" in Die Seele fächelten, welchen die Creatur ihre Eristenzempfindungen in's Berg jauchzete; aber bie Geschäftigfeit, ber Larm, ber Mechanismus ber neuen Welt hat alle Seelen=My= fterien übertäubt und inbibirt.

Wir find heute mit Weltschmerzlern, b. h. mit Literaten, die am welthistorischen Katarrh laboriren, mit melancholischen, geistreich reflectirenden, tendengreichen, zwechbeflissen, mit gehämmelten Hamlet-Gespenstern, mit gesinnungstüchtigen, mit politischen oder mit frömmelnden

Dichtern heimgefucht.

Der Gottgesegnete, Gotterfüllte, von ber Natur gefüßte, vom heiligen Schöpfergeiste durchhauchte, von allen Mysterien bes Lebens durchschauerte, von allen Elementen befeelte, von allen Lebenstönen durchbebte Dichter hat kein Organ und keinen Impuls, sich mit einer gemachten Zeit, mit Menschenwit, mit dem conbentionellen Geist, mit Schule und Politik, mit staats- und spießbürgerlichen Miseren, ober mit einer Melancholie einzulassen, die das Produkt der Literatur-Miseren, der Widernatürlichkeit, der innern Leere, der Seelen-Schwäche und eines blasirten Geistes, eines wurmstichigen Gemüthes ist. Der Poet von Gottes Gnaden ignorirt die öffent-liche Eintags-Meinung und die dintenwüchsige Nationalität; er weiß auch nichts von den Formen, den Rechten und Pflichten einer widernatürlichen Couvention; er haßt und flieht die menschliche Thierquälerei in unserer abge-

hetten Literatur und abgelebten Societät.

Die baben biefe ichulfüchsigen Mefthetiter und Literatur=Boeten ein Bewiffen bavon, baf ihre Tugenben. nämlich ihr formaler Berftand, ihre formliche Saltung. ihre abstract-objective Auffaffung ber architettonischen Glemente bes Lebens, bag ihr finliftisches Befchid, ihre Selbstbeschränfung und sinnliche Menage, baf ibr Tatt und Geschmad in bem Berfehr mit conventionellen Formen ber Literatur und Runft, eben nur aus ber finnlichen Impotenz, aus ber Abwesenheit aller ber elementaren, bamonischen und bivingtorischen Kräfte hervorgeht, bie bas Benie zwar zu Ercentricitäten verleiten, aber bann auch zu jener lebendigen Anmuth und Harmonie zurückführen, die nur in der gefättigten Kraft, aber nicht in ber abstracten Sittlichkeit und formlichen Berftanbigfeit verschnittener ober impotent geborner Naturen möglich ift. - Wenn Diese Aesthetifer und Literaturbistorifer. wenn biefe Bapfte bes flaffifchen Style und Befchmads productiv zu werden versuchen, so bringen sie im glidlichsten Falle ein Literatur=Baradnama, eine afthetische Chablone zu Wege, in ber fich eben fo wenig eine Berfonlichkeit, als eine lebendig gewordene Idee manifestirt. Lieber doch ein romantisches Dicht= und Runstwerk mit einem Bergen ohne Bernunft=Beripherie, ale ein foulfüchfig flaffifches Exercitium, mit einer Welt-Beripherie ohne Mutterwit und ohne Berg!

Man kann Thatsachen vor Gericht aussagen, man fann feine Meinung fagen ober verhehlen und verhüllen; man kann ben handgreiflichen Körper ber Wahrheit construiren und bei Namen rufen, man tann ihre Mathematit und Grammatit lehren und lernen, aber die Scele ber Wahrheit, ihre Gottesökonomie, ihr hauch ift bem Menfchen nur leife und bammernd bewufit, ift in uns wirtsam, wie bas Gefet bes Lebens und ber Schönheit! - Wahr, im emigen und abfoluten Sinne, weltwahr ift nur, mas schön und lebendig, mas sittlich und welt= heilig ift. Go wenig nun ein Menfch bie Ratur und Grazie, fo wenig er eine beilige Raivetat, eine Schönbeit Gottes = Scham absichtlich erzeugen, bezeugen und machen fann, fo wenig fteht bie Bragie ber Wahr= heit, und ihre lebensheilige Defonomic in feiner Gewalt. Je mehr er sich zur Wahrheit und Anfrichtigkeit in allen Angenbliden zwingt, besto besangener, über= triebener, gemachter und unmahrer muß er werben, besto mehr muß er ben mufteriofen, fchamigen Organismus ber Wahrheit in einen tobten Mechanismus verzerren, ber ihn alle Augenblicke Liigen ftraft. — Nun giebt es aber profaische, pedantische und profane Naturen, Die fich taum auf die Scham eines Sofhundes, der fich ins herrschaft= liche Bug-Zimmer verirrt hat, gefchweige auf bie Dhefterien ber Menfchen-Seele und ber Welt-Geschichte verfteben; aber fie haben ftudirt, ihre angeborne Müchtern= heit und Spitfundigfeit, ihr abstrafter Chablonen-Berftand hat ihnen die mechanische Seite der Philosophie zugänglich und einen gewissen Formalismus geläufig gemacht, burch ihn und ben, in studirten Familien, erblich geworbenen beutschen Styl find fie auf Moral=Bhilo= fophie gekommen; und ba biefe ber Aesthetik grengnach= barlich ift, fo feben fich biefe Leute plötzlich zu ben schönen Rünften und Wiffenschaften avancirt. Go lange haben fie ber Welt nur bie trodne Wahrheit gefagt, jest aber find fie mit einer trodnen Seele, Die als folde feinen

Augenblick Natur und Liebe gesogen hat: Natur- und Religions-Philosophen, Aesthetiter, Universal-Kritiker, und Alles, was ber Zeit-Geist, der deutsche Styl, die Literatur-Lücken oder die Buchhändler verlangen; sie repräfentiren den moralistrenden wie den politistrenden Rationalismus in seiner schönsten Gestalt, nämlich in der Phase, wo er mit Grazien und Erzengeln und nebensbei noch mit dem deutschen Bolke samiliär geworden ist.

\* \*

"Es hat icon bamals nicht an Stimmen gefeblt, melde biefe Subjectivität als ein Unwefen, als eine Krantbeit ber Literatur betlagten, und ber eifrigfte biefer Tabler, "Hi die der, bat fich logar veranlaßt gefunden, infolge beffen sein Zeitalter als bas ber vollenbeten Sündhaftigkeit zu bezeichnen." — (Und boch hat eben Hichte 3ch – Bil 10- fo phie jene Zeit-Krantbeit auf die Spihe getrieben.)

"Selbstichwelgerei" ist auch so eine modernbesliebte contra Romantit ausgemünzte Schreds Parole geworden. — Diese Schwelgerei ist aber nicht schlimmer und besser, nicht berechtigter und unberechtigter als bie schwächliche Selbstverläugnung, ober die seelenlose

Objectivität und Clafficität.

Die Selbstichwelgerei ist freilich in ben meisten Fällen Sinnlichteit, Phantasterei, Formlosigkeit, die in Wahnstun, Narrheit und noch leichter in Tyrannei und feige Berbrechen auszuarten pflegt; aber die Selbstschwelgerei kann auch philosophischer Ibealismus, sie kann echte Romantik, tiefste Milstik, sie kann Liebe und Treu', sie kann eben so oft Prophetie und Verzückung als Bestialität ober Teufelei und Narrethei sein.

Es kommt also auf die Kenntniß der Potenz und Bildung eines Individuums an, um zu wissen, ob es mit dem Begriff von Selbstschwelgerei verurtheilt, oder mit dem der Objectivität und der Selbstverlängnung zu einer Potenz erhoben wird. Worin kann denn z. B. die Naivetät, die Harmonie, die Grazie und sinnliche

Liebenswürdigkeit, die lyrische Stimmung, die Andachtsverzudung, der Lebens-Rausch, die Inbrunft des Gefühls, die schöpferische Phantasie, die Meledie bestehen als in

einer Gelbft.Schwelgerei!

Göthe's und Schiller's Lyrit sind Selbstichwelgereien; bei Jenem mit der Initiative der Sinnlichteit, bei diesem eine Schwelgerei im Geiste; aber diese Schwelgereien sind doch berechtigter, schöner, edler, wahrer, als der Schematismus und Realismus des ersten besten Sittlichteits Pedanten, als die Selbstverläugnung des Handwerkers, Mechaniters und Mathematisers, Kalkulators und Copisten. — Göthe treibt eine Buhlschaft mit seinen Naturschmpfindungen, aber in diesem innern Sinn des Poeten bespiegelt sich ja doch die Natur ganz so nothwendig, wahr, schön und berechtigt, wie es in den äußern Sinnen geschieht. Wie kann denn das Lebendige, der Selbstbespiegelung, der Selbstschwelgerei entgehen, wenn es zum Bewusttsein kommen soll?

Die Schörfung wie alle Liebe und Zeugungefraft ift nicht nur Selbstentäußerung, fonbern zugleich göttliche Selbstbespiegelung, Selbstschweigerei, Selbst-Affirmation.

Es kommt also boch auf die Potenz und Bildung des Selbstschwelgers an, wenn man ben Begriff der Selbstschwelgerei mit den Begriffen von "Gut und Böse", von "wahr und unwahr" identificiren will. — Die Pfalmisten, Homer, Shakespeare, Mozart, Rafael, Moses, Muhamed, Buddha, Brahma, Consuzius, alle großen Bropheten, Helden, Gesetzgeber, Dichter, Denker und Genien waren und sind nicht nur Realisten und Märsthrer der Unpersönlichkeit und Unsinnlichkeit; sondern die ausgeprägtesten Charactere von Sinnlichkeit; seele und Vernunft in einer und derselben Persönlichkeit; sie sind also auch Selbstschwelger und Idealisten. Die sogenannte Objectivität besteht in nichts Anderem, als in der vollskommeren Subjectivität, Organisation und Phantasie, in dem vollkommneren Mikrokomus. Kein Sterblicher

fann etwas Anderes ausleben, dichten, benken, auftreben, ausgestalten als sein Selbst; je nachdem in diesem Selbst sich das Weltleben vollkommner oder unvollkommner incarnirt und reflectirt, sprechen wir von Objectivität oder von Subjectivität und Selbstschwelgerei. — Es muß aber bei allen Gelegenheiten eingeschärft werden, daß, wenn uns die Selbstschwelgerei des Herzens und der Phantasie verpönt oder verdächtigt wird, dieselbe sich im öffentlichen, im geschäftlichen, wie im häuslichen Leben um so gistiger geltend macht, als die Bildungs-Ambition überall die

objective und fittliche Form bictirt.

Der Mangel an poetischem Sinn, an aller Romantit und Phantafie racht fich im nördlichen Deutschland burch Mhstizismus, Fanatismus und Bigotterie. Dichter und voetische Menschen find und maren bochft felten Fanatiker ober Dudmäuser. Bei großen Männern wird bie überschüffige Rraft gleichfalls von ben Studien abforbirt; aber bei alten Jungfern und Sinefuriften, bei Leinewebern und Schuftern, bei geiftesgeweckten Leuten, Die geiftlose Beschäfte treiben, find Seele, Beift und Rörper zu wenig in Unspruch genommen, um nicht Beilichöflinge zu treiben. Die prafticirte ober gelefene Romantit ift alfo ein Wegengift gegen Ausschweifungen in rer Religion, ein Gegengift gegen Schulfuchferei, gegen Unnatur, Bedanterie und Philifterhaftigkeit. - Die tomantische Schule mar es, Die uns nicht nur bie Wege gum Berftanbnig Chatespeares, fonbern zu ben Schätzen, gu bem herzigen Berftandnig unferer altbeutschen Literatur, ber Nibelungen, ber Gubrun, ber Boltelieber, ber Bolksmärchen gebahnt hat. - Der Ueberreft ber Romantit in unfern Bergen ift es, ber uns nicht nur bie mittelalterlichen Runfte, Die beutschen Münfter und Bild= werte, oder die Musik eines Beethoven verstehen und genießen lehrt, sondern auch unfre Lebens-Boefie, unfre Liebe und Antacht, bas Wefen und ben Inhalt bes

beutschen Gemuthes, ber beutschen Runft und Lebens-

Wie romantisch es im Eingeweide felbst eines Bilte hauers, also eines klassisch gebildeten, eines antit und antiromantisch beschäftigten Mannes aussehen kann, — und von welchen kuriosen Nahrungsmitteln sich eine rosmantische Seele bespeist, das erfährt man aus einer biosgraphischen Notiz des seeligen Bilbhauers Schwans

thaler; fie beißt fo:

"Ich war im Traum, in einer eben nicht sehr schönen Gegend, unsern bes Gautinger Hochwaltes, als Mooss-Bogel auf einer bemässerten Wiese, in den ersten Misnuten der Dämmerung eines frischen deutschen Herbstemorgens. Da trant ich ein wenig aus dem Sandsumpse mit langem Schnäblein, und pfiff dann einförmig für mich hin in zwei Tönen; Töne, die mein Innerstes so ganz aussprachen, und von früher Jugend aus, daß ich sie oft Stunden lang pfiff, und mich meine Casmeraden daran von weitem erfannten. Aber Eins muß ich sagen, der ganzen Menschheit wänscht ich diesen Traum, näher der Brust der Natur, und weg von Menschen zertehrtheit und Erbärmlichkeit."

So ein armseliger Romantiter wie Schwanthaler pfeift sich in zwei bestialen Mood=Bogel=Tönen die Harmonie der Sphären und seine Jugend=Glückseligkeit vor, bloß weil ihm das Herz so pumpvoll gewesen ist; und die kluge "Demiurgen=Philosophie" der Gegenwart, das heißt, die Philosophie des Habens, des Realismus und der besten Welt, die braucht Pauken und Trompeten, und schifft Liedertaseln übers Meer, und hat im hohlen Herzen oft nicht einmal einen einzigen Sumpfvogelton, geschweige benn des Lebens Seeligkeit und Harmonie!

Es ist mir nicht nur in meiner Anabenzeit so gegangen wie bem ehrlichen Schwanthaler, sondern es geht mir heute, nahe bem sechzigsten Lebensjahr, oft so im wachen Muthe, wie es jenem liebenswürdigen Manne im

Traume gefchah.

Moos und Sumpf, Schilf und Rohr, ein Riebitschrei über ber stillen Haibe, die unscheinbarsten Natur-Scenen stürzen mich in eine Melancholie, die ich mir durch keine Bernunftformel und keine Tages-Barole, sie komme von frommer ober profaner Seite, als Undristlichkeit ober Unvernunft, ober als beutsche Urfünde, nämlich als Traum-Duselei und Geschmacklosigkeit, verdächtigen lassen will.

Dieses hohe, hohle, ohnmächtige und ewig geschwätige Rohr unserer Wald-Seen, welches von jedem Lüstichen bewegt, und boch nicht in Orkanen umgebrochen wird, das nicht angesamt, bas erst im strengen Froste auf bem Eise niedergemäht wird, und dann fünfzig oder hundert Jahre hindurch als Leiche auf den Dächern verwesen muß, schließt für mein Gefühl eine Zeichensprache ein, die mich lebhafter wie andere Dinge, an Bergänglichkeit, ja an Menschen-Charactere und an Menschenschäfale

gemabnt.

Es ift etwas Bermanttes zwischen biefem Rohre und bem Boeten, ber auch icheinbar characterlos von jebem Lüftchen bewegt und geschmeichelt, aber auch von jedem gebleicht, und gulett, im Gife erfroren und erftorben, Dann noch geerntet wird, wann bereits lange guvor Mues verblichen, gereift und abgeerntet ift. Mus biefem Schilf und Rohr brefchen die Bauern freilich fein Brobtorn, aber die Sumpfwürmer und die Fischlein faugen aus bem jungen Rohrfafte einen Buder, und bie findlichen Gemüther fcneiben fich hirtenpfeifen bavon, und bie Bögel bes himmels, Die himmlischen Ibeen, niften in bem Rohrichte ber Boeten; bie Wetterstürme schlagen Wellen barin, und brechen es boch nicht ju Grunde, und ber Sagel, welcher bas nahrhafte Getreibe auf bem Felbe ausdrischt, tann bem Robre nichts thun. Gein Stand im Baffer und im Balbesichatten ichutt es gegen ben Sonnenbrand, gegen Durre und Staub, und feine materielle Unfruchtbarkeit, seine Ruplosigkeit, die aber der Wilde und der Naturmensch zu nützen wissen, schützt es vor dem frühen Absterben, so daß es aller andern Gräser Tod und Ernte mit ansehen darf. — Der heilige Schwan brütet im Rohricht der Walde-Seen und singt da sein Sterbelied aus, und die jungen Schwäne nähren sich von dem füßen Schoß und Mark. Wenn endlich dieses Poeten-Rohr absterden und sich ernten lassen muß, so schnitzt noch die Jugend Papagenopseisen aus dem toden Körper für eine idhlische Lebensart und Musik.

Solche Gedanken träumte ich vor einem Nohrhausen, bis mich ein Habichtschrei, hoch über meinem Kopfe aufschreckte, und dech nur die höchste Note für meine melancholisch componirte Robr- und Boetenspundolist war.

Die Boeten bichten und fagen manches, aber von ihren absonderlichsten Phantafiestlicken, von ihren Bergen8= fympathieen und Antipathieen burfen fie wenig verrathen; bie find mit Melandbolie und Wahnfinn getraut. giebt Bilber und Gefdichten, unerforfdliche Stimmungen, Melodieen und Existenzfühlungen, sie machsen aus ben Rindheittagen in allem Larm, in allen Berftreuungen und Metamorphofen mit bem Menfchen groß; fie bilben in allen Schicffalen und Scenenwedsfeln bie Burgeln und Triebfrafte ber Getanten, wie ben Duft ber Traume; fie erwachen mit tem Dichter jeden Morgen und verichwinden erft mit feinem letten Sauch. - Reben ben unerfaglichen Beiftern und Befch; chten, ben Paradies= Empfindungen, ben Borgefühlen bes Jenfeite, find ce auch die Urfeelen von wirklichen Dingen, welche mit ber Seele bes Boeten eine Liebschaft ober eine lebens= längliche Che fcbliegen; mahrend bie nüchternen Leute nur mit bem Körper ber Dinge in finnlicher Weise um= geben. - Es muß fo fein; Die Arbeit, Die Bflicht, Die Sorge, Die Selbstverleugnung, Die Abhartung befiehlt es fo; aber bie Boeten, Die Romantifer gehören auch gur Dekonomie ber Welt, und wenn fie nicht maren, wenn

fie bie Cultur-Chablonen nicht von Beit ju Beit forträumten, Die verharteten Formen nicht löften. und Die burren Schulbegriffe mit Seele trantten, fo hatte ber wiffenschaftliche und fittliche Schematismus bas fcone Erdenleben bereits in einen Mechanismus verhert. Das Leben ift und foll mehr fein als ein bloker Traum. gewiß mahr! Wenn aber die Materie und Wirklichkeit nicht überdichtet, wenn fie gar nicht geträumt wird, fo hat die Seele, die Phantafie, die elementare Natur und auch die Uebernatur keinen Theil am Leben. An der Religion erfeben wir, bag es einen Ibealismus giebt, ber mehr Wirklichkeit in fich faßt, als bie Schöpfung, welche wir mit Sanden greifen fonnen. Und wer bie Realität ber Religion nicht zugeben will, ber giebt boch ficherlich bie Wirklichkeit ber Schmerzen und Freuden feines Bergens zu, und weiß wie in tiefem Bergen Traum und Wirklichkeit unzertrennlich zusammengetraut find. Der Genius fühlt einen Abgrund ber Natur und

Uebernatur in feinem Bergen, in feinem Bemiffen, in feinen Leitenschaften und überall. Wie er fich auch geberde und gufammenraffe, mit feiner Schulvernünftigfeit und feinem Berftande, es machft ihm eine Rraft über ben Ropf, Die er nicht reguliren, nicht Rebe ftellen, nicht ergrunden, festhalten und in einen formlichen Dienst zwingen fann; benn eines Augenblick brant ihm biefe Ratur unt Gottes-Cumbolit ticfe Prophetie wie ein zweiter überlegner Beift, vor bem fein conventioneller Menich. fein Schul- und Literaturverstand gufammenfcrumpft, und wenn er biefen munberbaren Ginn und Beift in Reflerionen abzufangen versteht, so mächst über Racht, wie in einem Brunnen, so viel nach als er am Tage gefcopft: und wenn er bem Genius freien Spielraum laft. fo pochen taufend Stimmen an feine Bruft, und begebren Ginlaß; und andre eingesperrte Beifter wollen wieder binaus in bie Welt. Der Menich wird bann ein Mardenbelt, welchen bie iconen Fruchtbaume anbetteln, er

erreicht aber nur fein Biel, wenn er nichts hört, nichts

fieht und nichts am Wege gepfludt hat.

Daß das sittliche Ziel sich nicht mit bem sinnlichs poetischen bunten Leben vertragen will, weil dieses an den Augenblick gewiesen ist, andert im Werthe und an der Schönheit des poctischen Lebens nichts.

In ber echten Boefie werben wir eben von bem Dualismus ber Mittel und ber Zwede, von bem Kampfe zwischen Sinnlichkeit und Sittlichkeit, gleich wie von allen andern Thierqualereien und Zwiespältigkeiten erlöft.

Boesie ift nicht nur Die Bertorperung ber Schul-Ibeen, und die Idealifirung ber Realitäten, im Sinne der Schul-Moral. Es handelt sich ba um sublimere Thatsachen und Mofterien. Es fliegt und in Augenbliden, mit einem Worte, einem Ton over Bilbe, mit einem Spiel von Licht und Schatten, mit einem Geruch, und aus gar keiner außern Bergnlaffung ein himmlisches Gefühl burch bie Geele, es gudt ein Blit in unfern Sinnen auf, wir fchanen neue Weltbilber und Die alten in einem himmlischen Licht; wir vernehmen die Sarmonie ber Sphären und mit berfelben ermachft uns ein Bemiffen von ber Schönheit ber Welt, welches von bem gewohnten Gemiffen fo unterschieden ift, wie Die driftliche Lebensfühlung und Seele von ber beidnischen Welt. - Defter noch feben wir alte, befannte Natur-Scenen in einem innern Gesicht; wir traumen uns in Die Rindheit, in Die Elternheimath, in ben Mutter-Schoof gurud, und boch ift mit biefen vertrautesten, mit biefen an fich gang gewöhnlichen Bilbern und Situationen, eine nie erlebte Erifteng-Empfindung, eine Begattung mit ten Geelen ber Dinge und Geschichten, ein Schwelgen in Farben- und Formenharmonieen, eine Magie von Bellountel. von Berfpettiven, von arditektonischen ober landichaftlichen Schönheiten, eine Gludfeeligteit im Schauen und in fm= bolifcher Empfängnif verbunden, die uns die Gemigheit giebt, baf in ihr bie tiefften, Die heiliaften Dinfterien bes Lebens wie ber Gottheit, die sublimste Kraft ber Seele verwirklicht wird.

Die Birklichkeit mit ihren Quälereien, Wiferen und Aengsten ist in diesen Wachträumen abgethan; wir verstehren mit den ewigen Seelen aller Dinge und doch mit ihren bekannten Körpern, aber es bleibt nicht bei einer einzigen Existenz-Empfindung, es werden immer neue Seelen-Register gezogen, neue Welt-Empfindungen ent-quellen dem Gemüthe, und neue Seelen den Dingen, obgleich ihre Formen und Farben dieselben bleiben. Aus der alten wohlbekannten Physiognomie des Lebens leuchtet uns in diesen romantischen Augenblicken ein neuer und doch ein himmlisch befreundeter Sinn und Geist. Die alte Welt war unsere Schwester, unsere Mutter, aber jest drückt sie uns als unsere verklärte Geliebte, als eine göttliche Erlöserin von aller Erden-Schwere an's Herz!

Solche Musterien kann man Denen nicht beutlich machen, welchen sie nicht innewohnen. — Sie lassen sich auch eben so wenig malen als direct aussprechen, in Musik setzen oder aus Steinen aufbauen; aber sie bilden bei dem romantischen Rünftler und bei jedem echten Boeten (er gehöre welcher Zeit und Nation er wolle) den Scelen=Grund, den Obem und Impuls

für bas mas barftellbar ift.

In jedem echten Kunft- und Dichterwert, ob romantisch oder antik, muß das Endliche vom Unendlichen getragen, das Sonderbild von einem Weltbilde begleitet und untermalt, muß die Lokalfarbe von einer Grundfarbe abgetont, die Realität vom allgemeinen und idealen Leben geschwellt und durchleuchtet sein!

Wo der deutsche Sinn und Geist das Einzelne nicht mit dem Welt-Ganzen durch Seele und Natur, durch Divination verbunden, und wo er den unsichtbaren Geist, die Seele des Lebens nicht in individuellsten Gestalten eingefleischt sieht, da giebt es für ihn keine poetische, keine religiöse Genugthuung, keine volltommne Runft, bas ift bie Erlebigung ber Frage nach bem Ibealismus und bem Realismus in ber Boefie und Runft.

Bas ben Dichter, ben poetischen Menschen gu Befichten, ju Gottes-Empfindungen, ju Schmerzen und Seeligfeiten, ju Grofthaten entzündet, begreift er felbit nicht in bem Augenblid ba es geschieht; und wie will es ibm bie Maffe nachfühlen. - 3ch fah einft Roft, ber von einer Dadrinne aus Gifenblech herabstäubte, im lichten Frühlings-Sonnenstrahl mie Golbfunten ichimmern : ba burchaudte meine Seele ein Geficht, ein Bunber- und Gottes-Gefühl von ber Sonne, Die allen buntlen Dingen Folie und Transparenz leihen barf; von tem Frühlings= lichte, welches mit bem bunfeln Schoof ber Mutter-Erte Grafer und Bluthen zeugt, bie im grunen, im buntfar= bigen Feuer ihr Dafein verlobern und verduften. - In jenen beiligen Angenbliden, mo bas Sonnenlicht mit meiner Seele verschmolz, begriff ich die Mufterien ber Materie und Ratur, ba gudte burch mein Gemiffen 3. Bohme's Theosophie von Licht und Kinsternif: beute flieat nur ein Schatten von jenen Gefichten und Bunter-Empfindungen durch mein Birn, und auch ten Schatten burfen noch die Worte verzehren, mit benen ich andeuten will, mas von ber Licht-Seele übrig geblieben ift, Die in mir einen Augenblid gebichtet und geweiffagt hat.

Wie will ter Lanbschafts-Maler Pstanzen und Luft im Lichte malen, wenn er nicht einen Augenblick ein Licht-Poet, ein Sommer-Dichter, ein Frühlings-Narr war; und wie soll bas apathische Publikum ben Poeten aus bem Narren, aus bem Phantasten, bem Licht-Berz zückten heraussinden! — Wenn ich ein Maler wär', ich wüthete zehn Jahre, und mein Lebelang mit Farben mit Lichtern, um eine alte Dach-Rinne in den Borz dergrund eines Bildes zu bringen, von welscher goldige Rost-Funken im Sonnen-Lichte stäubten; und wenn kein Mensch mein inneres Gesicht

und meinen Natur-Proces begreisen könnte, brächte ich mich um, oder schleppte mich als seiger Geist und lebendiger Leichnam durch den Koth einer Welt, in der nicht einmal die Augenblicke verstanden werden: wo sich der Himmel und seine Sterne in der Pfütze spiegeln, oder Eisenrost durch Licht zu Goldstaub veredelt wird!

Unfre Seelen mit ihren Sonderempfindungen bleiben wie Infeln geschieden, trot bessen, daß sie im Meere bes allgemeinen Lebens und des Gemeingefühls schwimmen.

— Der Dichter aber ist eben der Mensch, welcher den Bersuch eines Seelen-Berkehrs in Phantasie und individualsten Sympathieen eben so wenig aufgeben darf, als ben conventionellen Schematismus, ben künstlerischen Styl

und ben objectiven Berftand.

Heute Morgen erwache ich von einer leidlich geblassenen Clarinette, sie ist mit ihren halb erstickten, halbseingeschlickten und leicht umschlagenden Tönen, die bald zu viel und bald zu wenig Luft haben und nie ganz lustig zum Holze herausfahren, nicht mein Lieblings-Instrument; und doch durchzittert mich in einer leicht gerathenen Passage und in einigen gemeinplätzigen Verzierungen, wie sie eben ein übender Hauboist zum Besten zu geben pflegt, der ganze Zauber der Musik. Wenig Augenblicke weiter martert mich dasselbe Instrument; das ist der Unterschied von Seele und Verstand!

In ten Augenbliden der tiefsten Empfindung, wenn das Weltwunder mit unserer Seele Boesie und Schönheit zeugt, und wir fühlen, "daß alle Worte ein Ton von Erden sind", dann schreiben wir nicht, dann sprechen wir nicht einmal; wenn wir aber die Feder zur Hand nehmen, und mit ihr, der Schreibesthl unsere Brust Alpdrücken, den Fluß des Lebens frystallisiren, und die Empfindungen schematisiren darf, dann ist's auch mit dem Wunder-Gesühl, mit der Lebensberauschung vorbei. — Der Schriftsteller, welcher sich noch ein wenig Lebens-Boesie und Lebens-Gewissen bewahrt hat, macht diese

miserable Erfahrung jeben Morgen; und boch muß er bas schreiben und bruden lassen, was kaum ein Schattenbild, ein Kupferstich von einem Bilbe in Feuerfarben, eine Bartitur von himmlischen Harmonieen ist, zu beren Aussührung es keine Instrumente und Virtuosen geben kann!

Wenn ein gefunder, junger Menfch geftärft vom Schlafe erwacht, fo fühlt er immer noch etwas von ben erften Lebensfraften Abams; und wenn ihn auch melan= doliiche Geranten im Sinblid auf ein garftiges und forgenvolles Tagewert anwandeln, fo verwandelt ber erfte Athemang von frifder Morgenluft Die Schwermuth in eine Lebens-Schwellung, Die auch bem Mifanthropen fagt. baß nur bie Philosophie Wahrheit haben fann, welche von den himmlischen Impulfen des Lebens bewegt ift, und mit ihm bas Centrum gemein bat. - Rur bie Augenblide haben Geele und Ton, gewinnen Farbe und Rundaestalt, centralisirtes und peripherisches Leben; nur bie Augenblide geboren bem Gening, in welchen fich Ratur und Bernunft, Theorie und Braris, Phantafie und Wirklichkeit begatten. Aber eben biefe Angenblide laffen fich weder firiren noch in ihren Formen abfangen. Und boch forbert ber Character, forbern Runft und Ber= ftand, daß ber Menich, baß auch ber Dichter, bem Mugen= blide bas Gorgonenschild ber Norm und Chablone vor= halte. Das fruftallifirte Clement aber, Die Form, welche fich bann von ber blogen Augenblicksftimmung abgelöft hat, und als felbsiständige Dacht auf ben Raturalismus juridwirft, ift bie ichematifirte Sprache, Die ftplifftrte Natur, ber sittliche Character, ber Stul, ber objective Berftand, bem wir am Genius, am Belben, am Runftler ober am Gefetgeber unfre Bewunderung meiben. Mufterien einer Welt, Die in endlofen Gegenfaten proceffirt, hat Chatespeare auf's Tieffte begriffen und in bem Bringen Samlet fo mundervoll personificirt.

Bamlet foll ber Thons bes beutschen Characters

sein; — versteht sich, bes gebilbeten mobernen — genauer genommen, ber Thoms einer Schichte von beutschen Jünglingen, mit ästhetisch-philosophischen Bedürfniffen von sonst; benn in jüngster Zeit sind Romantik, Philosophie und Theosophie so vollständig beseitigt, daß auch nicht einmal Hamlets Haut für einen socialen, politischen und national-skonomisch-realistischen Jüngling von heute

paffen will.

Dem Deutschen foll es an That- und Willensfraft fehlen, er foll ein unverbefferlicher Sauterer und Traumer fein. - Das ift vergleichsweise mit Frangofen, Bolen, Englandern und Amerikanern mahr; aber Diefes Dichten und Denken, Dies Sinnen und Bogern, Diefe fubjective und feelische Lebensart ift burchaus nicht folimmer und schlechter, nicht unberechtigter, ale bie romanische und fla= vische Beweglichkeit, ober Die englisch-amerikanische Thatfraft, Entschloffenheit und realistische Geschäftigfeit. -Das gange traditionelle Bin= und Bergerebe über beut= ichen Ibealismus und über ben Reglismus ber anbern Nationen läßt fich barauf reduciren: In Bandlungen und Entschlüffen entladet fich die Nerventraft, nicht nur auf eine für ben Organismus wohlthätige und natürliche Weise, sondern der Geift felbst bilbet fich in That- und Willenstraft ben Positivismus, ben realistischen Kattor au, ber ben Leib bes Beiftes ausmacht und ohne welchen ber Ibealismus wie ein Schatten auf Erben umberirrt. In Sandlungen und Arbeiten gewinnen Seele und Beift erft bie Begrengung, Die Detail-Erfenntnig und Golibität, in welcher Berftand und Character bestehen. Wohin aber Thatfraft, Arbeit und Willens-Energie führen, wenn bas Seelenle en nicht fort und fort bie Berftanbes= und Characterharten und ben gangen Realismus lofen barf, bas zeigen uns ebenfalls Englanber und Ameritaner. Die culturhiftorische Bebeutung bes Deutschen scheint eben barin zu liegen, bag er volltom= mener wie ber Menfch irgend eines andern Boltes, bas icone Menichenthum, bas Daaß zwischen Willenstraft und Divination, zwifchen Seele und Berftand, zwischen Arbeit und Bebet, amischen Familienleben und Deffentlichkeit zu treffen verfteht. - Bat man bis in Die neueste Beit ben Mangel an Nationalleben mit Recht getabelt. fo ware es beute nicht minder in ber Ordnung, baf man wiederum bas Gemutheleben ber fogenannten Gebilbeten ju vertiefen suchte; wenn auch nicht burch Traftatlein ober Romanleserei, ober burch ein Philisterthum, welches Gemeinfinn und Nationalleben mit politischer Rannegiekerei vertaufcht. Bedenfalls aber ift fo viel gewiß. bak es unfern Literatur-Klugkofern und Literatur-Taglöhnern gang und gar an Gemuth und Mutterwit gebricht: bak Runfte und Wiffenschaften meder im politifchen Schematismus, noch im popular-naturforscherlichen Materialismus erstarten werben; und baf bie Bocten beffer thun, fich einen Samlet, als einen Berch Beififrorn zum Muster zu nehmen. Die Boesie bleibt zulett boch Boefie, und felbst bie beutsche National-Boesie ftedt unmöglich in der öffentlichen Meinung, oder im National= Stole, ober im Mational Dintenfaß unferer mobernen Mesthetit und Rritit; sie strömt vielmehr aus ben Millionen Quellen unferer Bergen, Die ber großbergiafte Boete feines Boltes in fich aufnehmen, Die er mit feinem Blutund Nervensaft mifden barf. Die Literatur = Aesthetik und Literatur=Demagogie zeugen nimmermehr eine Da= tional=Boefie.

Poesie kann nur ba fein, wo unfre Seele von ber elementaren Natur erfüllt und unser Geist vom Geiste Gottes getrieben wird. Die Modernen aber verläugnen die übermenschliche Kraft und pränumeriren sich Ziel wie Lohn.

Das Musterium ber Poesie ist die Liebe und Mitsteidenschaft, — aber die Leidenschaft nuß vom Geiste gezügelt sein, denn andernfalls entarten Divination und Liebe zur Dämonie.

Wenn wir aber allzu verständig und zu geschäftig find, fo vernehmen wir meber ben Beift Gottes noch ber Ratur. Wir muffen ben Beift abruhen laffen, wenn etwas mit unfrer Seele geschehen, wenn fie ein Organ natürlicher und übernatürlicher Brocesse werben foll. -Wir fonnen meber Die Stimme ber Ratur vernehmen. noch fann ein boberer Beift über uns tommen, fo lange unfer eigne Wit allein maibelaut bleibt. Bas auch ber Mensch verrichte, wie geschäftig er fei, boch muß er bem allgemeinen Leben, bas unfere Seelen befpeifet, und bem göttlichen Beifte, in Rraft beffen ber Menschen-Beift benft, Raum verstatten; benn andernfalls verliert ber Berftand, Die Geele, und ber Menschen-Wit ben bimmlifden Sinn und Beift, ber aus ihm zeichenreben und weissagen foll. Wer nichts andres spricht und schafft. wer nichts anderes zurückspiegelt, als mas von feinem Wit und Willen, von feiner Werfthatigfeit fommt; wer fein Schicffal und feine Rete ohne Die Beibulfe ber Beifter, ber Stimmen und ber Rrafte macht, Die uns Die rechten Borte gufluftern, die unfere Entschlieftungen begeiftigen und unfern Sandlungen Die Seele leiben muffen; wer nirgend und nie von einem Beifte getrieben und von einer Lebens-Welle getragen wird, Die machtiger find, als bes Menfchen Wille und Wit, als bes Menfchen Stolz und Runft, als feine Tugend und fein Berbienft, ber ift fein natürlicher, fein poctifcher, fein liebensmurbiger, ber ift fein religiöfer Denich, beffen Willensfraft, beffen Thatkraft und Character-Energie wird nicht minder eine Unnatur, ale bie Läffigkeit eines Menfchen, ber feiner Natur feinen Beift und feinen Gigenwillen entgegensest. Wir muffen uns über Baffer halten, indem mir unfere Gliedmaffen brauden; aber wenn uns bas Waffer nicht tragen will, fo ift unfer Rubern und gemachtes Schwim= men für nichts. Bir muffen gegen ben Strom arbeiten und une gleichwohl treiben laffen wohin er will, benn ber Schöpfer verzeichnet ben Strömen ihre Bahn und

foidt fie Alle ins Meer; und im Lebens-Meer finbet

auch unfer Wit und unfere Rraft ein Biel.

Es geht ein himmlischer Rhuthmus burche Leben, auf ben fich alle irdischen Rhythmen und Noten einzählen muffen. Es befeelt uns Alle berfelbe Ginn und Weift, ber uns zu einer Menschheit, zur Ratur, zum Welt= Bangen vereint. - Diefen Rhhthmus, Diefen allgemeinen Beifterzug, Diefes Bange, Diefen Bott mill ber beutiche Menich vernehmen und mehren; ibn will er verfinnlichen, predigen und kund geben in feinen Borten, wenn er ein Dichter und Denker ift; in feinen Berten, wenn er als Selb und Reformator auftritt. — Und wenn er bas rechte Wort, bas Zeichen, bie rechte Art nicht finden, wenn er bas rechte Maag zwischen Thun und Leiden, amischen Willenstraft und Ergebung, amischen Glauben und Denken nicht treffen fann, fo wird er ein Träumer ober ein Rebell, ein Schwärmer ober ein Materialift, ein Demofrat ober Absolutift, ein Bebant ober Bhantast, so wird er ein taumlicher Romantiter ober ein Anbeter ber Clafficität und bes aehaltenen Stule. Und wenn er fich wieder ber Ginfeitigkeit und Ercentricität (aus Berzweiflung , bas rechte Maag verfehlt zu haben), hingiebt, fo treibt ihn die Bewiffens Befdmerbe ober bas unerreichbare Ibeal gur Melancholie; benn es fennzeichnet ben beutschen Menschen mehr wie einen andern, bas Wort bes größten beutschen Dichters: "Der Menich in feinem bun= teln Drange, ift fich bes rechten Beges noch bemuft."

"Das Mittelalter ift die Zeit der Erziehung rober Barbaren, d. h. unserer germanischen Stämme und der versommenen Römerwolt, zu einer neuen, höheren Eiviligationsftuse. Der Geist der Wissenschaft und Kritit des Altertbums, diet zu eng und beschräntt, um die neue Gebankenmasse zu fassen, wurde überstürzt; die Unwissende

Bogumil Gels : Die Deutschen. I.

brach berein und alle schmutigen Kanäle aus den früheren geschichtlichen Bildungen entleerten sich in dem Gedankenteris unserer einsättigen, arglosen Bortabren. Warum schilt man das Mittelalter wegen eiwas, wossir es nicht kann? warum klagt man es an, leichzsläwig gewesen zu ein, da Jeder glaubt, so lange nicht das Gegentheil dewieselen in? Gerade das, daß Kirche, Wisssenschell dewieselen in? Gerade das, daß Kirche, Wisssenschell dewieselen in Verglauben, aus Glauben und Werglauben. Vahrheit und Täuschung ein Spliem zu schaffen, ist der beste Beweis, daß der Geist frisch und gelund war, daß das Mittelalker das de Geist frisch und gelund darzieht zu bringen. Worstelle dunkte und bem ganz richtigen Triebe folgte, in eine dunkte Sache Licht und Klarheit zu bringen. Worlden und sie eigentlich mit Recht weit mehr wunden kann, sie beseich im ihrestlauben aller Wölfer und Beiten überschüttete und überzläuge Geist der abendländigen Welt in den Labvinthen des Widerfinns nicht ungekommen, nicht, wie z. B. die Inder, ganz finzibistftt und berdummt worden ist, sondern die Aberglaube die Welt noch einmal in Beschlag nehmen Stoffe endlich sie frästig abgestoßen den Magazin des Anslandes, 17/8 59.

Ja wohl, der Deutsche ist ein Träumer; aber in feinen Träumen mar mehr Glud und Triebtraft, als in unferer feelenlos gefinnungstüchtigen, neun und neunzig flugen, übermachten Beit. - Und biefer mittelalterlichen Romantit, auf welche heute jeder moderne Lump fein Bfui ausleeren barf, verbankt bie Geschichte ihre tiefften Brocesse, verdankt die Rirche und die Sitte ihre Grundlagen, verdanten Sprache, Runfte und Wiffenschaften ihre Mormen, ihre Meisterwerte, und ihren bimmlischen Bit für alle Zeiten. Diese verhöhnte Romantit baute bie Münster in den Simmel, die bann noch Zeugniß geben werden vom alten Menschen-Bemuth, vom alten Glauben, und von ber Seelen-Unfterblichkeit, wenn bereits biefe Lichtfreundlichkeiten, Diefe naturmiffenschaftlichen Seelenläugnungen, biefe hpperpolitischen "Revalenta Ara= bita", wenn bas gange moberne Berftanbes-Botenthum mit feinen heillofen Gatularifations-Brocessen im Meere ber Bergeffenheit begraben liegen wird.

Es ist mahr, daß diese deutsche Traums und Gemüthse Seligkeiten, daß die mittelalterliche Bietät und Romantik viel heillosen Aberglauben, viel Pfaffentrug, und somit viel Knechtschaft und nationale Herabwürdigung vers

schulbet hat, — aber die Radikalkur, welche der moderne Radikalismus und Materialismus in Anwendung bringen, läuft so ganz und gar wider die deutsche Natur, ist so schaal und kahl, so seelenwörderisch, so widernatürlichenaturwissenschaftlich, so schematischessittlich, so abstrakt-toll, daß die deutsche Nation, falls noch ein lleberrest des alten Gottese und Nature Instinkts in ihr ist, es vorziehen muß, mit dem alten, romantischen Eingeweide weiter zu wirthschaften, und langsam das Klare zu gewinnen, bevor sie das politisch moderne Abenteuer ristirt, dem zu Folge ihr im schnellsten Tempo ein bischen der Bauch aufgeschnitten, das alte Herz und Einsgeweide herausgenommen, und Zeitungs-Papier mit naturwissenschaftlichen Recepten hineingethan werden soll, damit sie in Zufunst vor Leibschmerzen und Blutandrang nach

bem Ropfte verschont bleibe.

Der Deutsche hat die beilige Miffion, ein Idealift, ein inspirirter, befeelt-verftandiger, religiöfer Menfch, ein Dichter und Denker für alle Welt zu fein; und bie Beschichte bezeugt es, daß er diese Miffion zu erfüllen ver= mochte, ohne barum unpraftischer und untüchtiger, ale bie nüchtern prattischen romanischen Rationen zu fein. undeutsche, herzlose Ideologen, politische Träumer und Romantifer ber Politit, konnten bie Tugenden, die Ta= lente und Liebenswürdigkeiten bes tieffinnigsten Bolles als Laster. Miseren und nationale Verschuldungen bar= ftellen; nur entartete Subjecte bes beutschen Bolfes tonnten aus ber Gottes-Scham bes beutschen Menschen einen Literatur= und Gaffen=Scandal, aus feiner Ro= mantit einen Sohn und Spott machen, und an Die Stelle bes tiefen Naturgefühls, welches einen humboldt und Göthe, einen Jatob Bohme und Parazelfus hervorge= bracht hat, eine populare Enchklopadie von nüchternen Naturbeschreibungen feten, burch welche Gott, Seele und Unfterblichkeit in Frage gestellt worden find.

Staat und Societat muffen aus vollbefeelten Men-

iden, aus unfterblichen Berfonen, aus gläubigen, liebenben, ihr Dafein überdichtenden und überbentenden Befen, aber nicht aus Cultur=Bhantomen, aus Literatur=Sclaven und Literatur-Batienten, nicht aus Societats-Automaten und naturforscherlichen Mechanifern, aus abstratten Intelligengen in Sofen und Fract besteben. Die gangbar geworbenen Welt-Anschauungen, Die schematifirten Bebankenprocesse. Gefühle und Empfindungen, wie die aus ihnen bervorgegangenen Lebensarten und abstraften Charactere, Die eben fo vielen Meridianen ber Beifterwelt ohne Berg und Lebenstern gleichen: biefe mobernen, geivenstigen Berftandesprocesse und Literaturstplisationen in Stelle ber alten beutschen Gemuthe-Beschichten, find schlimmer und widerngtürlicher als die mittelalterliche Finfternif, Bhantafterei und Barbarei; benn fie hatte zu ihren beiben Fattoren Ratur und Uebernatur, Boefie und Religion, immanenten und transscendenten Berftand, mahrend wir Mobernen zwischen Literatur-Styl und Geld-Credit, amischen Stoffphilosophie und socialem Schematismus in ber Sowebe aufgehängt find; und bagu machen die frommen Leute aus bem himmlischen Feuer einen garftigen Rauch. - Darum feben bie neuen Trager ber modernen Bildung, die modernen Theologen, Mefthetiter, Bubliciften, Belben, Reformatoren ober Boeten. ben Benies vom alten Style fo etwa abnlich, wie ein geraucherter Buding mit feiner Golbbronce-Saut bem Fijch, welcher ben Bropheten Jonas pro forma verschlang.

Es ist mit der Komantik wie mit allen andern Lebens-Processen. Wenn wir sie studiren, so finden wir, daß sie in Mann und Weib, in der Jugend und im Alter, im Menschen des Südens und des Nordens, daß sie im gebildeten Genius und im flachen Naturalisten, im Helden und im Narren um eine Welt verschieden sind! — obgleich sie aus denselben Elementen besteben.

Wenn Zweie daffelbe fagen, bichten und benten, fo ift es nicht baffelbe; wie follte benn nun bie Romantit

in dem romantischen Poeten und im albernen Dichtersling, in Kalidas Sakuntala und in Sues ewigem Juden, in Shakespeares Sturm und in den Löwen-Rittern von Spieß, — in Göthe's Götz von Berlichingen und in Kotzebue's Kreuzsahrern, in Göthe's und in Klingemanns Faust dasselbe fein!

Wo bliebe benn die Bebeutung ber Person, wenn sie im Gemüthe nicht die Natur zur Uebernatur, die Materie zum Geiste, die Buchstäblichkeit zur Symbolik, den Meschanismus der Arbeit und Gewohnheit zu einer Tugend und Religion und jede Lebens-Trivialität zu einem Les

bens-Mufterium verwandeln fonnte!

Es ist mit ber Romantik wie mit bem Humor. fcweben ben altern Leuten unferer Generation noch bie alten herrn, die alten Erzpriester und Magister, Die Affifteng=Rathe, Die alten Rrieg8= und Domainen=Rathe, bie glücklich avancirten Corporale, b. h. manche alten Benerale, die alten Amts- oder Commerzien-Rathe, d. h. die alt und reich gewordenen Rrämer- und Schreiberburschen vom vorigen Jahrhundert vor, deren humor aus einem perpetuum mobile von einem chnischen Egoismus und einer flachen Sentimentalität bestand. - Wir finden biefe Exponenten auch an bem Sumor von Sterne, an Borne und Beine; mir finden fie an Tiet und Callot Soffmann, ja an Jean Baul, an Sippel und Bog Didens heraus; — wir werden boch aber, wenn wir gescheut find, wenn wir ein Bewissen für die humoristische Le= bens-Stala und für bie Belt-Gegenden bes Sumors haben, unmöglich all' jene humoriften über benfelben Ramm fdeeren wollen, und am wenigsten werden wir fie mit bem Schimpf=Titel von "fentimentalen Ch= nitern" abfuchteln wollen, blog weil ein Rest von Bewiffen uns fagt, baf es uns felbst an Berg und Mutterwit, an Phantafie und zeugungsträftiger Natur gebricht.

In jedem pradeftinirten Humoristen tatbalgt fich ein bilbtraftiger, naiver Naturalismus mit bem musikalische

pathologischen Wefen, welches ber überfeinerte Cultur= proceft in une bestillirt. Es geschiebt bann eben bem gefündeften und rabitalften Sumoriften, bak ibm bie Natur in Augenbliden allzu natürlich, und baf ihm bie reflectirte Seele zu gefühlvoll ober zu rebfeelig wirb, aber er tröftet sich über biefen göttlichen Sumor in feiner curiofen Berfon mit bem Bewuftfein, baf er meine Berfon" und daß er fein modern flaffifcher Cultur= Rastrate, baf er tein Sittlichkeite-Bhantom in Glaceehofen. baf er fein, aus neun und neunzigerlei Literatur-Effengen zusammengefahrener Flaschen-Homunkulus ift : und biefer negative Troft, wird gegenüber ben Literatur-Figuren unferer Zeit zur rositiven Satisfaction; benn jene Figuren geben ben "Baffermannichen Bestalten" nichts nach. Sie laufen, vom Cultur-Mechanismus in Bewegung gefett, mit italienischen Räuberbarten und Augenflemmen. mit fühn formulirten Zeit-Parolen und schwachen Nerven, mit flaffischen Bhrafen und abstratten Beinen, mit einem ftillen Meer von verschwiegenen Bemuthetiefen und nachweislich gepumpten Gebanten burche Leben und burch bie Literatur!

In ber Literatur mögen sich nicht nur Romantik und humor überlebt haben, mögen nicht nur Tiefe und Innigkeit bes Gefühls, sondern auch Glaube, Liebe, Hoffnung und Pietät zu den nüberwund en en Standpunkten" gehören: aber im deutschen Leben werden diese tiefsten Burzeln und schönsten Blüthen der Menscheit so lange in die Erde hinab wühlen und zum him mel hinaufblühen, wie es deutsche Herzen und Köpfe, beutsche Gemüther und Gewissen giebt!

## XV.

## Die Deutschen und ihre Nationalität.

"Ein gefunber nationaler Egoismus thut uns Roth."

"Dennoch bleibt Deutschland das friegerischte und den jammervollen Zeiten, die darauf gefolgt sind. hier jammervollen Zeiten, die darauf gefolgt sind. hier scheit das Grad der alten Größe sich vor umfern Augen zu öffnen. Um so mehr vertrauen wir bedundernd der unerschöpflichen Triebtraft unseres Stammes, wenn wir fort und fort ein zwar langsames und oft bebindertes, aber doch steiliges Emportommen bemerten. Ber Allem ist es das Bürgerthum, das uns wieder besteren geningen erweckt. Bie es seit der Utzeit als ein Characterzug der der die Geschen bestächten Geschieden untweiselbaft liegen, jemals wieder eine der Bersahren wirtbige Rolle überrehmen werden, das der geschieden ge

Es hanbelt fich bei ber Characteriftit bes Deutschen barum, bas Centrum zu finden, ben springenden Lesbenspunkt, von welchem aus alle Seiten bes beutschen Characters und seiner Bildung klar werben. — Dieses

Eriterion ift aber bie leicht gelöfte und überschüffige beutsche Seele, im Gegensatz und Kampfe mit einem fein organisirten und für eine außerordentliche Bielseitigkeit

bestimmten Berftande.

Dem Deutschen ift es um die Mufterien bes Lebens. um ihre Ergründung in Seele und Beift zu thun. will zugleich erleben, ertennen und in feiner Berfonlich= feit verwirklichen; er will Lebenstünftler, Bhilofoph und Theosoph fein. Er erstrebt, er ahnet und weiß oft au viel und zu Bieles, um Gines mit ganger Rraft und vollem Wit zu realifiren. Er mochte immanent und transscendent, ein Wiffenber, ein Rünftler, und bas beutsche Genie mochte ein Beld, ein Brophet und Marthrer, ein Fauft, ein Don Juan und gulett noch ein reuiger, befehrter Saulus fein. - Alle Lebens-Stimmen verloden ben gebildeten Deutschen; er mochte auf allen Begen zugleich mondeln, mit allen Lebens-Geftalten in Bublichaft leben, mit allen Mufterien verschmelzen: barum bringt er es schwer zu berjenigen Beschräntung im Wollen und Ginbilben, in welcher allein Character= Saltung, Festigkeit und bramatische Kraft möglich ift.

Die sich kurchkreuzenden beutschen Gelüste und Talente: der Romantizismus und der Schematismus, die
philosophische Weltbürgerschaft und die ihr obligate Pfahlbürgerlichkeit und Philisterei, die Faust'sche Ergrübelung
der Weltökonomie, welche mit der deutschen AbsonderungsSucht zusammenhängt, der privatisirende Sozialismus
und sozialistische Particularismus, der idealistische Materialismus, die theoretistrenden Praktiken, die praktizirenden Schulfüchsigkeiten, der supernaturale Rationalismus, der logische Enthusiasmus, die kritischen Gläubigkeiten und die gläubigen Kritteleien, der gelehrte Dilettantismus und die diettantirende Gelehrsamkeit verschulden eben unsere zeitgemäßen Widersprüche, Geschmadlosigkeiten und Absurditäten; sie sind das Malheur des
universell veransagten, bilbsamen und Literatur-berauschten

beutschen Bolfes. Wenn man ben Ginfluf unferer Piteratur, die immensen und massenhaften Anstrengungen ber mobernen Bolts-Reformatoren in Betrachtung zieht, von benen bie ganze Nation, nach allen Richtungen ber Windrose. einem mit ben Schwanzen verwidelten Rattenfonig ahnlich. im Rreise umbergezerrt wird: fo muß man ben gefunden Menschen-Berftand, Die sittliche Natur bes Deutschen und feine Tüchtigkeit bewundern, Die auf der Literaturfluth bas Lebensschifflein noch immer so zu steuern verftebt. bak es nicht von Wind und Wellen verschlungen wird. Die Deutschen find ihrer Natur gufolge ein Lehr= und Lern-Bolf, eine prabestinirte Cultur = Race: fie find nicht nur biefes, fondern bie auserwählten Culturträger, Cultivatoren, Schulmeister und Philosophen bes Menschen-Geschlechts, also können fie feine Birtuofen ber That, feine politischen Chablonen = Menschen (politische Charactere genannt), feine bramatifchen Belben, feine fertig geprägten Dutend = Eremplare des Rational= Stolzes, bes National-Dünkels und ber Rational = Bornirtheit, der National = Unifor = mitat und ber Rational= Mechanif fein, wie Die Engländer und Frangofen.

Die Deutschen wurden aufhören, eine große Nation im Sinne der Cultur-Geschichte zu sein, wenn fie sich ambitionirten, eine große Nation im Sinne der Politik, der Diplomatie und der Kriegs-Geschichte zu sein —

non omnes possumus omnia.

\* \*

Es ist ein altes wahres Wort: daß Stolz überall mit Dummheit und Unwissenheit verschwistert ist. Die Bölkerkunde kann uns belehren, daß der Stolz bei allen halbbarischen Nationen in Blüthe steht, und daß nicht nur die beschränktesten Individuen, sondern auch die unwissenheiten Bölker sich am besten auf, natürliche Repräsentation verstehen.

Der litthauische Bauer ift stolz und verachtet dem Deutschen; ein litthauisches Sprichwort sagt: "Der dümmste Litthauer ist noch immer so klug wie der klügste Deutsche."

Tirten, Albanesen, Kurben, Tscherkeffen, Berser, Chinesen zeigen eben so viel Stolz als Repräsentation. Die letztere ist bei ben Chinesen freilich nuch mit Ab-

gefdmadtheit verfnüpft.

Die Juben, als eine feiner organisirte Rage, haben eine Geringschätzung gegen andere Nationen gefühlt, die nicht sowohl auf brutalem Stolze beruht, als auf dem nothwendigen Selbstgefühl einer überlegenen Cultur und Geisteskraft und einer himmlischen Bewegung durch Je-

hova. —

Die Juben batten von Anbeginn zu viel Cultur und Beift, um ben Sochmuth und finnlichen Stolz ber übrigen Drientalen groß zu ziehen; fie zeigen im Gegentheil bis zum heutigen Tage bie Extreme von Demuth, Leibensfähigfeit und Mitleibenschaft, wie von Sochmutbigfeit. Den Stolg ber Dummheit und bes finnlichen Raturells haben fie fo menig wie die Reprafentation. Den Juden gleicht in biefen Gigenschaften am meisten bas ruffifche Bolf. Es befitt fo wenig Uebermuth, Dachmuth, Freiheit8-Stolz ober Repräsentation wie ber polnische Bauer. Um besto buntelbafter und hochfahrenber ist ber ruffische und polnische Sbelmann, obwohl sich ber Erftere nicht fo wie ber Bole auf feine und liebeuswürdige Repräsentation versteht. Der gemeine Mann in Italien zeigt ichon häufiger Stolz als ber Bole. Der Spanier praat in allen Schichten Stols und Granbessa Der Frangose verbindet mit dem Stolze Bonhommie, Liebenswürdigkeit, gute Laune und Urbanitat: ber Englander ftellt einen wegwerfenben, brutalen lebermuth gur Schau, ber in ben boberen und gebilbeten Ständen mit Liebensmurdigfeit und Abel gepaart ift.

Die Deutschen find bie einzige Ration, welche fich

von andern Nationen mit Ueberzeugung imponiren läßt; es gebricht ihnen nicht nur der National-Stolz, sondern jedes nachhaltige Selbst-Gefühl, und die ärgerlichste Schwäche des Deutschen für ihn selbst ist die, daß er sich bei allen Gelegenheiten schon um seiner natürlichen Bescheidenheit willen dupiren läßt. Was nicht die Bescheidenheit werschuldet, das bringt die philosophische Gründslichseit zu Stande. Ein ehrlicher Vollblut-Deutscher kann schwer begreifen, daß hinter Schein und edler Dreistigsteit nichts Reelles steckt, daß man ihn ohne Rechtsboden auf Mensur fordern wird, oder daß sich das historische Recht in unhistorischen Zeiten vor dem überlegenen Witz und Willen des Reformators und Helden ausschlessen Lassen muß.

Die vollkommene Character = Energie und Thattraft. bas prononcirte National-Gefühl und Die Birtuofitat bes Sozial = Berftandes find Facultäten, welche wesentlich in einer Beiftesbeschränttheit, in einer Unwiffenheit, bagu in einer Gemuthe-Robbeit bestehen, welche ber Deutsche nicht befitt. Wer an feiner Seele ein burchgebilbetes Drgan von natürlichen Sympathieen und Antipathicen befitt, die fich bis zu den Minfterien ber überfinnlichen Welt durchgefühlt und zu einem Bemuth, ju einem Bewiffen constituirt baben; wer seinen natürlichen Character zu einer sittlichen und religiösen Constitution erweitert und gesteigert, wer diesen complicirten und duglistischen Character noch wieder nach beutscher Weise mit einer burch Bhilosophie und Aestheeit rectificirten Intelligeng alterirt und balancirt hat; wer burch biefe inneren Bilbungsprozesse eine Person geworben ift, in welcher bie Geschichten himmels und ber Erbe eingefleischt werben: ber tann unmöglich fo tauglich und begeistert für Socialund National-Interessen, wie ein foldes Bolt fein, beffen Individuen vermöge ihrer perfonlichen Nichtsbedeutenheit gang natürlich zu ben Ernftallifationen anschiegen, welche man Staat, Nationalleben und focialen Schematismus benennt.

Der frangofische und antife Staat haben bie hori= zontalen und maffenhaften Conftructionen ber monumentalen griechischen Architectur, beren Ornamente und Intentionen fich auf ftereometrische Figurationen gurudführen laffen. Der beutsche Staat und Socialismus aber ift ein gothifches Münfter, mit fentrecht ans bem Erbboben aufsteigenben, phantaftifch geglieberten Conftructionen, welche ben Balbbaumen gleichen: und die Ornamentit biefer beutschen Staatsbautunft und gefellschaftlichen Cultur ift feine Mathematit, sondern ein vegetativer Prozef; eine Maffe von Blättern. Blumen und Früchten. welche von gewaltigen architecto= nischen Simswerken burchschnitten und fo in Stockwerke abgetheilt wird. Der ganze beutsche Character und Cultur- Prozefi ift eine Begetation, beren Uebermuche= rungen burch einen sittlichen Schematismus und Rigorisnius beschnitten und controlirt werden, mahrend bie frangolische Lebensart und Methode ein Mechanismus. eine Mathematik, ein Kruftallisations-Brozef ift, welchem vegetative Formen aufgeklebt werben.

Wenn's bei uns Deutschen widernatürlich zugeht, so werden Bäume an Spalieren gezogen, also zu Sträuchern begradirt, während sich diese in Frankreich zu Topfspflanzen verkrüppeln lassen mussen; — und wo wir zu diesen chinesischen Künsten greifen, da begnügen sich unsfere Nachbarn mit Flechten und Moofen auf Gestein,

wenn sie nicht Dendriten-Marmor vorziehn.

Sind die Deutschen auch keine mustergültigen Thpen des National-Lebens und der National-Cultur, so haben sie gleichwohl mehr Organ für Societät, wie irgend eine andere Nation. Wie dies zugeht, kann erst aus einer vergleichenden Bestimmung der Begriffe von Staat und Societät erbellen.

Staat ift ber factische Rechts = Schematismus, bie relativ fertige und historische Form, ber Dechanismus an bem generellen Leben ber Gesellschaft, in welchem sich

bas Gleichgewicht ber Kräfte und Rechte von Individuen

und Körperschaften bethätigt und confervirt.

Societat ift aber ber natürliche und fittliche Buche. in welchem fich bie Individuen und Stände rehabilitiren: die natürliche Reaction gegen die Chablonen-Wirthschaft, gegen die abstracten und firirt historischen Formen des Staate. Societät ift ber lebendige Brozek und Berstand der Augenblicksrechte, das Recht ber Lebenden, durch welches die abgestorbenen Formen abgestoken werden: bie ftete Regeneration. Der Staats = Medianismus ae= bort aber zur Ratur und niuß sich immer wieder fo reproduciren, wie bas Anochen-Beruft am Rorper, wie ber natürliche Mechanismus, welcher in iedem Orga= nismus gegeben ift. - Die Societät ift ber Staat, in wie fern er ben Interessen ber Corporationen, ber Stände und Individuen Rechnung trägt. Wenn fich aber bie Gefellichaft für bie feste Form ihres Beftehens und Gesammtlebens verläugnet, wenn fie ben Gefetes = Schematismus und Berwaltungs = Mcchanismus als eine sittliche Macht und als ben Saupt-Factor ihres eignen Daseins begreift, fo beifit biese sociale und objective Bernunft, und ber ihr entsprechende Buftanb ber Maffe: Staat par excellence.

Der Franzose schwatzt und bocirt am meisten von ben socialen Problemen, zeigt aber in seinen bahin bezüglichen Experimenten, baß er die Mechanik bessensten bes individuellen Lebens, der freien Entewicklung der Stände, Corporationen und Personen bezgreift. — Die Engländer helsen ihrer Staats-Maschinerie, ihrem hölzernen Rechts- und Verwaltungs-Schematismus mit socialen Vereinen ohne Ende ab, während der Deutsche zu viel wachsen lassen, zu wenig machen und schematisiren will. Die Schwierigkeit in den Problemen von Staat und Societät liegt wie überall darin, daß man erst in ganz reisen Jahren das Ineinander von Dhnamismus und Mechanismus begreift; daß

man sich Mechanik ben Natur Prozessen nicht incorporirt benken mag. Der Franzose möchte Alles machen und Richts wachsen lassen, und ber Deutsche überall und in allen Augenblicken einen Entwicklungs Prozes, eine "Continuität", eine "Lebens Integrität", einen rein organischen Prozes, eine Geschichte und Genesis vor sich sehen! Daß eben der Geist, sobald er activ auftritt und den Kampf mit der Naturwüchsigkeit beginnt, "Mechaniter" (Chablonen-Fabrikant) werden muß, kann die große Masse eben so wenig begreisen, als daß dieser Schematismus und jeder Staats-Mechanismus einer Idee, und zwar der Idee und den Mysterien des Lebens, der Wahrheit, der Harmonie, der Lebens-Integrität und der Weltheiligkeit dienstbar sein muß.

Die Franzosen coquettiren, die Engländer renommiren, die Spanier, Polen und Italiener melancholisiren in allen Augenbliden mit ihrer Nationalität; fie alle sind nicht nur die Virtuosen und Helden, sondern auch die Seiltänzer, die Egoisten, die Narren und Dummtöpfe,

Die Sclaven und Berbrecher ihrer Nationalität.

Der Deutsche allein ist am meisten Mensch, weil er kein Narr und Sclave seines National-Stolzes, seiner nationalen Ausschließlichkeiten, Ilusionen, Lügen, Bornirt- heiten und Brutalitäten sein will. Der Deutsche barf ein Mensch im bevorzugten Sinn genannt werden, weil er vorzugsweise ein Organ des Welt-Geistes, der Natur und der Menschheit, weil er der Träger aller sublimsten Cultur-Geschichten ist. — Dieser deutsche Mensch soll und kann der Erzieher aller andern Nationen sein, weil er zu keiner Zeit ein ausschließlich auf seinen nationalen Witz und Stolz gestellter Mensch ist, weil er sich vergleichsweise am wenigsten als Egoisten und Materialisten zeigt; weil er die Kräfte, die Tugenden, die Talente und Intentionen aller andern Bölker und Ragen in sich verseint; weil er keinmal mit seiner Nationalität coquettirt

und Comödie spielt; weil er in der Masse allein von allen Nationen gemäßigt, aufrichtig, billig, objectiv und selbstverläugnend zu sein vermag; weil er das sublimste und reellste Organ für Recht und Wahrheit, für Sitte, Scham und Gerechtigkeit besitzt; weil ihm fast aussschließlich die Fähigkeit wie die Neigung innewohnt: in allen Erscheinungen ein Unendliches, Ewiges, Göttliches zu erfassen, und sein Dasein auf diese unergründliche Natur und Uebernatur zu beziehen.

Wenn in diesen Tagen der deutsche Bund die Kehrsseite der hier gerühmten deutschen Tugenden zeigt, so erswirdt er wahrlich nicht die Sympathien des deutschen Bolkes!! Arndt hat in seinen "Wanderungen mit dem Minister Freiherrn v. Stein" eine sehr nachdrückliche Neußerung dieses kerndeutschen Mannes über die Tückstigkeit und Biederkeit des würtembergischen Volkes im Umterschiede der Untüchtigkeit und Unverlässisseit seiner Führer und Diplomaten zu Napoleons Zeit eingeschärft.

Dieser Unterschied ist auch heute bei ben beutschen Staaten festzuhalten und erklärt hinlänglich die egoistischen, kurzsichtigen, persiden, miserabeln Zerwürfnisse im Schoose ber nationalen Institution, welche man ben beutschen Bund zu nennen beliebt, — bei welchem heute jeder Schul-Junge an bas "Lucus a non lucendo" benten muß!

Enbe bes erften Theile.

Drud von Trömner & Dietrich (fruber Sotop) in Caffel.

## $\mathfrak{Z}\mathfrak{u}\mathfrak{r}$

# Geschichte und Charakteristik

des deutschen Genius.

Gine ethnographische Studie

bon

Bogumil Golk.

Bweiter Theil.

Zweite Auflage von: "Die Deutschen."

Berlin, 1864. Berlag von Otto Jante.

# Inhalt des zweiten Bandes.

| m          | eutiche  | bon    | : 1 | mer   | Näi   | er    | stit   | actere         | Chara   | Bur    | XVI.  |
|------------|----------|--------|-----|-------|-------|-------|--------|----------------|---------|--------|-------|
|            |          |        |     |       |       |       |        |                | e und   |        |       |
|            |          |        |     |       |       |       |        |                |         | A.     |       |
| us         | itonic   | us te  | ph  | 080   | the   | ber   | ibme   | ob <b>23</b> : | Jako    | В.     |       |
|            |          |        |     |       |       |       |        | drid)          |         | C.     |       |
|            |          |        |     |       |       |       |        |                |         |        |       |
|            | Leffin   |        |     |       |       |       |        |                |         | D.     |       |
| •          | t . ¨ .  | Gelle  | n   | g a   | run   | inn   | er E   | t ein          | nebs    |        |       |
|            |          |        |     |       |       |       |        | llert          | Θe      |        |       |
|            |          |        |     |       |       |       |        | he             | (Böt    | E.     |       |
|            |          |        |     |       |       |       |        |                | Schi    | F.     |       |
| 18         | alism    | oer F  | b 1 | ш     | เแช   | alisi | : Id   | ie ber         | Wi      |        |       |
| i:         | ilen se  | verth  | ţII | he :  | 3öt   | nnb   | hiller | n Sc           | a       |        |       |
| t!         | her Ar   | bent   | ď   | cifi  | fpe   | por   | hemo   | in T           | e       |        |       |
|            |          |        |     |       |       | el .  | Şip:   | obor           | The     | G.     |       |
| ät         | lassicit | die (  | ŧ,  | ınti  | onte  | ie I  | ul,    | n Po           | Jea:    | H.     |       |
|            |          |        |     |       |       | mac   | Befo   | ber            | unb     |        |       |
| <b>b</b> = | tfreun   | ne Li  | er  | mot   | ie    | ınd   | )ftit  | e M            | bentid  | Die    | ζVII. |
|            |          |        |     |       | en    | erfe  | jen    | Glo            | it mit  | lichte |       |
| ίt.        | gestel   | ralle  | Pa  | in    | fen   | ranz  | nb F   | Hen 1          | Deutsc  | Die?   | VIII. |
|            |          |        | !   | istil | cter  | har   | ieii ( | emei           | ır allg | Зu     |       |
| ct         | Produ    | ei als | sel | Eöly  | ab S  | zie r | lngra  | sche l         | ie beut | Di     |       |
| it         | brlichf  | mb (   | 2 1 | ieb   | eits) | abrl  | n Y    | ntích          | ber be  |        |       |

|      |                                                    | Seite       |
|------|----------------------------------------------------|-------------|
|      | Ein paar Worte vom beutschen Berftanbe             | 175         |
|      | Ein Wort vom oft- und westpreußischen Ber-         |             |
|      | stande                                             | 177         |
|      | Der sittliche, wissenschaftliche und fünftlerische |             |
|      | Taft, ein Criterion des beseelten Berftandes       |             |
|      | und ber Cultur bes Deutschen                       | 182         |
| XIX. | Muftificationen bes beutschen Bolkes burch litera- |             |
|      | rische Phantasmagorie und Taschenspielerei.        |             |
|      | A. Der Deutsche, ein Gemuths-Mensch, b. h.         |             |
|      | eine wiederkäuende Kreatur                         | 187         |
|      | B. Die überwundenen Standpunkte, bie Be-           |             |
|      | schichte und der politische Fortschrittsproceß     | 191         |
|      | C. Die Literatur, eine Krankheit ber Deutschen     | <b>19</b> 8 |
| XX.  | Deutsche Miseren und Malheurs.                     |             |
|      | A. Der Deutsche und die Form                       | 209         |
|      | B. Deutsche Bedanterie                             | 220         |
|      | C. Die deutsche Philisterei                        | <b>2</b> 26 |
|      | D. Ein paar Striche zum Schattenriß ber            |             |
|      | deutschen Gelehrfamkeit, Kritik u. Literatur.      |             |
|      | Ein Wort von ben beutschen Gelehrten .             | 235         |
|      | E. Die beutsche Kritif                             | 23)         |

#### XVI.

Bur Charakteristik der Manner von deuts schem Genie und deutscher Art.

Logumil Belg: Die Deutschen. 11.

#### A. Luther.

"3ch tann's ja nicht laffen, ich muß auch forgen für bas arme, elenbe, verachtete, verrathene und vertaufte Beutichland."

"Durch Luther lernte Deutschland wieder reben, das deichige Bolt wieder hören. An die Stelle unverfändlichen Schulgeschwäßes trat eine böbere Beredijamleit, getragen von einer großen Idee. — Wer mit den Kormen, den Ruhamwendenigen, in mit dem Andalte von guttbers Schriften unzufrieden ist, muß doch eingesteben, daß sich überall dei ibm ein von Gottesfurcht und Glaubenstraft begeistertes Gemüth offenbart. Rie dat Luther gebeuchett, nie verzmochten Vitten, Schmeicheleien, Versprechungen oder Drodungen Etwas über einen selfenseten Villen, seinen undernigdigen Muth. Kein einzelner Nensch dat oder erzgreift die Wadreit vollständig und ungetrübt; Wenige aber haben ernstlicher darnach gestrebt und sie ricksichischer befannt als Luther; Niemand unter seinen Wegnern sann ihm versönlich gleichgestellt werden, er bleibt dei allen Fehlern der größte und benkwürzigste Mann seiner Zeit, an den sich eine ganze Welt von Ansichten, Bestrebungen und Thaten anreibt."

Der Reformation Luthers ging ein heilloser Mische Masch, ein Wirrwarr von extravaganten, formlosen Desmonstrationen und Experimenten im Leben wie in der Literatur vorauf und parallel. Man darf nur an Hutten, an die Bauernaufstände (1476—1517, 1502—1514—1522, 1523—1525), an die damaligen Zänkereien, Zerswürfnisse und Fehden unter den geistlichen Corporationen und Mönchsorden, unter allen Ständen und Schichten der Gesellschaft, an den Wust der Streitschriften und

Bamphlete, ber Sathren und Sitten-Predigten in jeder möglichen Form erinnern. Es mar ein Chaos, aus welchem Luthers Wort und Lehre als Licht bervorging. Die Elemente ber alten Glaubens- und Lebensordnung hatten sich nicht nur burch huff, hieronymus, Wytlef und Savonarola zerfett, sondern die gange, ber Reformation voraufgebende Literatur (die Mystiker Taulers Zeit mit eingeschloffen), Die Bekanntichaft mit ben alten Schriftstellern, insbesondere mit Lucian. Boëthius und Seneca: Werte, wie ber "Renner" bes Suao von Trimberg (1300), Brand'ts "Marren= schiff", Die Masse ber moralisirenden Lehr=Gedichte und Satmen, vornehmlich aber Erasmus und Reuchlins Schriften. - Suttens Aufrufe und Gulferufe hatten por Luther und in ber Zeit feines erften Auftretens bie neuen Beifter beschworen, die Beit gereift und die Maffen borig gemacht. - Das Gewaltige in bem Character, in ber Bandlungsweise und Lehre Luthers ift aber eben bas Berftanbnig feiner Beit, und tie bauernbe Berrichaft über biefelbe. Wir Nachgeborenen bewundern an biefem unferem Glaubenshelben: ben Berein und bie effective Rraft ber besten Gigenschaf= ten bes beutichen Mannes, Die festgehaltnen, maßvollen Ibeen, Die Ausscheidung und Ablehnung aller gemeinen, muften Intentionen und ben Berftand, mit bem ber eine Mann, ben neuen Elementen bestimmte Gestaltung gab und in allem Wirrmarr feine urfprunglichen Grundfate festhielt, ohne fich von butten ober andern Beiftern in eine gerfahrene Unruhe bringen, ober zu Ausschweifungen verführen zu laffen. In biefem organifirenden Berftande, in Diefer gleichmäßigen Saltung, in der richtigen Entfernung von Extravaganzen und unnuten Formlichkeiten, in bem Gleichgewicht von berber Kraft und sittlichem Maag, in seinem terngesunden Befen, bas fich geich weit entfernt von Uebertraft und Somächlichkeit, von Braktiken mie von Abstractionen hält, bleibt Luther ein Heros und Genius vom ersten Range, ein wahrhaftiger Prophet, ohne daß man noch erst an das Bunder seiner Bibel-Uebersetung zu benken braucht, in welcher dieser Mann allein, nicht nur die Sprache und das Bersständniß der heiligen Schrift um Jahrhunderte vorwärts gebracht hat, sondern für Beides eine Norm darstellt, die so lange dauern wird, als die deutsche Sprache und der deutsche Berstand.

Luther war im Herzen ein bescheibener Mann, ben nicht die Selbstüberhebung, nicht die Eitelkeit, nicht die Neuerungssucht oder gar der moderne freche Prosan-Berstand, sondern der Kirchen - Standal, die Entstellung der ebangelischen Lehre, die Corruption der Geistlichkeit, der schamlose Migbrauch der religiösen Mysterien und Auto-

ritaten zum Broteft hintrieb.

In Worms, vor Kaiser und Reich, sindet der bemüthige, zur Unterwürfigkeit erzogene Augustiner Mönch
seinen ganzen Muth, erhebt er sich zum vollen Bewustsein der historischen Bedeutung des Augenblicks und seiner Mission; und wenn ihn dann später, nach Art aller großen Männer und Propheten, die Momente des Kleinmuths, die bescheidenen Zweisel an seiner persönlichen Kraft und Würdigkeit, in einer so erhaben und unermesslichen Sache befallen, so richten ihn wieder die sich überall kund gebenden Sympathieen der deutschen Stände empor.

Luther hat es wiederholt, und mit der Entschiedenheit, mit der Nachdrücklichkeit, welche all' feine Worte und Handlungen characterisiren, ausgesprochen, daß die Gemeinde der Ursprung aller Rechte der Kirche, auch der dem Staate übertragenen sei; — aber er war darum keinmal ein Wühler, Demagoge, oder gar ein Rebell, und eben so wenig haben wir in ihm nach "Marheisnetes" Anleitung, einen Rationalisten im modernen Genre, d. h. einen Lichtparsen, einen Denkgläubigen zu

erfehn.

Luther sah vielmehr das kommende Unwesen einer Bergötterung der Schul-Bernünftigkeit, der hohlen Richts-Gläubigkeit voraus. Es stellten sich schon zu Anfange der Reformation die Borwehen ihrer garstigen Nachgeburt, die kommenden Säkularisationen aller Mysterien des sittlichen Daseins und die Protestationen ins infinitum ein. Luther aber geißelte rücksichtslos und mit Mutterwitz den Misverstand, die falsche Consequenzenschacherei, die Verfrazzung seines heiligen Wertes und seiner Intention, die eben so weit von Schwärmerei als von rationalistischer Nüchternheit und flacher Aufklärerei entsernt war.

Luthers Berhältniß zu den hervorragenden "Aposteln bes Subjektivismus", die von ihm "Schwarm= geister" genannt wurden, — zu dem Doktor Karlstadt und zu Thomas Münzer wird von Guerike in seiner "Geschichte der Reformation (Schindler, Berlin 1855)"

in folgenden Bügen geschildert:

"Meberhaupt raschen, hitzigen und dabei unlenksamen Geistes, ein Gesühlsmensch ohne das Bedürfniß und die Fähigkeit recht klarer objectiver Erkenntniß, hatte Karlstadt auf der Höhe so günstiger Erfolge des Resormationswerks zu schwindeln begonnen, und gewährt nun, eine disherige Richtung der Resormation einseitig in sich seschender) auch desse wenn auch großartiger und erhebender) auch aus Luther hätte werden können, wäre nicht die Wartburger Ausklärung erfolgt. Bald sing auch Thomas Münzer an, auf die Resormatoren heftig zu schelten, daß sie auf den Buchstaden des Geses nach pharisäischer Beise verwiesen, daß sie durch ihr äußerlich buchstäbliches Wesen ein neues Pabstihum einssührten, daß die durch sie gesammelten Gemeinden nicht rein und heilig seien u. s. . . .

Luthern mußte diese neue augenscheinliche Erfahrung von der Trüglichkeit des eignen Geistes bei aller etwaigen Erleuchtung, sobald er von der normativen, objektiven

Autorität bes göttlichen Wortes und sobann ber geschicht= lichen Rirche gang zu einem subjektiven Bringip fich bingewandt, auf bem neubetretenen Wege feiner innern Entwidlung nur immer fraftiger forbern. . . . Ueber Urfprung. Befen und Gefährlichkeit biefer Richtung außert Er: "So gerietben fie auf bas Gefchrei: Beift, Beift! Der Beist muß es thun, ber Buchstabe töbtet! . . . Da boch in Wahrheit bas äuferliche Wort bazu bienet, baf man zum Glauben tomme und ben Geist empfahe! ... Denn ber heilige Beift hat ja feine Weisheit und Rath und alle Bebeimniffe in bas Wort gefaffet und in ber Schrift offenbaret, baf fich niemand zu entschuldigen, noch etwas Underes zu forschen und zu suchen hat. . . . Es find bereits Rotten geifter vorhanden, und werben noch mehr tommen, die fehr flug fein und scharf bisputiren, und die Ofterhiftoria zu Schanden machen merben, baf mir barüber biefe Berfon merben verlieren. Sie werben Chriftum predigen, wie einen andern Bropheten, und mit eitel Beifterei umgeben und fagen: Beift. Beift! Damit werben fie biefen Artitel verdunteln, und es alfo machen, bag wir diefe Ofterbiftoria verachten, und mit ber Hiftoria biefe hohe Berfon Chrifti verlieren werden. . . . Und wird noch bagu fommen, baf fie Chriftum nicht merben für Gott halten und für einer Jungfran Cohn." - Wie im bogmatischen Streit, so widerlegte Luther auch int politifchen, Die auf subjective Willfur begrundeten Beftrebungen. Selbst bem Churfürsten, feinem Landesherrn, ber ihn mit Bewalt gegen ben Raifer beschützen will, rath er an: "Bor ben Menfchen foll Gure durfürftlichen Gnaben fich also halten, nehmlich ber Obrigfeit, als ein Churfürst, gehorfam fenn, und faiferliche Majestät laffen walten in Gurer durfürstlichen Gnaben Stäbten und ganbern, an Leib und Gut, wie fich gebühret nach Reichs= ordnung, und ja nicht wehren, noch widerfeten, noch Biberfat ober irgend ein Sindernift begehren ber Gewalt. ob fie mich faben ober tobten will. Dem bie Gewalt foll Niemand brechen noch widerftehn, benn allein Der, ber fie eingeset bat; fonft ift's Emporung und miber Gott." - Als die emporten Erfurter ibm ibre parlamentirenben Artitel zur Begutachtung fenben, in benen fie bie Conceffionen zusammengefaßt haben, bie fie begehren, fcreibt er ihnen: "Item, ein Artiful ift and= gelaffen, baf ein ehrbar Rath Richts mocht thun, teine Macht habe, ihm Richts vertraut werde, sondern fite ba wie ein Gobe und Bapfen, und laffe ihm bortanen bon ber Bemeinde wie einem Rinde, und regiere also mit gebundenen Banden und Fugen. Und bag ber Wagen bie Bferbe führe und die Bferbe ben Fuhrmann gaumen und treiben, fo wirds bann fein geben nach ben löblichen Borbild biefer Artifuln." — Rurg vor feinem Tobe, gum letten mal auf ber Wittenberger Rangel, predigte Lutber: "Bisher habt ihr bas rechte mahrhaftige Wort gebort, nun fehet euch vor, vor euren eigenen Gedanten und Rlugheit. Der Teufel wird bas Licht ber Bernunft angunben und euch bringen vom Glauben, wie ben Wiedertäufern und Sacramentschwärmern (ben Reformirten) gefchehen ift. 3ch febe bor Mugen, wenn une Gott nicht wird geben treue Prediger und Ritchendiener, fo wird ber Teufel burch die Rottengeister unfere Rirche zerreifen !"

Luther wollte kein Pabsteler und boch ein an die Kirche und an ihre Autoritäten gebundener Christ sein. Er widerstrebte der persönlichen Willkur nicht nur an dem Oberhaupt der Kirche, sondern an seinem eiguen Selbst. Er rehabilitirte den gesunden Berstand und die fittliche Selbstibätigkeit des Menschen, aber nicht auf Untoften des unergründlichen Gottes-Gewissens, des christlichen Glaubens und einer Uebernatur, die sich im Bundergefühl

bes Menschen bekundet und durch welche das Natürliche

feinen Begen-Bol erhält.

Luther war tein Schwarmer, fein faselnber Mustiter. und gleichwohl fein bentfrecher Rationalift. Wir fennen feinen Lieblingespruch: "Trint mas flar ift, fprich mas mabr ift". - Er liebte Freimuth und Entidieden= beit. aber er war fo wenig ein lichtfreundlicher Theolog im modernen Sinn, als ein Finsterling und ein Bfaff. - Er liebte und brachte Licht in Die Welt, aber nicht mit ber Urt und Miene, als wenn bas Gottes= Duntel überflüffig mar'. Luther mar ein bibelfester und fdriftinfpirirter Dann; nur heilige Begeifterung und Gottes-Bewissen tonnten einem Manne, ber tein fprachgelehrter Theologe mar, ein foldes Bunbermert gelingen Taffen, ale Luthere Bibelüberfetung ift, Die fich, weil fie gang und gar aus Begeifterung erwuchs, wie ein Driginal = Wert lieft, an welchem uns eben fo febr ber Rern ber beutschen Sprache erbaut, als ber Benius unbegreiflich bleibt, mit welchem ber Sinn ber heiligen Schriften eines gang anders gearteten Bolfes im Gangen wie im Ginzelnen fo getroffen ift. - Die flar und tief. wie rund und markig, wie ebel und charactervoll, wie berb und nobel augleich, wie beutsch und judisch, wie gottesountel und verständig, licht und leicht, wie naiv bergenseinfältig und wie gewiffensichmer hat biefer beutschefte und unvergleichlichste ber Manner, jene ewig gultigen, ingottlichen Schriftwerfe überfett und in feinen Sonderverstand abgefangen! Wie ift boch biefe Berfon Luthers zugleich die unerschöpfliche Morm für die mannliche, die nordische, die beutsche Chriftlichkeit und Religio= fitat! - Wie feine Bibelübersetzung, fo ift ber Mann felbft. Go verständig und gemuthstief wie Er, ber herr= liche Stifter unfrer Confession, fo herzig und grundvernünftig, fo baar und ehrlich, fo anmuthig und energisch, fo gläubig und fo weltlich gescheut, so ruftig und so gottergeben wie er in feinem gangen Wefen und Wirten mar, fo follen wir Alle sein, so können wir annäherungsweise sein; — ohne schwächliche Frömmelei und ohne gottlosen Profan=Sinn, ohne Schwärmerei und ohne Nüchternheit, magkvoll und doch voll tiefer Kraft!

Kuther mar tein Mann ber Extreme, und tein Schautler, welcher Dinge ins Gleichgewicht setzen wollte, Die tein Gleichgemicht leiden. — Luther mar tein excentrischer Character, er hielt sich und seine Fakultäten im Maaße, aber biese selbst waren Character-Energieen, die gleichwohl einem tiefsten Gewiffen gehorsamten und Blige zückten, wo es ein Donnerwetter galt, welches die Luft

reinigen follte.

Es ift eine Schande für Protestanten, wenn fie fragen, wie man benn fein foll, wenn man weber astetisch noch weltlich, weder orthodor noch modern, weder nattirlich noch übernatürlich ober gar wibernatürlich, wenn man weder bekehrungsfüchtig und fanatisch noch indifferent, wenn man nicht einmal mittelmäßig ober antit-harmonisch und humanistisch fein foll! - Stellt Euch unsern Glaubenobelben, unfern beutschen, ebeln, bergigen, grundgescheuten, tiefen, fraftigen Luther vor, lefet feinen Catechis= mus, fein Leben, feine Schriften, und bann fragt Euch felbst, wie ein frommer Mensch, ein Chrift und ein beutfcber Mann fein muß und fein tann! Demonstriren. befiniren fann man bas Bunber ber Beiligfeit, ber Babrhaftigkeit, ber Gute, bes Maakes nicht; aber besto beffer fann man es ins Wert richten, wenn man ein Chrift, ein beutscher Chrenmann, wenn man eine Berfon und fein Literatur= Narr in folio ift. -

Wie ber Menfch bie 3bee und die Birklichkeit, wie er Geift und Natur im Gemüthe zu einer britten Botenz ineinsbilden kann, hat uns Luther in seinem Leben und seiner Lehre dargethan. Ein heiles reines hembe, ein eignes Bett, ganze Schuhe und Strümpfe, der erste felbstverdiente Rod, das sind für arme Arbeits- und Dienst-Leute die Objette, auf denen ihre

Existenz beruht, die also auch eine sittliche Bebeutung erhalten. Die körperliche Bekleidung, die Leib-Wäsche gehört im Bolke schlechtweg zum sittlichen Lebens-Element, wie Licht und Luft oder Speise und Trank zu den Bedingungen des physischen Seins. Die gebildeten und bemittelten Stände haben gar keine Vorstellung davon, was dem Dienstdoten, dem armseligen Arbeiter die Kleider, was ihm Hemde, Mantel und Schuhe zu bedeuten haben, mit welchen Augen er diese Gegenstände leiblicher Nothdurft und Nahrung ansieht, die er so sauer erwirdt, aber Luther kannte das, und hat davon in seinem unsterblichen Katechismus ein Zeugniß abgelegt, indem er unmittelbar hinter dem Dank für "Augen und Ohren und alle Sinne", auch den Dank für "Kleisder und Schuhe" ausspricht.

In solchen Zügen von Menschentenntniß, in ber Mitleiden schaft für ben Nebenmenschen und die geringste Creatur, in dem richtigen Aussalfellen der großen Grundzüge des Erdendaseins, der sittlichen und leibe lichen Existenze Bedingungen des Menschen-Geschlechts, in den richtigen Betonungen des sittlichen Lebens, im Her ausfühlen der natürlichen Pulse, gleich wie der übernatürlichen Elemente beim Bolke, da zeigt sich der Genius, der Prophet, jeder große Mensch und Mann! Luther und Karl der Große, Moses, Buddha und Borvaster, characteristiren sich durch einen und denseleben Gottese und Welte-Instinkt, durch sittlichen und vollebeselten, divinatorischen, concreten Berstand, durch einen immanenten Geist, der die übersinnlichen Dinge beareist.

Die Probleme, mit welchen fich Mofes und Confut-fe befchäftigten, find neben ber Religion und Sitte, zugleich

Die Der heutigen Politit und Staatsokonomie. -

Aber, worin findet das Wunder diefer Genien ber Cultur-Geschichte und ihrer Thaten seine Erklarung und

Realität? worin anders, als darin, daß bie alten Bropheten und helben herz und Mutterwit befagen; daß fie Character-Menschen, Gemuths-Menschen, daß fie Berfonen waren!

Unfre mobernen Reformatoren und Eultur-Heautome, begnügen und ambitioniren sich bagegen, Eultur-Phantome, Schematiker, Mechaniker, Stylkunkler und persönliche Paradygmen zu sein, nach welchen man die moderne Lebens- und Bildungs-Grammatik conjugirt. — Bom ingottlichen Leben, vom inspirirten Herzen, von der Natur im Menschen selbst, wissen die klugen Leute nichts und die Natur nichts von ihnen!

Man muß fich ein paar Aussprüche von Luther vergegenwärtigen, um fogleich ben ganzen Mann vor fich zu Denn nie brudte fich bas Wefen und bie Art eines Mannes fo volltommen in feinen Worten aus, fie gehören zu ihm wie zur Seele ber Leib. - Bu bem Ende gebe ich hier ein paar Stellen aus bem unermetlichen Reichthum feiner Schriften, Die an Wehalt und Beift bie Arbeiten aller feiner Beitgenoffen überragen. -Dabei hatte biefer, von ber Welt = Befchichte gevrufte Mann, fcmere forperliche Leiden zu ertragen. Er tonnte zulett auf dem einen Auge nicht mehr feben, und fcbilbert im Januar 1546 feinen Buftand in einem Briefe folgenbermaken: "3ch alter, abgelebter, fauler, muber, talter und nun auch einäugiger Mann, hoffte boch nuen ein wenig Ruhe zu haben, fo werde ich aber dermagen überhäuft mit Schreiben, Reden, Thun und Sandeln, als ob ich nie etwas gehandelt, gefchrieben, geredt ober gethan hatte. Ich bin ber Welt fatt und die Welt meiner, wir find also leicht zu scheiben, wie ein Gaft, ber bie Berberg Darum bitte ich um ein anabiges Stünblein und begehre bes Wefens nicht mehr." Die folgenben Musfprüche Luthers über bas Wefen ber Gunbe, geboren in fo fern recht eigentlich bieber, weil fie ben beutichen Berftand characterifiren, ber für alle einzelne Erscheinungen, also auch für die Handlungen ein Grundprinzip aufsucht. Man weiß nicht, ob man in dieser Theorie von der Sünde mehr den Tiefsinn oder ben körnigten Berstand und Mutterwitz bewundern foll. Auch ersieht man, was Luther von der "Person" ge-

halten hat.

"Wenn die in uns wohnende Gunbe nicht mare, fo ware auch teine wirtliche Gunde; biefe Gunde wird nicht gethan, wie alle andern Sünden, sondern sie ift, sie lebt, und thut alle Sünden, sie sündigt nicht eine Stunde ober Reit lang, fondern wo und wie lang bie Berfon ift, ba ift bie Gunde auch. Es thute nicht, fo lange man außen wehrt, beffert und heilt; - inwendig bleibt boch Stamm, Wurzel und Quelle bes Bofen; es muß vor allen Dingen die Quelle geftopft, und bem Baum die Burgel ge= nommen werden, fonst bricht und reift es aus an gebn Orten, wenn bu an einem ftopfft und wehrft. Aus bem Grunde muß es geheilt fein, fonft magft bu ewig baran verstreichen und zuschmieren mit Salbe und Pflafter, es eitert und schwiert boch immer wieder fort, und wird nur ärger Gunde, mag auch mit keinem Befetz und keiner Strafe vertrieben werben, wenn gleich taufend Sollen maren, fondern allein die Gnade Gottes muß fie ausfegen, welche bie Natur arm und neu macht. -"

Darum sind die zwei Sprüche mahr: Gute fromme Werke machen niemals einen guten frommen Mann, sondern ein guter frommer Mann macht gute Werke. Böse Werke machen niemals einen bösen Mann, sondern ein böser Mann macht böse Werke; also, daß immerhin die Verson, zuvor muß gut und fromm sein vor allen guten Werken, und gute Werke solgen, und gehen aus von der frommen und guten Person. Nun ist's offenbar, daß die Früchte tragen nicht den Baum, auch wachsen die Bäume nicht auf den Früchten, sondern wieder die Bäume tragen die Früchte, und die Früchte wachsen auf den Bäumen. Wie nun

bie Bäume mussen früher sein, als die Früchte, und die Früchte machen nicht die Bäume, weber gut noch bose, sondern die Bäume machen die Früchte, so muß der Mensch in der Person zuvor gut und bose sein, ehe er gute oder bose Werke thut, und seine Werke machen ihn nicht gut oder bose, sondern er macht gute oder bose Werke."

"Ich halte ben Gebrauch, wenn ich auf die Ranzel komme, so sehe ich mich um, was für Leute dastigen, und weil die meisten einfache Leute sein, so predige ich ihnen, was ich benke, daß sie es verstehen können. Ihr aber slieget allzu hoch im Geist, daher schieden sich eure Predigten für Gelehrte, aber unsere Leute können euch nicht verstehen. Darum gehe ich mit den Leuten um, wie eine herzliche Mutter mit ihrem weinenden Kinde, dem sie die Brüste, so gut sie kann, in den Mund giebt und mit ihrer Milch tränkt, welche ihm besser schweckt und bekommt, als wenn sie ihm den köstlichen Zucker und niedlichsten Saft aus der Apotheke reichte."

\* \*

Ich tann meine Anbeutungen nicht beffer fcliegen, als mit ben Worten bes Königsberger Profesfors Lehmann, meines lieben Lehrers. Er fagt in feiner wenig bekannt geworbenen Reformations-Schrift:

"Ich gebe für ben Gang Luthers nach Worms, und für feinen Stand in Worms, die halbe griechische Philofophie, den ganzen Marsch Alexanders nach Indien, nur besinnen muß ich mich, ob auch den Römer Regulus. —

Wenn folch ein Muth auf Universitäten ben Borsit hat, in Behörden richtet, von ben Kanzeln predigt und in ben Schulen lehrt, bann muß bem himmel bange werben, es könne ihm die Erde zu nahe kommen.

Mit jungen Leibenschaften für eine schone Belt ausgestattet fein, und boch Alles von sich werfen, was bie

Menfchen gewöhnlich lieb haben; fich auf bie Bajonette allgemeiner Borurtheile stürzen, und boch felbst geboren sein in biesen Borurtheilen und fie mit ber Muttermilch eingefogen haben ; Recht und Wahrheit aus bem Simmel bolen, und boch auf Erben wenig Raum haben, wohin man fie pflanzen könnte: Die Religion Des cultivirteften Belttbeils, eine Religion von fünfzehn Jahrhunderten und ihre bogmatischen Ueberwucherungen auf die heilige Schrift gurudführen, und felbft ein untergeordneter Beiftlicher, ein foutlofer Brivatmann fein: Die Menfchen in ibren Schwächen, ihren Lieblingelaftern angreifen, baß fie mit allen Legionen bes Baffes auf uns losgeben; und nur geschütt fein von Solchen, Die, wenn wir niebergefchlagen find, felbft auf uns fallen mit ber Ruftung, welche wir ihnen lieben; nichts Ungewifferes haben, als bas Gelingen und ben Dant, aber nichts Gewifferes, als einen Scheiterhaufen, ber noch bagu fur ein Gottes= gericht gehalten wird; und bies Alles unternehmen, Dies Alles bestehn in ber Furcht eines Menschen aus Fleisch und Bein, und boch mit bem Bergen eines gangen Beeres, mit einem Bergen, welches feine Krafte aus bem Simmel bezieht: bas ift ein Muth, ben wohl fchwerlich ein bloker Kanonen=Muth aufwiegen kann!

Wo keine Lebenslust ist, ba ist keine Furcht, ba giebt es keinen Muth! Aller wahre Muth stammt vom Himmel und sitzt auf einer wahren Furcht, auf einer Gottessurcht; oder er ist nur der Muth eines Ebers. — Man soll also den Muth schätzen nach den Schrecken des Todes, nach

ber Größe ber Furcht." -

### B. Jakob Böhme, der theosophus teutonicus.

Um die Genesis, ben Inhalt und die Geschichte bes beutschen Gemuthe zu begreifen, muß man bie beutschen Muftiter, muß man vor allen Dingen unfern Satob Bohme, ben Schufter von Görlit, ben philosophus teutonicus, ftubiren. In biefer alteften und beutscheften Bhilosophie tritt uns bas Ringen einer, von allen Dipfterien ber Natur wie ber Gottheit erfüllten Seele. mit einem ungelehrten und boch energischen Berftanbe in einer folden Rraft, mit einem folden Bergenswis entgegen, bag man bie barbarische Ausbrudsweise nicht nur vergift, fondern fie als einen symbolisirenden und evolutionirenden Wunder-Berstand, als eine Eruption himmlischen Bewiffens, als einen Gottesschrei, als eine neue Sprache empfindet, in welcher die Grenzen ber Sprache wie bes Berftandes übermunden worben find. - In biefer erften beutschen Philosophie geschieht es, baf fich wieder die Elemente und Kräfte aufammentrauen wollen, welche ber Schulmit bis zum heutigen Tage auseinandergehalten hat; daß fich die Natur-Seele in ben Berftand ergießt, ber befeelte und ingottliche Berftanb fich zu einem Bergens-Wit concentrirt, und aus ben Rampfen ber natürlichen Sinnenempfindungen mit bem übernatürlichen Bewiffen fich ein Gemuthe-Mufterium, eine Geschichte ber Seele wie bes Beiftes constituirt, in welcher himmel und Solle, himmel und Erde ihre reellen Com-

manditen gewinnen.

Jatob Böhme's Philosophiren ift tein bloges Denten, es ift ein Processiren, ein recllstes Haben und Sein bes natürlichen und übernatürlichen Lebens, eine Incarnation aller Gemüths-Mysterien und

Rämpfe bes Menschengeschlechts.

Es ergreift an Böhme aufs tiefste, wie er in ber angestammten Naturliebe bes Deutschen aus allen Kräften bes Herzens und des Verstandes bestrebt ist, daß er die heilige Dreifaltigkeit als die Weschheit, Kraft und Bedeutung der ganzen Natur aufzeige; und zu diesem Riesen-Proces einer poetischen Naturliebe, mit dem der Natur seindlich gesonnenen Christenthum, kommt noch der eingegeistete Drang des Protestanten: aus der Sinnsichteit und Phantasie heraus- und in den Bersstand, ja in die förmliche Gedankensassenst und in den Bersstand, während die Begriffe sich weder von den sinnlichen Stossen und Processen noch von den Vildern losringen können.

Jatob Böhme, der Protestant, will Leben sprechen; er will das Unsagdare seiner tiessten Herzens-Processe, seiner Himmel- und Höllenfahrten, seiner Herzens-Enersgieen, seiner Seelen-Processe und Träume in Begriffe und Worte absangen; daher tractirt er in seiner Berzisse und Worte absangen; daher tractirt er in seiner Berzweissung Stoffe wie Begriffe, und Begriffe wie Stoffe; und doch reißt dieser redlichste, dieser tiesste, geistgewaltigste aller Menschenftimpse dergestalt den berwandten Geist fort, daß er tieser durch die stammelnde barbarische Sprache und Methode des Theosophen ergriffen und entzündet wird, als durch die scharfgeschliffene Dialektif der Schule, und den correktesten modernen Styl.

Wenn es irgend einen tiefsinnigen Gedanken, eine Fühlung giebt, die bis in die innerste Wesenheit des Gefchöpfes wie des Schöpfers reicht, so ist es die Aufsfassung Böhmes von dem Böfen und bem Zorne Gottes

in ber Aurora. - Gott Bater ift ihm bas Allaemeine. Unbestimmte (bas göttlich Indifferente ober Regative, Die himmlifche Disposition, welche bem wirklichen Schaffen aur Grundlage bient). Coll biefe gottliche Gebarmutter fich befruchten, foll aus der ideellen Möglichkeit eine bestimmteste Schöpfung, Die Creatur hervorgeben, so muß fich ber Bater aus feiner Allgemeinheit auf einen Buntt concentriren; er muß "bas Berbe, Sauren, Busammengiebende werben, - ein göttliches "Ichte", um ein Menschen = 3 cht8 (nach ber Analogie von "nichts") zu schaffen. Bott ichafft alfo ben Menfchen nicht nur in Liebe und Lofung, fondern auch in Bufammenziehung und Geiftes-Enge, in göttlichem Born; - bas ift ber Grund ber Gelbftfucht, ber Bergens= und Berftanbes-Enge, bes Bofen im Menschen. - 3m Afte bes Schaffens erfast fich aber ber göttliche Born, b. h. bie göttliche Berbiateit und "Grimmigteit" nicht für ben Born, fondern für die Liebe. — Wenn aber die Berbigfeit ber Creatur ben göttlichen Born entzündet, ibn alfo potenciirt, fo tommte gum wirklichen Born ale folchem; b. b. nicht jum fcbopferischen Born, gur fcopferischen Berbigfeit, fonbern jum Blit, jum bernichtenben Born (ber fich felbst 3med ift), alfo gur Strafe. -Der Blit ift noch mit Schmerz verbunden, bas Licht aber ift bas fich Berftanbigenbe. In bem Gebrand ber Worte bei Bohme wird erft bie mertwürdigfte Gigenicaft ber beutschen Sprache und Philosophie flar; nämlich bie Glafticität und Fluffigfeit, Die Berfatilität ber Begriffe, je nach ber Grund-Intention, und wie die Worte ben Wandlungen ber Begriffe folgen.

Der Mhstik, b. h. ber echten Speculation, kann keine Formel naiver vorkommen, als das "a—a" ber abstrakten Verstandes-Ressession. — Ein a, b. h. ein Ding, das sich absolut selbst gleich ist, muß ein Abstraktum, eine Negativität, eine machtlose, todte Existenz sein. Ein "a—a" ist entweder Gott, oder ein nonens; weil es, als sich abs

folut selber gleiche Kraft und Wesenheit, weber mit ber Welt noch mit Gott correspondiren kann. Denn jede Correspondenz, jedes Beziehungsleben ist nur so möglich, daß ein Ding oder ein Ich fort und fort vom allgemeinen Leben absorbirt und in integrum restituirt wird.

Der ganze Inhalt, das Wesen und ber nächste Zweck ber Speculation, ber speculirenden Vernunft besteht aber darin, zu erkennen, wie die Einheit eine Vielheit und die Vielheit eine Einheit ist; daß die Dinge nicht nur dies ober das, sondern daß sie zugleich dies und das, so und so sind.

Jatob Böhmes, des Myftiters, Theosophie, breht fich wie gefagt, um die himmlische Dreifaltigfeit in ber gangen Ratur, um die Gins in ber Drei, und um bie Drei in ber Gins. Diefer Lausiter Schufter erfaft mit ber äußersten Nachbrudlichkeit die himmlische Zweibeutigkeit und Bielbeutigkeit aller Dinge; wie Begel fagt, Die Wefenheit bes Begriffe, Das heifit feine Gegenfäplichkeit (und zwar ohne Die Form Des Bebantens, ohne die Methode ber Dialektik), die Regativität Gottes in feiner Bositivität; und Diefe Regativität ift ihm bas "Ichte" bas "für fich fein", weil burch baffelbe bas Allgemeine verläugnet wird. Aus bem erften 3chte ging Lucifer hervor und an feine Stelle fam bas zweite 3chts, "ber Separator Chriftus." Böhme zeigt mit der frappantesten Dialettit die Ginheit von Affirmation und Verneinung; wie er es popular nennt: von Ja und Dein in bem einigen Gott. Seine Metaphysit ift in andern Worten bas Begeliche: Sein= Michte (pracifer Sein= Nichtfein), aus welcher Bolarität Die Wirklichkeit hervorgeht.

Wem im Ernste baran gelegen ist, einen Blid in die Tiefen bes deutschen Gemüths, des beutschen Verstandes und Gottes-Gemissens zu thun, und wer überdies sich eine Anschauung verschaffen will, wie ein ungeschulter Genius, ein Mann aus dem Bolte, sich die Sprache für

2 \*

seine persönlichsten und boch zugleich so generell menschlichen Denk- und Gefühls-Processe bienstbar macht, der darf die Mühe nicht scheuen, den hier solgenden halben Bogen durchzuarbeiten, welcher die Essenz der Böhmeschen Theosophie nach hegels Darstellung und meiner sorgfältig in Anwendung gebrachten Dekonomie enthält. Das Zusammenrücken und Reduciren der bereits sehr rectisicirten und doch umsangreichen hegelschen Zusammensassung hat mir nicht wenig Kopsbrechen gemacht.

Das Interesse wird verdoppelt, wenn man versolgen will, wie hier der tiefsinnigste Naturalist und Autodisdakt von einem andern deutscheften Genius reproducirt und in die Schulsprache übersetzt wird, von einem Prosesson, welcher unendlich mehr als irgend ein anderer Mensch und Philosoph: Leben und Denken, Anschauung und Begriff, Natur und Geist, Wesenheit und Form, Wort und Gedanke, die idealen und realen Existenzsbroccsse ineinsgebildet, die Geschichte der Philosophie reproducirt und in seiner Dialektik ihr Destillat dargestellt hat.

\* \*

"Philosophia teutonica hieß schon vor Jatob Böhme ber Mysticismus. — Jatob Böhme ist ber erste beutsche Philosoph; ber Inhalt seines Philosophirens ist echt beutsch. Was ihn merkwürdig macht, ist das protestantische Princip, die Intellektual-Welt in das eigne Gemüth hereinzulegen, und in seinem Selbstbewußtsein Alles anzuschauen, zu wissen, und zu fühlen, was sonst Jenseits war.

"Die Art und Weise seiner Darstellung muß barba= risch genannt werden; aber er ist ein Mann, der bei seiner roben Darstellung ein konkretes tiefes Berz

befitt.

"Die Böhme bas Leben, bie Bewegung bes abfoluten Wefens ins Gemüth legt, eben so schaute er alle Be-griffe in einer Wirklichkeit (in wirklichen Dingen, 3. B.

Schwefel, "Markurius", "Salitter" [Salpeter] an) ober

er gebraucht wirkliche Dinge als Begriffe.

"Die Gedankenformen, die er gebraucht, find keine Gedankenbestimmungen; es sind sinnliche Bestimmungen, so Qualitäten, herbe, suß, bitter, grimmig; ober Empfindungen, Born, Liebe; oder Stoffe, Salitter (sal nitri), Effenz, Markurius 2c.

"Bas im himmel vorgeht, hat er in ber Gegen=

wartigfeit, in feinem Gemuth und bei fich herum.

"Er will herauskriegen, wie das Böse im Guten, ober der Teufel aus Gott zu begreifen sei; — eine Frage der jetzigen Zeit. — Weil er aber den Begriff nicht hat, so stellt sich dies als fürchterlicher schmerzhafter Kampf in dem Manne dar. Es ist ein Kampf seines Gemüths, ein Kampf des Bewustseins mit der Sprache (die er sich schaffen muß). Der Inhalt ist die tiesste Voee, welche die absolutesten Gegensätze zu vereinigen versucht.

"Die Gestalt, die ihm zunächft liegt, ist Christus und die Dreieinigkeit, und bann die chemischen Formen von Merkur, Salitter, Schwesel, Herbes, Saures 2c. Wir sehen in bem Manne das Ringen, diese Entgegengesesten in Eins zu bringen und sie zu binden; — nicht für die denkende Bernunft; es ist eine ungeheure wilde und rohe [?] Anstrengung des Innern, das zusammenzupacken, was durch seine Gestalt und Form so weit ausein-anderliegt."

"Bie Prospero bei Shakespeare, im Sturm, Ariel broht, eine wurzelknorrige Eiche zu spalten und ihn 1000 Jahre barin einzuklemmen, so ist Böhmes großer Geist in die harte knorrige Eiche des Sinnlichen, — in die knorrige harte Berwachsung der Vorstellung eingesperrt. — Er kann nicht zur freien Darstellung der Idee gelangen: In der Idee Gottes auch das Negative zu kaffen, ihn als absolut zu begreifen, dies ist der Kamp, der so fürchterlich aussieht, weil Böhme

in ber Gedankenbildung (Dialektik) noch fo weit zurück ist; — andrerseits erkennt man das tiefe Gemüth, das mit dem Innersten verkeht, und darin seine Macht,

feine Rraft exercirt.

"Die Grund=Ibee ift bei ihm bas Streben, Alles in einer absoluten Einheit zu erhalten; — bie absolute göttliche Einheit, und bie Bereinigung aller Gegensäte in Gott; — sein einziger Gedanke, ber burch Alles hinsburch geht, ist im Allgemeinen die heilige Dreifaltigkeit; in allen Dingen erkennt er ihre Enthüllung und Darsstellung, und zwar so, daß alle Dinge diese Dreieinigkeit nicht als eine Borstellung, sondern als Realität, als die absolute Ibee in sich haben.

"Ein Haupt-Gebanke Böhmes ift, daß das Universum ein göttliches Leben und Offenbaren Gottes in allen Dingen ist; näher: daß aus dem Einen Wesen Gottes, dem Inbegriff aller Kräfte und Qualitäten, der Sohn ewig geboren wird, der in jenen Kräften leuchtet; die innere Einheit dieses Lichts mit der Sub-

ftang ber Rrafte ift ber Beift.

"Das Erfte ift Gott ber Bater: ties Erfte ift augleich unterschieben in fich, und ift bie Ginbeit biefer Beiten. "Gott ift Alles", fagt er, "er ift Finfternif und Licht, Liebe und Born, Feuer und Licht; aber er nennt fich allein einen Gott nach bem Lichte feiner Liebe. - Es ift ein ewiges Contrarium zwischen Finfternif und Licht; Reines ergreifet bas Unbere, und ift Reines bas Andere, und ift boch nur ein einiges Befen, "Dual" unterfcbieden " (Qual ift mit ber Duelle, Qualität; mit ter Qual ift bas ausgebrudt, mas abfolute Regativität heißt, bas sich auf beziehende Regative, Die absolute Affirmation fids barein) - "auch mit tem Willen, und ift boch tein abtrennlich Befen. Rur ein Brincipium icheibet bas. baf Eines im Andern als ein Richts ift, und ift boch, aber nach beffen Gigenschaft, barinnen es ift, nicht offenbar."

"Um die Einheit des absolut Verschiedenen dreht sich das ganze Bemühen Böhmes; das Princip des Begriffs ist also bei ihm durchaus lebendig, nur kann er's nicht in der Form des Gedankens aussprechen. Jenes Einige, sagt er, ist aber unterschieden durch die Qual, d. h. Qual ist eben die selbstbewußte gefühlte Negativität. — Die absolute Identität der Unsterschiede ist durchaus bei Böhme vorhanden.

"So ftellt er nun Gott nicht als die leere Einheit por, fondern als diese fich selbst theilende Einheit bes

Entgegengefetten.

"Man sagt: Gott ist die Realität aller Realitäten. Böhme fagt: "Du mußt beinen Sinn allhier im Geiste erheben, und betrachten, wie die ganze Natur mit allen Kräften, dazu die Weite, Tiese, Höhe, himmel, Erre und Alles was drinnen ist, und über bem himmel, sei der Leib Gottes; und die Kräfte der Sternen sind die Quelladern in dem natürlichen Leibe Gottes in dieser Welt."

"Nicht mußt bu aber benken, baß in bem Corpus ber Sternen sei bie ganze trinmphirenbe, heilige Dreisfaltigkeit: Gott Bater, Sohn und heiliger Geist. Aber bies ist nicht also zu verstehen, baß Er gar nicht sei in bem Corpus ber Sternen und in bieser Welt." \*)

"Nicht nuft bu benten, daß jede Kraft, die im Bater ift, an einem besondern Theil und Ort in dem Bater stehe, wie die Sternen am himmel. Nein! Sondern der Geist zeigt, daß alle Krafte in dem Bater inein= ander find, wie eine Kraft."

Wie das Erste, das Quellen und Keimen aller Kräfte und Qualitäten in Böhmes (auf die Natur übertragener) Dreifaltigfeitslehre ift, so ist das Aufgehen das Zweite.

Ein Sauptbegriff, welcher bei ihm unter fehr vielen

<sup>\*)</sup> Gott ift ein intramunbaner und extramunbaner Beift; ben Dingen immanent und boch transscenbent.

Gestaltungen und Formen erscheint, ist das zweite Princip, das Wort, ber "Separator", die Qual, die Offensbarung, überhaupt die "Ichheit, der Quell aller Scheidung, des Willens und Insichseins", das in den Kräften der natürlichen Dinge ist, und indem das Licht darin aufgeht, zur Ruhe zurückgeführt wird.

Gott als bas einfache absolute Wefen ift nicht Gott absolut, in ihm ift nichts zu erkennen. Bas wir er= fennen, ift etwas Unbred; eben bies Unbre ift aber in Gott felbft enthalten als Gottes Unichauen und Ertennen. Bon bem Zweiten fagt Bohme: eine Separation babe geschehen muffen in Diesem Temperament. "Denn fein Ding tann ohne Widermartigkeit ihnen offenbar merben; benn fo ce nichts hat, bas ihnen widersteht, fo gehts immerbar für fich aus, und geht nicht wieber in fich ein. Co es aber nicht wieder in fich eingeht, als in bas. baraus es ist ursprünglich gegangen, so weiß es nichts von feinem "Ilrftand." Urftand gebraucht Bohme für Substang; und es ift Schabe, bag mir biefen, und fo manden andern treffenden Ausbruck nicht gebrauchen burfen. - "Ohne bie Wiberwartigkeit hatte bas Leben feine Empfindlichteit, noch Wollen, Wirten, weber Berftand noch Wiffenschaft. - Batte ber verborgene Gott, welcher ein einig Befen und Wille ift, nicht mit feinem Willen aus fich, aus ber emigen Wiffenschaft im Temperamento fich in Schiedlichfeit bes Willens ausgeführet. und Diefelbe Schiedlichkeit in eine Infaflichteit (3ben= titat) zu einem natürlichen und freaturlichen Leben ein= geführet, und bag biefelbe Schiedlichkeit im Leben nicht im Streit ftanbe, wie wollte ihnen ber Wille Gottes, ber nur Giner ift, offenbar fein? Wie mag in einem Ginigen Willen eine Erfenntnig feiner felbft fein?"

"Wir feben, 3. Böhmeift unendlich erhaben über bas leere Abstraktum bes höchsten Befens zc. Er fagt: "Der Anfang aller Besen ist bas
Wort, als bas Aushauchen Gottes. Mit dem Borte

verstehen wir den offenbaren Willen Gottes; mit dem Wort Gott aber den verborgenen Gott, daraus das Wort ewig entspringt. Das Wort (der Sohn) ist der Aussluß des göttlichen Ein, und doch ist es Gott selber als seine Offenbarung. Das Ausgestossen ist Weisheit aller Kräfte, Farben, Tugend und Eigenschaften, Anfang und Ursach."

"Das Weltall ift nichts andres, als eben bie frea=

türlich gemachte Befenheit Gottes.

Der himmel Rrafte arbeiten ftets in Bildniffen, Gemachsen und Farben, zu offenbaren ben heiligen Gott,

auf bag er erfannt werbe in allen Dingen.

"Der Sohn ift das Herz (bas Pulsirende) im Bater. Alle Kräfte, die im Bater sind, sind des Baters Eigensthum. Der Sohn ist das Herz oder der Kern in allen Kräften; er ist aber die Ursache der quellenden Freuden in allen Kräften in dem ganzen Bater. [Das Erste ist der Salitter, das Neutrale.]

"Wie die Sonne das herz der Sternen ist, bedeutet sie recht den Sohn. (Der Sternen Zirk bedeutet des Baters mancherlei Kräfte.) Er leuchtet in allen Kräften des Baters und seine Kraft ist die bewegliche, quällende Freude in allen Kräften. Denn so der Sohn nicht in dem Bater leuchtete, so ware der Bater ein finster Thal."

Ueber bieses Aufgeben und Manifestiren hat Böhme benn auch äufierst wichtige Bestimmungen beigebracht.

"Ans solcher Offenbarung ber Kräfte, barinnen sich ber Wille bes ewigen Ein beschaut, fließt ber Verstand und die Wissenschaft des Ichts, da sich der ewige Wille im Ichts schauet." (Wortspiel von Nichts, denn es ist eben das Negative; aber zugleich Gegentheil von Nichts, und das Ich des Selbstbewußtseins liegt darin.)

Der Sohn, das Etwas, ist so Ich, Bewußtsein, Selbstbewußtsein; das abstrakt Neutrale ist Gott, das Sichsammeln zum Punkt des Fürsichseins ist Gott. Das Andre ist nun das Sbenbild Gottes. — "Dies Sben-

bilbnin ift bas Mysterium magnum, als ber Schöpfer aller Befen und Kreaturen; benn es ift ber Separator." Derfelbe ift bas Bethätigenbe, fich Unterfcheibenbe; und er nennt ihn (bies 3chts) nun auch ben Lugifer, ben erstgebornen Cohn Gottes. - ben freaturlich erfigebornen Engel. Aber Lugifer ift abgefallen, - Chriftus an feine Stelle getommen. Diefer Lugifer ift abgefallen ; benn bas 3chts - bas Sichfelbftmiffen. Ich beit (Bohmes Wort) ift bas Sichhineinbilben. bas Sichhineinimaginiren, bas Fürsichsein, bas Fener, bas Alles in fich hineinzehrt. Dies ift bas Regative im Separator, Die Qual; ober es ift ber Born Gottes; biefer Born Gottes ift die Bolle und ber Teufel, ber burch fich felbft fich in fich bineinimaginirt. Das ift fehr fuhn und fve-So fucht Bohme aus Gott felbft ben Born fulativ. Gottes zu faffen. - In ber That ift bier Bohme in bie gange Tiefe bes gottlichen Wefens bineingestiegen: bas Bofe, bie Materie, ober bas 3ch = 3ch, bas für fich Gein, Dies ift Die mahre Regativität. Früher mar es bas non ens, bas felbst positiv ift, Finfterniß; bie wahre Negativität ift 3ch. - Es ift nicht etwas Schlechtes, weil es bas Bofe genannt wird; im Geifte allein ift bas Bofe, wie es an fich ift begriffen. - Bobme nennt es benn auch die Selbheit. "In welchem Dinge bes Dinges eigner Wille wohnt, ohne bag in ihm Gottes Wille will, da wohnet der Teufel und Alles mas aufer Gott ift." Bohme hat ben Begriff bes Infichfeins fehr lebendig und tief, es fehlt ihm aber ber Begriff bes Rurfichfeine. Für- ein Anderes-Sein. - und Rudnahme ale bie anbre Seite.

Um bas Ichts zu fassen, ben Separator, wie er fich aus bem Bater "empört", wirft sich Böhme in vielen Formen herum. Die Qualitäten steigen im großen Salitter auf, bewegen, erheben, "rügen" sich. Er hat ba im Bater die Qualität ber Herbigkeit; und ftellt baun bas Hervorgehen bes Ichts vor als ein Scharswerden,

Busammenziehen, als einen Blit. Dies ift Licht, ift ber Lucifer.

Das Für fich fein, Sichvernehmen, nennt Bohme Bufammengieben in Ginen Buntt. Das -Berbigkeit, Scharfe, Durchdringung, Grimmigkeit; babin gehört ber Born Gottes; barin liegt bas Bofe; bier faft er bas Unbere Gottes in Gott felbit. Quell tann angezündet werden burch die Grofe, Ruaung (Rettifitation?) und Erhebung. Durch bie Bufammenziehung wird geformt bas freaturliche Wefen, baf ein himmlisches Corpus gebildet wird. Go die Berbigteit aber burch Erhebung ber aus bem Salitter ge= schaffnen Kreaturen angezündet wird, so ist es eine bren-

nende Quellaber bes Bornes Gottes,"

In ben "Quaestionibus theosophicis" gebraucht Böhme besonders auch für den Separator (für den Gegenfat vom verborgnen negativen und vom erscheinenden schaffenden Gott) die Form von Ja und Rein. fagt: "Der Lefer foll wiffen, baf im Ja und Rein alle Dinge bestehen, es fei göttlich, teuflisch, irbisch ober mas genannt werben mag. - Das Gine, als bas Ja, ift eitel Kraft und Leben, und ift bie Wahrheit Gottes ober Gott felber. Diefer mare in fich felber unerkenntlich und mare barinnen feine Freude und Erheblichfeit noch Empfindlichkeit ohne bas Nein. Das Nein ift ein Begenwurf des Ja ober Wahrheit Stiefe Megativität ift bas Brincip alles Wiffens und Berftebens] auf daß die Wahr= heit offenbar und Etwas fei falfo bas Gein tommt burch bas Richtfein erft jum Etwas, jur Birtlichkeit], barinnen ein Contrarium fei, barinnen die ewige Liebe eine wirkende, empfindliche, wollende Liebe fei. Und können boch nicht fagen, bag bas Ja vom Rein abgefonbert und zwei Ding neben einander, fondern fie find nur ein Ding, scheiden fich aber felber in zwei Unfänge, und machen zwei Centra, ba ein jebes in fich felber mirtet und mill. - Aufer biefen beiben.

welche boch in stetem Streite stehen, maren alle Dinge ein nichts, und ständen still ohne Bewegung [bie Bola-rität des Cerebral- und Ganglienspftems — positiver

und negativer Bol].

"Wenn der ewige Wille nicht felber aus sich ausflösse und führte sich in Annehmlichkeit ein [wenn er sich
nicht im Andern seiner Selbst gesiele], so wäre kein Gestaltniß noch Unterschiedlichkeit, sondern es wären alle Kräfte nur eine Kraft. So möchte auch kein Berständniß sein, denn die Berständniß urständet [hat
ihre Substanz Urgrund] in der Unterschiedlichkeit der Bielheit, da eine Eigenschaft die andre siehet, probiret
und will. Der ausgelassen Wille [Gottes] will die Ungleichheit, auf daß er vor der Gleichheit unterschieden
und sein eigen Etwas sei, auf daß etwas sei, daß
bas ewige Seben sebe und embssinde.

"Und aus dem eignen Willen entsteht das Nein, denn er führet sich in Eigenheit, als in Annehmlichkeit seiner selber. Er will Etwas sein, und gleichet sich nicht mit der Einheit; denn die Einheit ist ein ausssließend Ja, welches ewig also im Hauchen seiner solbst stehet, und ist eine Unempsindlichkeit, denn sie hat nichts, darinnen sie sich möge empsinden, als nur in der Annehmlichkeit des abgewichenen Willens, als in dem Nein, welches ein Gegenwurf ist des Ja, darinnen das Ja offenbar wird, und darinnen es etwas hat, das es wollen kann (177 Fragen von göttlicher Offenbarung, III, §. 2—5, S. 3591—3592).

"Aus biefem ewigen Wirken ber Empfindlichkeit ift

bie fichtbare Welt entsprungen.

"Alle Ding diefer Welt ift nach bem Gleichniß ber

Dreifaltigfeit geworben.

"Thue die Augen auf und sieh dich selber an; ein Mensch ift nach dem Gleichniß aus der Kraft Gottes in seiner Dreiheit gemacht. In deinem Herzen, Hirne, Abern haft du deinen Geist; alle biese Kraft bedeutet Gott den Bater. — Aus der Kraft empöret (gebäret) sich dein Licht, daß du in derselben Kraft siehest, versstehest und weißt was du thun sollst —: das ist der Sohn, der in dir geboren wird soischt, dies Sehen, Berstehen, ist die zweite Bestimmung, es ist das Bershältniß zu sich selbst]. Aus deinem Lichte gehet aus in dieselbe Kraft, Vernunft, Verstand, Kunst und Weisheit, den ganzen Leib zu regieren, und auch Alles was außer dem Leibe ist zu unterscheiten. Und dieses Beides ist in deinem Regiment des Gemüths ein Ting, dein Geist; und das bedeut' Gott, den heiligen Geist. Und der heilige Geist aus Gott herrschet auch in diesem Geiste in dir sin ihm], bist du ein Kind des Lichts und nicht der Fiusterniß."

Dies sind nun tie Haupt-Gedanken bes Böhm. — Seine tiefen Gedanken sind, a) das Erzeugtwerden des Lichts, Sohns Gottes aus den Qualitäten (lebendigste Dialektik); b) die diremtion seiner selbst. — Er faßt die Gegensäße auf das härteste, roheste, läßt sich aber durch ihre Sprödigkeit nicht abhalten die Einheit zu setzen. Diese Tiese, roh und barbarisch, ist ohne Begriff, eine Gegenwart (eine Wirklichkeit), ein aus sich selbst sprechen; Alles in sich selbst Haben und Wissen. Bu erwähnen ist noch sein frommes Wesen, das Erbauliche, der Weg der Seele in seinen Schriften; dies ist im

höchsten Grade innig und tief.

#### C. friedrich der Aroke und Napoleon.

"Friebrich II. liebte ben frangöfifden Berftanb, aber nicht ben frangöfifden Billen." Bippele gebenstäufe.

Thomas Carlyle fagt in feiner Geschichte Friedrichs bes 3meiten (Berlin, Deder, 1858): "Friedrich ift mit nichten ber Salbgötter Einer 2c." - "Aber ba ift ein Bug an ihm, - - nämlich, baf er in feiner Art eine Realität ift; bag er stets meint, was er spricht; auch feine Sandlungen auf bas, mas er ale Wahrheit ertennt, begründet, und gar nichts vom Schein-Menfchen an fich hat; wovon einige Lefer zugeben merben, bag es ein äukerst feltenes Bhanomen ift." - "Wir nehmen mahr, baf Friedrich nie versucht hat, nach Schwindlerart mit ben Thatfachen umzufpringen." - "Er hat wohl gewuft, wie unerbittlich die Natur der Thatsachen ift, wie vergeblich ihnen gegenüber alle Lift ber Diplomatie und Sophisterei." "Wie biefer Mann — ein König — es babin brachte, nicht ein Lugner und Charlatan gu fein (wie fein Jahrhundert es mar), verdient von Menichen und Rönigen beachtet zu werden." -

Die Intentionen und Fühlungen Carlyle's find so genial, wie seine Formen ungeheuerlich und geschmactlos; mit seinem ehrlichen Instinkt hat aber ber englische Autor ben Lebenspunkt an Friedrich herausgefühlt. — "Wenn ich in mich selbst einkehre" (schreibt Friedrich der Große an seine Schwester, die Markgräfin von Baireuth) "so sinde ich nichts als ein armes Individuum, zusammensgesetzt aus einer Mischung von Gutem und Bösem, oft sehr unzufrieden mit sich selbst, und das gern mehr Bersdienste haben möchte, als es hat; geschaffen, um als Privatmann zu leben; gezwungen zu repräsentiren; Phistosph aus Neigung, Staatsmann aus Pflicht, mit einem Worte ein Mann, der genöthigt ist Alles zu sein, was er nicht ist, und der kein anderes Berdienst hat, als eine gewissenhaftige Hingebung an seine Pflichten" zc. — "Ich habe geglaubt, daß, da ich König bin, es mir zustomme, königlich zu denken, und ich habe es mir zum Grundsatze gemacht, daß der Ruf eines Fürsten ihm theurer sein müsse als das Leben."

"Ich bin fest entschlossen, mich auf basjenige aller feinblichen Heere zu stürzen, welches mir am nächsten kommen wird, werde baraus was ba wolle. Ich will ben himmel noch für seine Milbe segnen, wenn er mir bie Gnabe zugesteht, mich mit bem Degen in ber Hand

untergeben zu laffen."

"Wie tann ein Fürst feinen Staat, ben Ruhm feiner

Nation, feinen eignen Ruf überleben ?"

Bas für eine willtommene Gelegenheit hätte ein Franzose in solcher Lage gefunden, sich für den ersten Welthelden und Märthrer mit dem höchsten Pathos zu declariren; Friedrich, der deutsche Mann, erklärt sich das gegen für ein armes Individuum, gezwungen, seinem Herzen mit Repräsentationen Gewalt anzuthun; aber auch mit einem Gewissen für Ehre und Pflicht, und mit dem festen Willen, dieser Mahnung ohne verschwächende Resteronen und auf die exacteste Weise ein Genüge zu leisten.

Heute möchten die Leute auch noch helben vorstellen, aber mit vollständiger Schulvernünftigfeit, Dialectit, Kritik und Katechismus-Moral, ohne Rissico und ohne die Bar-

barei, welche ber "fürzeste Proces" mit sich bringt. Friedrich hatte ein weiches herz und eine ästhetische Bisbung; aber er beherzigte die Regel: "Bo Holz gehauen wird, fallen Spähne, und wer das Messer mill, muß die Schneide wollen." Für die altväterische Association von Herz und Mutterwitz, von Derbheit und Noblesse, von Langmuth und kurzem Proces, fühlen sich unsere modernen Charactere zu harmonisch, zu geschmackvoll und

biftinguirt.

Die Welt-Geschichte hat allerlei Belben aufzuzeigen, aber fehr wenig folder, Die es ohne alle Oftentation und Hochmuthigfeit, ohne Extravagang und Spectatel, ohne Bhantafterei und Eitelfeit gewesen find, und nur, weil ihnen tie Bflicht eine Belten-Rolle aufnöthigte. Friedrich von Breuffen zeigt fich barin als "ben Gingigen". baf er ein Beld, und boch ein einfacher, berglicher, ber Freundschaft, aller fanften, iconen Benuffe bedurftiger Menich ift, ber fich keinen Augenblick zu einer pathetischen Emphase stimulirt. Friedrich mar bei aller Empfänglich= feit und Gemiffenhaftigkeit für die 3been, welche ben Menschen über bie gemeine Beschäftigfeit, über bie Erbe und über ben finnlichen Egoismus erheben, ein Breufe, b. b. ein eracter Berftanbes - Menfch, ein Rationalift im erelften Sinn. Friedrich mar bei aller energisch ausgeprägten Berfonlichkeit und Driginglität nicht nur ein von Bergen bescheibener, sonbern unbeschabet feines Belden-Characters ein verschämt-gefühlvoller Menich. ber fein weiches Berg mit Mutterwit balancirte, und gueiner barten Berftandes = Rrufte vanzerte. weilen mit Friedrich burchschmerzte Die Kluft zwischen bem Ibealismus und bem mirklichen Leben und überbrückte fie mit einem humor, ber fo lange fortleben mird, als breukifche Bergen und Charactere existiren werden.

Die preugisch en Charactere haben außer ihrer Werktuchtigkeit und Berglichkeit auch bas für fic, bag fie bei feinerlei Gelegenheit bie Abgefchmadtheit begehn,

fcon mit fich zu thun, über fich felbst gerührt zu fein und irgend einem personlichen Schicksal ober Bershältniß eine Wichtigkeit beigumeffen, welche ber Nebensmensch als eine solche zu respectiven verpflichtet fein folle.

Friedrich ber Grofe bemahrt feine auferordent= liche Urtheilsfraft und Liebensmurbiafeit auch barin, bak er sich in seinen Rampfen und unfaglichen Leiden feinen Angenblid zu einem prononcirten Belben und Martyrer auffrauft: bag er nichts Martialisches affectirt, bag er nicht nur burchaus natürlich und unbefangen bleibt, fondern Berhältniffe, in melden bas Gefchick res Bater= landes auf bem Spiele fteht, mit einer Gicherheit, ja mit einer Leichtigfeit, und bei Belegenheit mit einem Sumor behandelt, ben eben nur ein autes Bemiffen und eine geniale Berfonlichteit, gegenüber ber Belt-Geschichte, mit folder Beiterkeit auszuspielen vermag. große Rönig zeigt eine Bleichmuthigkeit und Lanne, welche ben Geschichtsforscher verführen fann, Die ung c= heuern Broportionen jenes fiebenjährigen Rampfes für einen Arieg wie andere Kriege, und den Coloffalftyl von Friedriche Belben= thum für ein blofies Keldherrn=Talent an= zufehn!

Napoleon war wenig mehr als ein genialischer Feldsherr, ber sein Glück zu schmieden verstand; Friedrich aber zeigt sich als Staatsmann, als einen Weltweisen und, was mehr sagen will, er ist und bleibt ein guter, ein

wahrhaftiger, ein großer Mensch.

Man weiß nicht mehr, was man groß nennen soll, wenn die ruhig sheitere, ausbauernd besonnene, geistes überlegene, von pathetischer Schwunghaftigkeit und von herzlos binkelhafter Nüchternheit, oder von affectirter Fronie gleich weit entfernte Beise Friedricks, mit der er sein ungeheures Geschief zu bezwingen weiß, keine achte Weisheit und Menschen-Größe ist.

Wie fleinlich erscheint gegenüber ber natürlichen, ber

Begumit Bein: Die Temiden. 11.

gewissenhaften, pflichtbegeisterten, schmucklosen Bersonlichsteit Friedrichs das aufgestelzte Wesen, der declamatorische, posaunenhafte, Intriguen spinnende und überall gewissenlose Hochmuth Rapoleons! Und gleichwohl war die Zusammenstellung des Corsen mit dem preußischen Gelden ein Bierteljahrhundert hin-

burch ber patriotische Geschmad!

Navoleon fordert nicht nur muthig, sondern frech und herzlos fein Schickfal und bas ber Nationen Europa's in die Schranken: und er migbraucht fein Glud mit bem ichnoben Uebermuthe eines Barven u's. mit ber infamen Unbarmbergigteit und bem coloffalen Egoismus eines Barbaren, ber nur fein Ich als Weltgefets anerfannt baben will; ber vor fich felbft, vor ber Welt feine Rolle wie eine Schauspieler-Rolle abspielen muf. ba er fid nur durch Ruhmfucht, und burch nichts Beiliges, nichts Wahrhaftiges getrieben fühlt. Auf Belena wird der ungeheure Locomotivführer und Maschinist des poli= tifchen Dampfes, ber feelenlofe Rechnenmeifter, ber fich bod zulett verrechnete, weil er Rationen für tobte Rablen = Maffen und fittliche Machte fur bloke Formeln nahm, erst wieder ein natürlicher Menich, und Die Welt = Geschichte wird burch feine Bufe und Um= wandlung bem Blam entzogen, von einem Mechaniter und Schauspieler zehn Jahre hindurch in europäische Scene gefett gewesen zu fein.

Cartyle kommt auch auf die Parallele zwischen Friedrich und Napoleon zu sprechen und sagt bei dieser Gelegensheit: "Napoleon überrannte Europa für eine Weile durch ungeheuern Auswand an Menschen und Munition; aber Napoleon vertheidigte niemals ein kleines Preußen sieben Jahre lang gegen ganz Europa durch Sparen und weises Berwenden seiner Leute und seines Pulvers, bis seine Feinde es aufgaben, mit dem Helden fertig zu werden.

— Ihr könnt mit einem sehr dien Pinsel malen, und babei doch kein großer Maler sein, sagt ein satyrischer

Freund; bas wird in dem Maße klar, wie der Staub= wirbel und der Aufruhr der jüngsten Generation sich

legt."

Friedrich der Einzige und Luther find so einzig groß durch die himmlische Dekonomie, mit welcher in ihnen Kraft und Milde, Seele und Verstand, Ival-Sinn und Mutterwiß, Naturalismus und Schematismus versöhnt find.

Durch Ungenirtheit, Derbheit, Ehrlichteit, Praxis, Humor und fürzeften Proces wirken aber die Sentenzen, die Anekoten und Charactere Luthers wie Friedrichs des Großen als eine elementare Macht; und diese Macht ift um so Geistsbezwingender und liebenswürdiger, als ihr das weichste Herz, der tiefste Gottesglaube und eine Philosophie zum Grunde liegt, die alles Endliche und den bunten Wechsel der Erscheinungen auf eine Kerngestalt, auf eine übersinnliche Welt und ein Absolutes in der Geschichte wie in der Menschenbrust bezieht!

In keiner Form, in keinem Dogma, in keiner Art bes Hanbelns, in keiner Methode und Dialectik liegt die abfolute Wahrheit; aber die Energie des Herzens und Characters ist es, welche das Endliche und Relative wie ein Absolutes tractirt und mit dieser absoluten Methode die Welt und das Schickfal bezwingt — und dies that der König von Preußen, wie es Luther gethan!

In unserer mobernen Bildung bekämpsen sich bereits Jahrzehnte hindurch Materialismus und Iveologie bunt durcheinander; die Sancho's und die Don Quichote's, die Fauste, welche eine Faust in der Tasche machen, und die Casperle wider Willen, welche der Zeit-Geist und oft nur der Zeitungen-Geist am Drahte regiert; aber an einem Luther, an einem Friedrich, der einem halben Welttheil durch Thaten das punctum juris und den Respekt vor Geset und überlegenem Geiste beibringt,

an einem Helben, in welchem sich ber berbe, solibe Bolksverstand und die Bolksdivination mit den Ideen und
bem Schematismus der Schule zur Lebens-Integrität
versöhnt, fehlt es der Zeit, und darum fehlen ihr auch
die organisatorischen Talente. — Bauen, construiren, organisiren, schaffen, das Schicksal und die Welt bezwingen, kann der Mensch nur aus der Harmonie aller Kräfte, aus einem großen Lieben und Glauben, aus
einem heilen Leben heraus!

"Als Napoleon am Tage nach ber Krönung mit dem Marineminister Decres sich vertraulich unterhielt (Decres hat es mir kurz nacher wieder erzählt) sagte er: "Ach din zu spät gekommen. Die Wenschen sind zu kung; es giedt nichts Großes mehr zu volldringen."— "Bie, Sire, bat Idre Greßes mehr zu volldringen."— "Bie, Sire, bat Idre Erellung nicht Glanz genng? Giedt est etwas Gröseres als, wenn man als einkacher Artillerie-Offizier begonnen, den ersten Idron der Welt einzunehmen?"— "Ja", antwortete er, "ich dabe eine stöne Carrière gemacht, ich gebe es zu; aber welch ein Abstand gegen das Alterthum! Robmen Sie Alfegander. Als er Alsen erobert und sich ben Kistern als ein Sohn Juviters angeltündigt, glaubte der ganze Orient daran, nur Ohmpia, die wohl wuste, woran sie war, Aristoetes und einige Althenische Gelebrte ausgenommen. Wenn ich der jetzt erklären wollte, daß ich ein Schoff volt-Baters eie, und wenn ich dingeben wollte, um ihm dassit zu danken, so würde jedes Fischweid, das mir begegnete, mich ausgefeien. Die Völker su volkvingen." Benutwisigkeiten der Merchaus Mitterfüsst.

Friedrich war ein schämiger Deutscher, ber seinen Glauben zuweilen sortspottete, weil er sühlte, daß er ihn nicht solibe genug mit seinem Berstande und den Forderungen der Gegenwart versöhnen konnte; während Rapoleon keine Ahnung davon hatte, wie absurd ihm das hahle Wort-Pathos zu Gesichte stand, einem Gesichte aus Eisenguß ober Marmor, bessen Lächeln, wie die Staël sagte, durch ein Federwerk hervorgebracht zu werden schien.

Napoleon umgab fich im Ernfte ober zum Schein mit bem Nimbus eines vom Schickfal erwählten Belt-

Reformatore und Tragere ber Welt-Befchichte, er wollte Die Leute und fich felbft in Diefen Ginbildungen mit einer emphatischen Bulletin = Stylisation bestärken. Seine Declamationen bilbeten mit feinem fischblutigen einen garftigen Contraft; er mar ein thrannischer De= chanifer und ein ertemporirender Welt-Erlöfer, ber fich bas Anfehn aab, ale merbe er alles bas zum Lebens= Temvel binauswerfen, mas benfelben bis babin verunfaubert hatte, während er weder an bas Ideale in ber Welt-Geschichte, noch in ber Gegenwart ober im Bergen glaubte, und in jedem Sinne fich ale ein egvistischer Materialift und Mathematiter zeigte, ber feine Ueber= legenheit über die Beit bem Umftande verdankte, baf kein Fürst und tein Mensch so frech wie er die sittlichen Bemalten leugnete: Rapoleon mar es, ber alle feine Dperationen auf einen Mechanismus zu reduziren verstand. - Friedrich ber Große fannte Diefen Staats=, Militar= und Welt=Medianismus fo aut wie Napoleon; aber weil er zugleich ein fühlendes Berg im Bufen trug, weil er an die sittliche Welt-Ordnung glaubte, menagirte er die Medanit und ben Absolutismus bis auf bas Maaß, welches feine Zeit und Die jedesmalige Lage ber Dinge Weil aber ber große Mann bas Ibeal mit ter Wirklichkeit nicht in allen Augenbliden und in allen Formen zu versöhnen verstand, weil er ein Mechaniker und Belt, ein Welt- Weifer und ein Erergier = Meifter, ein Flötenbläfer und ein Ranonen = Componift, ein gart= licher Freund und ein General mar, ber feine weichenten Garben mit ben Worten in's Feuer trieb: "Wollt Ihr Sundsfötter benn emig leben ?", weil er an einen Gott in ten Geschichten und Bater-Sitten glaubte und boch Jeben "nach feiner Façon felig merben" ließ, weil er ein Gemiffen von Diefem Dualismus feines Glaubens und Wiffens, feiner Philosophie und speciellen Lebens= Aufgabe hatte: barum gab er bie 3bealform und Belben= Erfcbeinung auf; barum mastirte er feine Gemuthes und

Gewissenstiesen mit Wit; barum war er ein Humorist, ber praktisch bewiesen hat, baß auch ber Mechanismus gelegentlich ben Idealismus übertragen könne, und wiewohl er wußte, baß an Gottes Segen Alles gelegen sei, so war er boch wieder bes Glaubens: Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Thne Göthe's Faust gelesen zu haben, lebte er bem Dictum nach: "Set' dir Perrücken auf von Millionen Loden, setz beinen Fuß auf Ellen hohe Socken, bu bleibst boch immer was bu bist." — Friedrich ließ sich aber trot bieser nüchternen Selbstritt aus süßem Morgenschlummer weden, weil er an bem Glauben von

Pflicht und Berricherwurde festhielt!

So ein munterlich zwiespältiger humorift mar biefer Belb mit bem Arudftode, tiefer Beltweife, ber auf bem Schlachtfelbe weinte und zugleich fein Berg an ein fcones Windspiel bing. Unfere modernen Bhilosophen, Literaten und Gintage-Bropheten halten fich bagegen für ben humor zu burchgebildet, zu fittlich = ernft, zu geschmachvoll, zu formverständig, furz zu großartig und zu distinguirt. Das ift eben die Miferabilität ber heutigen feinen Bilbung und Erudition, daß fie fich mit einer Barmonie und Integrität, mit einer objectiven Wiffenschaft belügt, welche sie gar nicht haben fann. Wer Berstand und Wahrheiteliebe besitt, fühlt und begreift bas Welt= Schisma, und wem noch ein Rest von Scham und Bewiffen geblieben ift, ber bilbet ben Leuten ber Literatur ober fich felbst nicht ein, baf er ben Belt=Rif mit beut= ichem Styl, mit Brimaffen, mit Beit-Barolen, Befinnungs=Tüchtigfeiten . Meinungs=Deffentlichkeiten . mit po= pularen Raturwiffenschaften, mit Rational-Detonomie ans bem Dintenfaß und bergleichen Komödien-Spettatel mehr überbrücken tann. Ueberall wimmelt die Welt heute von Gebildeten und Gefinnungstüchtigen, Die gang rubig Die Belbengeftalten ber Geschichte an fich vorüber laffen, ohne im Minbesten von ihrer eignen Duodez-Berfonlichteit, Richtebedeutenheit und Characterlosigfeit genirt zu fein.

alten Bropheten, Krieger, Stabte-Erbauer, Welt-Eroberer. Danner von Gifen und Stabl, jene weltewigen Dichter, Denter und humoriften fcheinen einfeitige, monftros gebilbete Charactere gewesen zu fein; unsere modernen Belben und Genien find bagegen Gebilbete, b. h. fie verstehen sich auf die Dutend-Façons, auf Rebensarten, Grimaffen, Barolen, Literatur und Styl; fie find feines= weges naturmuchfig, aber um befto literaturmuchfiger, mas man allerdings ben alten Belben nicht nachrühmen fann.

## Bur Characteristik Napoleons.

"Schubert bewunderte Napoleon und sprach, als wir Andern vom Siege und vom Untergang des Berderbers träumten, ganz trocen vor mir aus: "Sie seihen die Welt und Geschichte mit ganz verkehrten und geblendeten Angen an, lieber Landsmann. Der Etarke allein dat auf Erden das Recht zu berrschen; die meisten Menschen, glauben Sie mir, sind doch nichts als Gesindet, und man muß sich freuen, daß es solche Kimrobe als Napoleon einmal wieder auf Erden giebt, Grundwüßler und Aufräumer, welche die eit Jahrhunderten ausgethürmten Trechausen auseinanderweren. Dier sind Sie auf der rechten Sielle, hier können Sie lernen, wie man auf Dreck treten muß." — Ulso das hatte der Greis koulder Echunger in Rußland gelernt? Rein, eine große Anlage dazu hatte er gewiß mitgebracht."

Arndts Wanderungen mit Stein.

Rede=Schwulft, Phantasterei und prononcirtes, thea= tralisches Bathos gehören zu ten schlimmften Symptomen an allen Menschen, zumal aber an einem Manne, welcher eine Weltstellung einnimmt. Ein fo oftenfibles Gebahren verräth entweder einen schwachen Verstand, ober einen Mangel an einfachem Character, an Berg und Gemuth, gang nothwendig aber Unnatur und Berftedfpiel mit bem eignen Gelbst.

Ein Sinn und Berftand wie ber Friedrichs Großen, welcher Dinge und Menschen burchbrungen und fich foldergestalt felbst zu einem Factor ber prozessirenben Geschichten gemacht hat, gewinnt eben baburch bie gleich=

mäßige, barmonische und unborbare Bewegung ber Natur felbft, muß alfo von Etftafe, Bombaft und Svettatel. von sichtbarem Unlauf und Rothurn eben fo weit ent= fernt fein als von accentlofer Schlaffheit, Indoleng und Monotonie. - Gben bie Wilden, ber Bobel und bie Balb-Barbaren, Türten, Tataren, Ruffen und Rorfen daracterifiren fid burch ben jähen Wechfel von träumerifcgedankenlosem Bhlegnig und von rafender Buth, von zerfahrener Phantasterei, wenn sie einmal in Action gerathen fint. In folden Menfchen, benen eine aleich= maffige und ftetige Mitleitenschaft, eine icone Sombathie für alle Geschöpfe und Geschichten innewohnt, tann sich fdmerlich fo viel verhaltenes Befühl ober fo viel Bhan= tafie auftauen, wie zu einer plötlichen Ueberschwemmung ober Explosion in ber Gestalt von Erzentricität und pathetischen Manifestationen nothwendig ift. Der tägliche und ftunbliche Berbrauch von Kräften regelt und gestaltet fie vollkommen, macht fie zu unferer zweiten fconen Natur. Rur bie Schwäche, Die Luge, Die Gefühllofigfeit, bie Unnatur wird mit Mechanismus, mit Geraufch, mit einem zu fühlbaren Rhythmus und Rraftaufwand und mit gleichen Entladungen in Scene gefett. - Un Rapoleons Thaten wie Broclamationen bilten bie eben ge= nannten Symptome eine characteristische Diagnose. Gelbft Gregorovius, ber Berfasser ber iconen Schrift über Rorfifa und ber Episobe "Die Casa Bonaparte Ajaccio", Gregorovius, ber Apologet bes jungen Selben Rapoleon (bis zum Frieden von Campo-Formio), von bem er mit Begeisterung ausruft: "Gin ungewöhnlicher Mensch, ein Salbgott fliegt an uns vorüber, noch unangetaftet von ber befindelnden Sand bes Eigennutes, bis bas schöne Menschenbild nach und nach fich gertrummert und zu benen gestellt mirb, welche gewöhnliche Defpoten maren", fagt an einer anbern Stelle eben fo gutreffend und gerecht: "Napoleon war wohl ganz Korfe, als er ben Bergog von Engbien erschiefen ließ; Diese That war vie That eines korsischen Banditen, und kann erst recht begriffen werden, wenn man weiß, was die Sitte der Blutrache in Korsika erlaubt: nämlich den Mord auch an den unschuldigen Gliedern der seindlichen Sippschaft. Napoleon verlängnete sein korsisches Naturell auch in andern Beziehungen nicht, und so war er auch romantisch, the atralisch, abenteuerlich, wie zum Theil die Korsen sind.

Wenn Rapoleon mit feiner ftebenben Rüchternheit abmedfeln wollte, fo fügte er bem theatralischen Rothurn, ber abenteuerlichen, aus fibirifchem Gife gehauenen 9tomantik (Die auch vor ben ägnptischen Pyramiden nicht zerschmolz, weil fie aus stereometrischem Verstande und finnlicher Phantafterei bestand) bie frechste und absurbeste Brablerei und jenen phantastischen Schwulft, jene unausstehliche beclamatorische Emphase hinzu, welche fo grauenhaft mit feiner gefühllofen Mechanit contraftirte; Diefe Mechanif mar bas Rathfel feiner eifernen Willensfraft, feines unmandelbaren Characters wie feines fchlag= fertigen Verstandes. Der Inhaber Diefer heillofen Le= bensart hatte nur eine gemiffe Urt von Berftand; er faßte blitischnell bas Raberwert, Die Ferern, Die Bewichte, Bentile und Handhabungen bes gangen Mechanismus, welchen die Geistesträgheit, die Gewohnheit, Die Convenienz, bas Borurtheil, Die Bequemlichkeit und Die Regierungspolitit in bas fittliche Leben hineingeschoben haben; und wer sich auf diesen Mechanismus, auf die Apparate bes Berftantes verfteht, wer auf Die Lieblingsleiben= ichaften, auf Die Dummbeiten und Schwächen ber Menichen fpekulirt, wer felbst von Bergens-Wetterwendigkeiten und von Bergens-Wefühlen verschont bleibt, weil er keine überichüffige Geele befitt, Die ihn an Confequenzen und Braftifen hindern fonnte, ber wird gang naturnothwendig eben mit biefem einseitigen, feelenlofen und me= chanischen Verstande fich die Welt unterwerfen; und Napoleon vollbrachte feine Berrichaft zu einer Beit, in welcher

es ber Mehrzahl ber europäischen Fürsten nicht nur am Berständnig ber Weltlage, sondern auch an Thatkraft und

Character-Energie gefehlt bat.

Gregorovius sagt gegen das Ende seiner schönen Stizze: "Wo ist Napoleon? Was blieb von ihm übrig? Ein Name und eine Reliquie, welche ein leicht zu blenbendes Bolk nun öffentlich anbetet. Wie die verhaltene Leichenfeier Napoleons vom Jahre 1821 erscheint mir das, was nun jenseits des Rheins geschah. Aber die Todten stehen nicht mehr auf. Nach den Göttern kommen die Gespenster und nach der Welt-Tragödie das Satyrsspiel. — Ein Leichengeruch geht durch die Welt, seitdem sie drüben, jenseits des Rheins, einen todten Mann aufsaewest haben."

Napoleon mar wie eine Saure, wie ein chemisches Reagens: er brachte die Unmachten, die Narrheiten und Miferen Europa's an ben Tag; er zerschrotete mit seiner gefühllosen eifernen Willenstraft und Berftandes = Ma= schinerie die germurbten Institutionen und Formen ber beutschen Staaten. Er war ber reine Brofan-Berftand, welcher nur an feinen eignen Wit und Willen glaubt und an feine übernatürliche Macht, an feinen inneren Busammenhang in Kraft ber Idee. Der Brofan-Berstand des Korien verhöhnte die Deutschen als Träumer und Ideologen; für biefen ungragiofen Ober-Mechaniter und "Boeten ber That" gab es meber in ben Befchichten, noch in ben Staaten, noch im Organismus bes Berftandes eine Bathologie, fondern nur Maschinerie, für biefen Dathematiter gab es wohl menfchliche 3been, aber teine gottliche Idee, welche ben Berfonen und Geichichten immanent ift. - Die menichlichen Ibeen hatten für ihn feinen Bufammenhang mit bem Befen ber Dinge felbit; fie maren eben nur Behirnbeftillate und äuferten teine absolut fortwirkende ober zeugende Rraft. Die bamonische Leidenschaft bes Rorsen glaubte und begriff meter Die Continuität ber Geschichte noch bes Rechts.

Napoleon ift die Quintessenz aller Tugenden und Kräfte, beren ber alt= und neurömische Menschen-Geist machtig ift; in Friedrich II. aber ift bie Quinteffeng bes beutschen Menschen und Mannes eingefleischt. - Irgend wer fagt von Napoleon mit merkwürdigem Instinkt: "Rapoleon war im eminenten Sinn Rorfe; Die Rorfen haben aber mit den morgenländischen Bolfern die Berachtung gegen fremde Nationen gemein. Napoleon verachtete bie Frangofen und bas Menschen=Geschlecht oben= Es ift etwas rathfelhaftes. buntles in allen Rapoleoniden; es geht ein heidnischer Bug burch all' ihr Denten, Dichten und Trachten: fie begehren Alles und nehmen Alles, aber fie fonnen nichts behalten; es ift tein Segen bei ihren Ermerbun= gen; babei halten fie fich für absolut bevorzugt und berechtigt: fie find gegen Jedermann und barum mar balb

Jebermann gegen fie."

Napoleon hatte feinen Wit, weil er ein Mechanifer in ber Beifterwelt, ein Schematiter war. Echter Wit erwächst nur aus ber volltommenften Freiheit bes be= feelten Berftandes, zu berfelben gehört aber ein Bewiffen, ein Standpuntt auferhalb. Wer fich abfolut ficher fühlt, wer gar teine Gemiffensbiffe empfindet, ber hat feinen Impule, fich burch einen Witz zu rachen ober zu entschuldigen, welcher alle Dinge auf ben Ropf ftellt, alle Tugenden, alle fittlichen Berhaltniffe ironifirt. Friedrich ber Grofe liebte ben Wit, weil er ihn nicht fonderlich zu fürchten hatte, und weil er andererfeits über einzelne Willfürhandlungen und besvotische Launen ftille Borwurfe empfand, weil er ein herzlicher, empfindungsvoller Menich mit einer pathologischen Geele mar. Napoleon fürchtete und hafte ben Wit, weil er ihm nicht vergonnt mar, und weil er in bemfelben bas Symptom einer Aufflärung. Rritif und Berftanbesfreiheit erfannte, welcher er nicht gewachsen mar. Der Zwingherr Europa's hatte kein fenfibles Gewiffen und fühlte fich gleichwohl

nicht freien Gemuthe; aber unfer große König fühlte fich fo, und fand im freien humor ben Generalnenner, welcher die Bruchtheilden zwifden feinem Eigenwillen und feinem

idealen Bewuftfein bob.

Der Freiherr v. Stein ichreibt aus Baris ben 10. April 1814 an feine Gattin: "Hier bin ich in Baris 2c. Der Thrann hat geendigt wie ein Feigling. Go lange es nur barauf antam. Das Blut ber Anderen zu vergießen, war er bamit verschwenderisch; aber er magt es nicht zu fterben, um wenigstens muthig zu enden; er nimmt ein Gnabengehalt an, er fehrt in bas Richts jurud. er unterhandelt, um fein Leben zu behalten und ein ichimpfliches Dafein zu verlängern; man versichert. baß er feine Tage gubringt mit Weinen, mit Geufzen: welches Ungeheuer und welche Berüchtlichkeit! fchrieb mir neulich, es gebe in Bonapartes Geschichte ein Bemijd von Geltsamfeit und Große, von Tamerlan und Gilblas; aber es giebt einen britten Beftandtheil entsetzlichen, mifigestalteten Berbindung, welche feinen Character biltet: Das ift Gemeinheit: fie zeigte fich in feiner Flucht von ter Urmee in Rufland, in feiner Behandlung Derer, Die er verfolgt und nieber= gedrückt hatte; in feinem Umgang, feinen Reben und ge= genwärtig in feinem Betragen im Unglud; - fie geht bis zur Rieberträchtigkeit, zur Furcht für fein Leben gur Feigheit."

Proudhon fagt fehr zutreffend von Napoleon: "Diefes olympische, ber öffentlichen Stimme mube haupt, bas gang allein [für Allc] benten wollte, bachte endlich burche aus nichts mehr" [wenigstens nichts Bernünftiges mehr].

Daß man bie heute so beliebt gewordene Willens-Energie und Willensklarheit eben so übertreiben kann, als die Willens-Schwäche und Confusion von den romantischen Naturen übertrieben wird, stellt sich an keiner historischen Berson so faßlich und geläusig beraus als an Rapoleon, bem man sprichwörtlich einen eifernen Willen

zuerfannt hat. Er war, wenn man von der Botenz feines Berftandes abstrahirt, bas Gegenbild eines Gewohnheits-Menfchen und Philisters; er mar ein Menfch, ber bie geheiligte Sitte, bas Chrgefühl und bie Scham ber europäischen Rationen mit Kuffen trat; er mar ein Unmenich, bem die Gewohnheiten bes Bergens und Die natürlichen Gemüthebewegungen ferne bleiben ber noch auf Belena von sich felbst aussagte, er habe eine Seele von Marmorftein. - "Melgi" aukerte über ibn: Diefer Menfch hat bas Chaos im Ropfe und im Bergen Die Bolle. Die Mutter Napoleons urtheilte: ihr Sohn habe eine Ranonentugel an Stelle bes Bergens in Und diefer unmenschliche Mann erzog sich eben an feiner vom Bewiffen, wie von ber natürlichen Trägheit lospräparirten Willens = Energie und Wil= lens = Rlarbeit: einen Damon, ber ihn viel unna= türlicher, viel heilloser tyrannisirte, als sich ber Philister von feinen Gewohnheiten, feiner Willensfeigheit und Willens-Confusion beberricht fiebt.

Ob man ber Narr seiner abstratten Ibeen, ober seiner Launen, Schwächen und Stimmungen, ober ein Narr ber Dinge und ber Menschen (wie Napolon von Lafayette gesagt), ober ber verbrecherische Sclave seines rasenben Ehrgeizes, seiner riabolischen Gelüste und Leidenschaften ist: kommt in ber Geschichte ber Unfreiheit, ber Mon-

ftrofitat und Damonie auf Gine heraus!

In einem Briefe ber Königin Louise von Preußen an ihren Bater, geschrieben 1808, ist von ber unvergeßlichen beutschen Fran bas nachstehende Urtheil über Raspoleon I. abgegeben: "Gewiß wird es besser werden, das verbürgt mir der Glaube an das vollkommenste Wesen. Aber es kann nur gut werden in der Welt durch die Guten. Deshalb glaube ich auch nicht, daß der Kaiser Napoleon Bonaparte sest und sicher auf seinem, jest freilich glänzenden Throne sist. Test und ruhig sind allein Wahrheit und Gerechtigkeit, und Er ist

nur politisch, b. h. klug; und Er richtet sich nicht nach ewigen Gesetzen, sondern nach Umständen, wie sie nun eben sind. Er meint es nicht redlich mit der guten Sache und mit den Menschen. Er und sein ungemessener Ehrgeiz meint nur sich selbst und sein persönliches Interesse. Wan muß ihn mehr bewundern, als man ihn lieben kann. — Bon seinem Glück geblendet, meint er Alles zu vermögen. Dabei ist er ohne alle Mäßigung, und wer nicht Maß halten kann, verliert das Gleichgewicht und fällt. Ich glaube fest an Gott, also auch an eine sittliche Weltordnung. Diese aber sehe ich in der Herrschaft der Gewalt nicht; deshalb bin ich der Possnung, daß auf die jezige böse Zeit eine bessere solgen wird."

## D. Ein paar Worte über gerder und Leffing, nebst einer Erinnerung an gestert.

Den Studien und Bestrebungen Lessings fehlt bas Centrum, weil er fich von ber Welt jum Ich orientirt Er scheint wunderbarerweise vom menschlichen Cavismus befreit: bafür mare ihm aber auch mehr Innigfeit und Barme bes Gefühls, mehr Seele im engeren Sinn zu munichen. Aber bas gefconte Befühl und ber Mangel an Phantafie erklären es vielleicht, baf fich eben mit Leffings Berftand eine gang eigenthumlich instinctive Thatigkeit verbunden zeigt, die ihn nicht nur Die faulen Stellen in ber Literatur und im Leben feiner Zeitgenoffen, fondern auch die Methode finden ließ, mit der das llebel zu beseitigen und die etwaige Operation in's Werk zu richten war. Leffing war aber nicht nur ber Urgt feiner Beit, fonbern feine Autorität und Methobe, feine Werte, Die man eben fo vielen fpegifischen Medicamenten und Lebens = Elixiren vergleichen barf, wirken eben so lebendig noch in unserer Zeit fort. Aber baraus, bag bem Batienten ber Dottor nöthiger thut als ein Pfarrer, barf ber Batient nicht ichließen, baß ein Arzt schlechterbings größer und nütlicher ift als ein Theolog; und fo barf man auch nicht Leffing auf Berders Untoften loben, blos weil feststeht, daß Berder burch feinen romantischen Geift und Bug viel beutsche

Schwächen und Unarten gur Reife gebracht, Leffing bagegen viel Schaben operirt und contrebalancirt bat.

Leffing nimint in jo fern eine unberechenbare Bebeitung für infere Literatur und unfere ganze Bildung bis auf diesen Tag in Anspruch, weil er einen Faktor besigt, der in der deutschen, namentlich in der schöngeistigen Literatur nicht mit der Energie und Herrschaft vertreten ist, welche das gesunde Leben erheischt: nämlich den gesunden Menschen Wessen, und Lessing besaß tenselben in höchster Botenz! Einen wahrhaft genialen Verstand, aber ohne die Extravaganzen, Reactionen, Geschmadlosigseiten und Formlosigseiten, in welchen sich

viele Genies gefallen.

Bas man im gemeinen Leben Menschen = Berftand nennt, ift in der Regel nur eben Leute=Berftand. b. h. ber finnliche Inftinft, welcher bie Nahrungsmittel berauswittert, bei welchen fich bie Individualität am besten conservirt. Leute=Berstand ist ein garstiges Dionstre= Bemache von Fucheliften, Brattifen, Gewohnheiten und Geschicklichkeiten, mit welchen man bie endliche Ratur aller Dinge und Berhaltniffe am beften tractirt - ein Mifchmasch von instinctivem Gemein-Gefühl und Schematismus, von Trivialitäten und Ercentricitäten, benen bas Maak ter Sarmonie und ber ideale Character gebricht. Leffinge Wefen und Grofe besteht aber barin, baf fein Berftand ben bochften Aufgaben ber Denfcheit zugewendet blieb. ohne baf ibn biefe ibegle Richtung zum hohlen Enthusiaften und Schwärmer gemacht hatte. Er fafte vielmehr bas Rleinste und Individuellfte, er fafte Die Form, Die gange Summe ber Bedingungen in's Muge, unter benen eine 3bee, fich einen Leib zubilben, unter benen fie ein Fattor bes mirklichen Lebens werben Aber biefer positive und formliche Berftand machte ihn feinmal jum Bedanten, jum Aleinigfeiteframer und Materialisten; er beeinträchtigte ihm nicht ben weiten Borizont, welcher seinen weltumfaffenden Berftand darac-

terifirt. In feinem Sterblichen fann ber 3bealfinn pollkommener wie in Leffing mit ber Sinnlichfeit, und bie expansive Rraft bes Beistes harmonischer mit ber centraausgebildet fein. Diesem Genius ift bas Listrenden Rleinste groß, sobald er es in Berbindung mit ben Ibeen, Gesetzen und Prozessen zu bringen weiß, welche Die Zeit und bas Weltleben beherrichen; und umgefehrt gelten ihm biefe Ibeen und Gefete nur fo weit als concrete Mächte. Gestalten und Aufgaben, wie er ihnen ein gang positives Moment und mit temfelben eine Bandhabe abgewinnen tann. — Go bleibt Leffing ein unerreichtes Mufterbild für bie achte, concrete, antife Clafficität, die auch der Romantifer, ter Musiker, der orthobore Chrift, ber Gefühls-Menich respectiven muß, wenn er nicht gang und gar ein Schwärmer und Selbstichwelger ift, wenn er noch eine beile Stelle am positiven Berftande confervirt. Leffing barf als ein Muster für bie natürliche Detonomie und Einfachheit bes Characters, für bas icone Maag und Gleichgewicht aller Kräfte gelten: für bie natürliche Grazie bes Berftantes, Die gleichwohl nicht berjenigen Energieen und Bufpitzungen entbehrt, aus benen ber biglectische Wit mit feiner refumirenden Methore entspringt. Leffing hatte feine Gravitations= vunkte. weil er bas Leben harmonisch und gefund wie ein Grieche empfand und ausgestaltete. Man fühlt feinen Schriften, und insbesondere seinen Deductionen, seiner Diglektif ben individuellsten Berftand, ben Character ber Intelligeng, Die Energie Des Geiftes, aber niemals eine individuelle Seele, eine absonderliche Lebensführung und Erfahrung, eine personelle Beschränktheit und Liebhaberei, ober andere Miseren und Vorurtheile an, die mit ber beutschen Spiegburgerlichkeit auch bann noch verknüpft gu fein pflegen, wenn ber gemuthliche Germane ein Philofoph und Krititus ift.

Leffing mar Weltburger im nobelften und reellften Sinn; er konnte mit Thar, bem bewundernswerthen

Begumit Gels : Die Deutiden, II.

etlen Autor "der rationellen Landwirthschaft" fagen: "3ch fühle mich an keinem Ort; Beit ift mir keine Beit; ein sinnvoll ausgesprochenes Wort wirkt auf die Emigkeit."

Der große Kritifer, Ethiker und Kunst-Philosoph stubirte und beherrschte seine Zeit, aber nicht mit seinen
persönlichen Humoren und Talenten allein, ober indem
er tie Lieblingsleidenschaften und Borurtheile seiner Zeitgenossen ausbeutete, sondern indem er ihre Irrthümer
und Schwächen bekämpfte. — Und so haben wir in
tiesem Manne den guten Genius zu verehren, der dem
reinen Geschmack, dem objectiven Urtheil ber Deutschen
die Geburtswehen erleichterte; ber bei dem deutschen
Weltverstande mit den andern großen Männern Hebammendienste verrichtete, indem er für frische Luft und
Bewegung forgte.

Leffing ignorirte als fest organisirter Mensch und Character, Musik und schöne Natur. Aus seiner teusch verschloffenen, schwer lösbaren, nie von leitenschaftlichen Sympathieen und Naturkräften alterirten Seele schien sich nicht das überschüssige Leben entbunden und als poetisches Gemuth constituirt zu haben, mittelst bessen ter Deutsche ben Seelen ber Dinge und Geschichten

getraut wirb.

Wenn auch Schiller gelegentlich in dem feelenvollen Berkehr mit der Natur eine krankhafte Schwärmerei ersfieht, und wenn ihm darin die modernen Realisten beisstimmen: so wird tiefe Auffassung nicht nur durch Göthe und Shakespeare, sondern auch durch alle sinnigen und feelenvollen Frauen widerlegt; denn es wird durch diesselben dargethan, daß es auch eine gefunde Romantik und Seelenbildung, eine seelische Transscendenz, eine musikalische Pathologie geben kann, die den gefunden Berstand, den sessen Ehnracter, die sittliche Kraft und Thätigkeit, die Selbstverläugnung im Ertragen von Leiden nicht ausschließt. Das Frauen-Gemüth hat nicht nur unendlich mehr Mitleidenschaften und natürliche Sym-

pathieen als ber Mann, fondern im äußersten Fall mehr Gefühlscharacter, mehr Concentration und Zähigkeit des Gefühls, mehr Resignation. Die leicht gelöste Seele der Frauen concentrirt und krystallisirt sich auch leichter als die des Mannes. Verglichen mit dem intensiven und concreten Gefühl der Frauen ist das des Mannes

ein Schematismus und eine Abstraction.

Meint man nun, bag ber Mann burch ein fo vertieftes und sublimirtes Seelenleben jum Beibe merben muffe, fo beweist bas Leben vieler Boeten und Rünftler, bak ber Genius bes Mannes eben so mohl bas newig Weibliche". Das ift eben bie von natürlichen Compothieen geschwellte Scele, mit ber mannlichen Kraft und Schärfe in eins bilben fonne, - als es bekannt ift, baf ein edles, gebiltetes und geniales Weib in allen ent= Scheibenben Augenblicken seinen weichen Stoff in einen Stahl zu vermandeln verfteht. - Gervinus fagt gu= treffend und schön: "Wer in sich felbst bie menschliche Ratur in folder Reinheit wie Leffing barftellte, burfte ter wehmuthigen Selnsindst nach ter (elementaren) Natur Un Leffing haftet aber nicht ber Tabel, entbehren." baß ihm eine wehmüthige Sehnsucht und Schwärmerei gefehlt habe; wohl aber vermißt man an ihm bas weibliche Element, Die gelöfte, Die überschuf= fige und inspirirte Geele, Die fcone Mitlei= benfchaft, Die Sympathie für bas elementare Leben im Menfchen wie in ber aufern Ratur. bie mufifalifde und pathologifde Geele, welche im Berein mit ber plaftifchen Kraft ben Boeten außmacht. Leffing war fein lyrifches Gemuth, fondern ein prononcirt sittlicher Character, mit einem ungemein mustelfräftigen, plaftifd = anmuthigen Berftande und einer bramatischen Beiftestraft. Die Ginseitigkeit bes männlichen und sittlich = verständigen Characters hat nun awar unfern Leffing zu bem Literatur = Beros gemacht, welchen wir in ihm verehren, — aber von biefer Stels lung und Bedeutung bes Mannes in einer versumpften und abgeschmadten Zeit, ist fein Schluß zu machen auf Leffings Genie. Er ist ein Genie bes Ropfs, aber fein Genius an Gemüth.

Wir bewundern an ihm die vollkommene Berföhnung von Realismus und Idealismus, aber doch nur in der Sphäre des intellektuellen Lebens; — und Leffings unbedingte Bewunderer, Diejenigen, welche ihn zu einem Propheten für alle Zeiten und für die Humanität schlechtweg machen wollen, müffen erinnert werden, daß unfer Gemüth eine Welt für sich ift, mit einem Realismus und Idealismus, von welchem kein antik organisirter Mensch Erfahrungen und Inkarnationen gewinnen kann, wenn er weder ein Poet, noch ein Christ im bevorzugten Sinne

ift, ober weiblichen Benius besitt.

driftliche Bilbung und in Sachen frecififc beutscher Ratur-Geschichten und Minfterien, in allen Fragen ber Gemüthe-Bilbung, ber romantischen Boesie und ber Theologie fann Leffing eben fo wenig eine Autorität und Norm abgeben als Ariftoteles, Sofrates ober homer so große Beiten sie sind; bei welchem Urtheil ich aber nicht so verstanden fein will, als ob ich behauptete, baf jeder Chrift schlechtmeg dem etelsten Beiden in feinem Menschenthum überlegen sein mußte. Wer fich nicht felbit belügen will, muß eingestehen, daß auch bas Chriftenthum nicht im Augenblick eine Mohren-Seele weiß maschen fann; und mas nun meine Menschentare und Menschenkenntnig betrifft, fo habe ich bie Ueberzeugung, bag es felbst unter uns Deutschen inwendige Mohren giebt, benen bas Chriftenthum, trots ber driftlichen Gewohnheiten, ber driftlichen Reben- und Lebensarten nicht auf Die neunte Baut, geschweige in Die Seele gedrungen ift.

Die driftlichen Mohren haben zwar ein tausend= jähriges Erbe bes driftlichen Geiftes angetreten, aber vor bem Schöpfer Himmels wie ber Erben und gegenüber bem heiligen Geiste bes Christenthums, ber in uns Fleisch werden soll, sind die tausend Jahre ber driftlichen Kirche wie ein Tag und wie ein Augenblick. — Lessing gilt mir für keinen Heiligen und er selbst hielt sich eben so wenig für einen solchen, als für einen Poeten; — aber darin stimme ich von ganzem Herzen mit allen modernen Realisten und Lobrednern Lessings ein, daß ich ihn unsendlich mehr liebe und bewundte, als so manchen alten und neuen Heiligen, ber den Blind-Gläubigen für einen Apostel gilt.

Balt man endlich an bem Cape fest, bag Leffing, wie jeder große Mensch und Ropf, sein eigener Beiliger gewesen und nur mit feinem eignen Maag zu meffen fei, fo foll man (auch bei ber Tare ber großen Roman= tifer, ber Herber, Jean Paul, Tief und Andrer) erwägen, bag ein Mensch wie Herber mit vollkommen gelöfter, transscendenter, driftlicher und echt beutscher Secle, bak ein Menich voller Ratur-Sumpathicen und Mitleiben= ichaften für bie Boefie und bas Seclenleben aller Bolfer : nicht fo kompakt und beschloffen, nicht fo klar und baar, fo character= und urtheilsconfequent, fo nüchtern, regulirt, stulifirt und fertig fein konnte als ein Leffing, ober fonst ein antik organisirter und heitnischer Verstand. - Non omnia possumus omnes; suum cuique. - Auch bie Romantiter konnen echte große Menschen sein wie bie Claffiter, fobald fie geborne und wohlerzogene geniale Romantifer und feine leeren Bhantaften find.

\* \*

In Herber sehen wir eine Harmonie von allen Fakultäten bes Geistes und ber Seele, die ihren Gravistationspunkt im Gemüthe haben; und dieses Gemüth ist von Bergangenheit und Zukunft, von Religion und Gesschichte erfüllt. Herber sucht die Literatur aus der Weltges

fchichte, und biefe wiederum aus ber Literatur zu erklaren : aber boch fo. baf er bie Wirklichkeit aus ber 3bee, bie Natur aus ber Uebernatur begreift. Er ift viel mehr Ibealift ale Realift im mobernen Ginn; man tann aber nicht fagen: mehr Siftoriter ober mehr Theolog, mehr Rationalist. Es ist eine mundervolle Abgewogenheit bei biefem Genius, zwischen ben heterogenften Organen und ihren Lebene-Broceffen, zwischen feiner Poefie und Phi= losophie, seiner Phantasie und Aritit, seinem historischen und religiöfen Organ. - Er ftubirt bas Gegebene und Bergangene, aber in Kraft ber höchsten Ideen, benen er fcon um beswillen mit Begeisterung hingegeben bleibt. weil seine Jugend unter bem Druck und ber Mifere bes Materialismus, ber Trivialität und Enghergiafeit einer kleinstädtischen Spießbürgerlichkeit gelitten hat. — Man vermift aber nicht ohne Grund an Herders harmonischer Bielseitigkeit, Die im Humanitätsbegriff auch ihr Centrum aufzeigt, Die Arnstallisation, Die Energie und Alarheit Des Berstandes, ben bis in die Fasern anatomirenden und gleichwohl concentrirtesten Witz, burch welchen fich Lef= fing characterifirt. Wiewohl man nicht außer Acht laffen barf, bag Leffings Bielfeitigkeit fich innerhalb ber Spharen bes Geiftes bewegte; mahrent Berber bas gange Gebiet ber Cultur mit ber Summe aller Menschenkräfte in Angriff nahm, und bie Ertenntnig nicht minder aus einer Divinatorischen Seele, als aus einem philosophisch gebildeten Beifte bezog. Le ffing ift ein vermunderlicher Enthusiast, nämlich ohne Die finnlichen Symptome tes Enthusiasmus, ohne bemerkliche Schwunghaftigfeit, Ctftafe ober Schwärmerei. Seine gur Religion erhöhte Bahrheiteliebe barf feinem Wefen weder die fluffige Grazie, noch bie natürliche Unbefangen= beit rauben. Die Fugalfraft ber Wahrheit verführt ihren Mann gu feinen Ercentricitäten, gu feinen ibeellen Gravitationen, weber zur Sophisterei noch zur Bebanterie. Leffing hat zum ersten und lettenmal in unserer Literatur

und in den Annalen der Aritik: Character-Energie mit Unpartheilichkeit, er hat die logische Consequenz mit der natürlichen Elasticität und Lebendigkeit ineinsgebildet; er hat deutsche Methode mit romanischer Flüssigkeit und Liebenswürdigkeit versöhnt.

Was bemnach unsern Lessing nicht nur so überaus interessant, sondern so originell, und zu einem Problem für alle Zeiten macht, ist die Thatsache, daß er seine Untersuchungen, trotz seiner gelehrten und theologischen Kenntnisse als Naturalist, als Freigeist, und mit einem Berstande in Angriff nimmt, dessen Schnelltraft und sinnliche Intuition, dessen Beißhunger den Enthusiasmus des Herzens ersehen muß. — Eben so entschädigt und die Durchsichtigkeit, die Undefangenheit und exacte Präeision des Lessingschen Berstandes, für den Mangel des übernatürlichen Gewissens und eines tiessinnigen Gemüths.

An Lessing kann man erfahren, wie zeugungslustig, wie anmuthig und mustelfräftig ber Berstand sein, mas er verbunden, mit mäßiger Sinbittungsfraft, und ohne einen leberschuß von Seele zu leisten versmag.

Leffing hat feine transscendente Seele, benn er versspettet direft und indirekt die mystische Welt-Anschanung; er ignorirt entschieden die esterischen Precesse des Wesmüths und Gewissens; er hat auch im Schlaf selten Träume gehabt; und gelegentlich seinen Unmuth darüber geängert, "daß die Natur nicht zur Abwechselung einmal blau oder roth in Scene gesetzt wird." — Aber man verzeiht diesem Lessingschen Verstande seinen mangelhaften Contakt, seine geringe Wahlverwandtschaft mit Seele und Phantasie, wenn man gewahr wird, daß man es bei diesem deutschen Manne nicht nur mit einem Prachtschemplar von Verstand, sondern sein solcher ist, als

er mit feinem andern, noch fo eminenten Berftande fchlecht=

meg verglichen ober gar ibentificirt werben tann.

Leffings Verstand mar nicht nur confensuell und boch separivend innerhalb der Processe seiner angestammten Jurisdiction; sondern er unterbaute die ganze Welt der Gedanken mit seinen Argumenten wie mit Granit; und tann wieder balancirte er alle Grazien unsrer sinnlichen Natur in einer unsagdaren, harmonisch anmuthenden Weise, auf den Pointen seiner Dialektif; das ist der Lessingsche Wit, welcher die französsische Lieteratur und Charlatanerie zu Paaren getrieben hat.

Bon Leffing reicht nicht bin ju fagen, bag feine Methode Die Wahrhaftigfeit, baf fie ber Quell und tie Kraft aller feiner Motive und Intentionen ift. daß jeder Leffingsche Sat und jedes Wort vom Geiste ber Wahrheit ausgeprägt wird; baf felbst ein oppositioneller Verstand und ein Querfopf Die Argumentationen Dieses gebornen Rritifers wie einen geistigen Schraubstod respectirt; baf fie ber unbefangene Berftand wie eine Erlöfungsformel empfindet. - Dit biefem Leffingschen Berftanbe ift ein Ertra-Bunder von menschlicher Organisation verfnüpft. Er ift in feiner Wahrhaftigteit ein teutscher, und toch ein heiler, ein unverletter, gefeiter Berftand. - Alle andern Deutschen muffen es geichehen laffen, bag ihr Berftand irgend wie von Geele und Phantafie gelöft ober gelodert wird, und baf fich ihr Stul Diefen Metamorphofen und Bhantasmagorieen accomodirt; - bie geschmadvollsten, gescheutesten, befonnensten, gemiffenhaftesten Aefthetiter, Philosophen und Krititer gerathen gelegentlich in Faselei und Affectation, in eine Ueberschwenglichfeit, burch welche Formlofigfeit, Geschmadlofiateit, furz Unmahrheit und Unschönheit verfdulbet mirb.

Der Leffingsche Styl verräth von solchen Alterationen und tilettantisch - pathologischen Abschwächungen nichts. Der Styl und Berstand Leffings ift nicht nur thatsächlich

ein ganzer Menfch und Mann, sontern er macht ben enticbiedenen Gindruck einer vollkommenen Reufcheit und Jungfräulichkeit. Go viel Seele. Sinnlichkeit und Bathologie, als er zur Glafticität und Grazie, als er zum Berftanbnif ber natürlichen Dinge und Broceffe, gur ge= funden Mitleidenschaft bedarf, besigt er primitiv und in Rraft ber ersten beibnisch schönen Conception: - aber mit ber Bhantafie, mit ber transscendenten Geele, mit bem beutschen Gemuth, mit ben Bergens-Gewohnheiten hat er sich nicht vermischt, ist er weder eine formliche. noch eine milte Che eingegangen. Gelbft Begels unantastbare und mit breifachem Erz gepanzerte Dialektik entbindet nicht felten einen überschüffigen Geift, ben man fcon vor Begel ben "logifden Enthufiasmus" a enannt hat. - Leffinge Berftand aber fennt feine Transfcenbeng, wenigstens teine folde, Die nicht in bem Augenblide von ber Basis aufgesogen murbe, mo fie fich als eine überschüffige Rraft und als ein 3realismus etabliren will. Leffings Berftand ift ein potenziirter, beidnischer Griechen= Berftand, ber nichts Underes und Gublimeres angungelt, als mas er natürlichermaßen ohne Ueberschwenglichkeit, ohne Bathologie ablangen tann. Das Gebeimnif ber Leffingiden Berftanbes-Grazie wie bes aus ihr erzeugten Sthle, ift keine, von vorne berein stimulirte Wahrhaftig= feit, feine Coquetterie mit biefer und jener Tendeng, fon= bern die antife, keufche, urgefunde Naturokonomie, bie Sarmonie ber Beiftesträfte und ihre Integrität. Leffings Verstand bietet uns baffelbe Wunder wie Gothe, nur mit verschiedenen Gravitations-Bunkten an. Wie in Göthes Sinnlichteit und Seele der Welt-Berftand abgefangen ift, fo in Leffinge Berftand: Die Dekonomie, bas Maak, bas Gefet, Die Grazie ber Natur. — Leffing wie Gothe find innerhalb ihrer Berfonlichkeit, ihrer Divination und respective ihres Berstandes, durchaus fo objectiv und normal, wie ber Natur=Broceff felbft.

Sie arbeiten nicht wie die andern Sterblichen und

bie Gelehrten nach einer vorweg fertigen Chablone, fie ftellen ihren Operationen nicht fittliche, religiöfe, historische ober philosophische Iveen und Formeln voran, sonbern sie elaboriren bas aus ber Berstandes-Substanz,
respective aus bem Natur-Object heraus, was barin

realiter und idealiter gegeben ift.

Weter Bothe noch Lessing bringen fix und fertige Manftabe, Baratigmen, Borurtheile und Tenbengen gu ihren Stoffen beran, alfo auch feinen halbnaturlichen und halbforcirten Enthusiasmus, feine leere Ambition für Schulvernünftigfeit. - Gothe wie Leffing felterten ihre Trauben feinmal zu ftart. - Bas fich aus ber infpi= rirten Sinnlichfeit Gothe's, mas fich aus bem finnlich belebten Berftance Leffings, frei und mit natürlich bar= monischer Unstrengung ergeben hat, bas bilbet ben firnen Wein unfrer Literatur, aber bie beiden Benien thaten meter aus sittlichen, noch aus religiöfen, aus politischen, grammatischen ober bigleftischen Tenbengen etwas bingu ober hinmeg, wenigstens stellen fich biefe Tenbengen nicht prononcirt, fontern nur als natürliche Gravitationen und Energieen beraus. - Un antern Dichtern, Denfern und Arititern muß man immer beflagen und leiben, wie bie Ratur burch bie Schule, ober bie Schule burch bie Ratur entstellt, wie nicht nur Seele burch Beift und Beift burch Seele votengiirt, fondern auch verschmacht, beirrt und alterirt wird. Leffings formale Bollenbung ift bas noth= wendige, organische Broduft seiner natürlichen Integrität und Geiftesöfenomie, aus ber fich bie Wahrhaftigfeit, bie Reufcheit und Befundheit von felbst ergiebt. Leffings Berftand erinnert wie Gothe's Sinnlichfeit und Bhantafie an tie Göttin, beren Schonheit fich aus bem Schaum res Meeres gebar.

## gellert.

In ber Genie-Periode gehörte es zum guten Geschmack, unsern Gellert zu ignoriren, wiewohl er nicht nur für ein Prachtegemplar deutscher Lebensweisheit, sondern rein menschlicher Liebenswürdigkeit gelten darf. In der neuesten Zeit hat man sich in Consequenz des Positivismus hersabgelassen, von jenem antiquirten Autor auf's neue Notiz zu nehmen. Zum erstenmal aber wird Gellert von W. Menzel in seiner "Deutschen Dichtung" so tressend, herzlich und tief characterisirt, daß ich die bezügliche Stelle hier

anzuführen für eine Pflicht erachte.

"Gellerts Fabeln und Erzählungen", in Jamben ge= fdrieben, haben Sageborns und Beife's liebensmürdige Leichtigkeit ber Form, übertreffen fie aber weit an Weift und Stoff. Gie find jum Theil aus altern und fremben Quellen entlehnt, boch die meiften originell und in hohem Grabe gefällig burch eine gemiffe naive Schalf= haftigfeit. In ber Unipruchslofigfeit ift Gellert einzig, jur mahren Befchamung ber Klopftodifchen Bausbadigfeit. Gellerts Manier ift in ihrer Gin= fachheit bie feinste und vornehmste; felbst Leffing fam ihm barin nicht gang gleich, ba Leffing gur Sophifterei geneigt, nicht felten Unwichtiges wichtig zu behandeln Mit Recht murben Gellerts Fabeln bas Lieb= lingsbuch ber Beit, und werben beute noch gern gelefen. Die Sauptsachen barin find weniger bie Fabeln, als bie fomischen Erzählungen.

"Die geistvolle Geschichte vom Hute, vom Blinden und Lahmen, vom Greise, bas Bad ber Hinkenen, bas Gespenst, ber Selbstmord, Hannchen, bas Unglück ber Weiber, Hans kommt durch seine Dummheit fort, die beiben Nachtwächter, die Lügenbrücke, die Misseburt, Eulenspiegel, der Freigeist, die schlauen Mädchen, das Hospital, am Galgen, das 14jährige Mädchen, die Bauern und ber Amtmann, ber Schat, Hans Nord entshalten einen Schat von Lebensweisheit und Kenntniß ber menschlichen Schwächen und Thorheiten, bie mit unsnachahmlichen Humer behandelt finb."

## E. göthe.

"Claudius (der Wandsbeder Bote) fennt nur den unsmittelbaren Ausdruck poetischen Ledens, den Natursaut der Seete ... Das Led war die seinen Gaben angemeisene Form. Es ist wader, es ist nicht der sonnige Glang, es sind nicht die feinen Umrisse, der buntfarbige Gestaltensreichtsum der Götbeschen Lynis ... schon der Umsang war weit enger. Zunächt fehlt so gut wie völlig die eretische Gattung. Grade dier hängt Leden und Dichtung so enge gutunnen. Göthes so vielsach und Nichtung so enge bat der den Mangel eines stetigen Glicks gleichsam einen Ersaß dassür in diesen hundertsehmendellieren Tonen gejunden."

Wir haben Lieder-Dichter genug, welche die Einwirfung der Natur auf das Gemüth unmittelbar, tief und wahr aussprechen; aber sie vermischen die Natur-Gesschichten mit den Cultur-Geschichten, die poetischen mit den hen Gultur-Geschichten, die poetischen mit den specifisch sittlichen Intentionen und verstatten den letzern ein unsörmliches llebergewicht, austatt von ihnen eine sittliche Folie sür die Natur-Berauschung zu beziehen. Unsere modernen Boeten halten nicht in der rechten Weise Seele und Geist auseinander; indem sie aber solcher Gestalt das Gesühl durch Gedanken-Processe potenziiren und die natürlichen Divinationen nicht nur durch Gewissens-Scrupel beirren, sondern sogar durch sprach-lichen Luxus und Literatur-Convenienzen corrumpiren, produciren sie ein Bastard-Genre von Philosophie und Boesie, in welchem sich weniger die Krast ihres Herzens,

der Witz ihrer Phantasie und die Majestät der Leidenschaft ausgestaltet, als der Wirrwarr und die Minsterien, die aus dem Schisma von Natur und Geist, von In-

fpiration und Berftandes-Cultur bervorgeben.

In biefem Gefühls-Habes, in biefer Characterlofigkeit mit ihren zerfließenten Nebelbiltern und Metamorphofen aus aller Welt Enten und Zeiten, ohne gemeinfamen Schwerpunkt, ohne Kern-Geftalt und plastischen Witz; in biesem ewigen Wetterleuchten tes Geistes burch bas Chaos ber Seele, bem fein fruchtbarer Landregen, kein Sonnen-Aufgang, keine Schöpfung folgen will, bestand eben die Sünde und Mijere ter falschen Romantik und Sentimentalität, von ter uns ber Genius Göthe's erlöst hat.

Jene forcirten Romantifer kamen nicht aus bem Clairobscur, aus ben aufgeblähten Welt-Empfindungen, aus ben fabelhaften Gefühlen, aus bem heillosen Entredeux von Traum und Wachen heraus. Ihre Weltkreife blieben ohne Centrum, ihre ewigen Sehnsuchten und Wehmüthigkeiten ohne Herz und With für die Gegenwart; — ihren Geburts-Wehen folgte nie ein gesundes Kind —; besto öfter aber bas Wechselbalg eines monstrosen Humors, ber sich aus den Excessen bes Irealismus und Materialismus, der ausschweisenden Sinnlichkeit und ber abstracten Schulvernünftigkeit erzeugt.

Underes gefchieht uns im Bertehr mit

Göthe.

Seine Zeugungsfraft kommt nicht von einem krankhaften Dualismus, sondern von einer himmlischen Befundheit her, von einer primitiven Harmonie aller Krafte,

bie fich eben fo musikalisch als plastisch erweift.

Bei biesem größten Lieber-Dichter ber Welt versschnen sich Phantasie und Liebe, verschmelzen die Sympathieen für die Natur und die Frauen zu einer bildeträftigen Leibenschaft, die allen romantischen Halbheiten und Unmachten ein Ende macht. Göthe's Seele, obwohl vollkommen durchgeistigt, restektirt nur flüchtig und selten

ben geistigen Faktor allein; und wenn es geschieht, so wird er im nächsten Augenblick von einem sinnlichen Gemeingefühl absorbirt, aus dem sich wohl eine transscenbente Seele entbinden, aber nicht auf Unkosten der Le-

bens-Barmonie und Plaftit fixiren barf.

Göthe's natürliche Empfindungen find nie von Ideen beiert, oder von prononcirt religiösen Gefühlen durchssetz; — auch die Mysterien des sittlichen Gefühles im Menschen-Verfehr, die Alterationen der Persönlichkeit in ihren Conslicten mit der Societät, überträgt der Dichter keinmal auf das stille geseite Neich der Lieder-Poesie. ("Politisch Gedicht ein häßlich Gedicht"). — Er hält sich nicht nur von Nesserienen und prosaischen Vermitte lungs-Precessen serne, sondern vermeidet sogar die zusfälligen Abstractionen, die complicirten Chablenen und Mechanismen, welche die Sprace allen andern Dichtern oftrobirt.

Nie empfängt Göthe scine Impulse von ter Philossophie, ter Geschichte ober gar von ter leitigen Form und poetischen Convenienz, am wenigsten dürsen sich bei ihm sprachliche Wendungen und Figuren, stylistische Intentionen und ausgesahrene Literatur-Geleise der organisschen Form und dem seelischen Proces unterbauen. — Grammatit und Dialektik sehen sich, wie im Traums Delirio, nicht selten durch Seele eingeschmolzen, der Phanstasie und Symbolik dienstbar gemacht, nie aber macht die Lieder-Poesie Göthe's ter Rhetorik und literarischen Aisance die geringste Concession.

Göthe ignorirt mit einem wundervoll poetischen Takt die missenschaftliche Wahrheit oder Errungenschaft; er reproducirt die Natur-Geschichten nicht, wie sie an sich sind, sondern wie sie erscheinen; und steigert so die Naivetät bis zu dem poetischen Wit, welcher Schein und Sein, Ursache und Wirkung, Mittel und Zweck, Geist und Materie, Form und Intention, Wort und Empfindung und alle Verstandes-Gegensätze nicht nur confun-

biren und verwechseln, sondern eben burch grammatische Willfüren bie fublimften Effecte erzielen barf. läft z. B. "thurmente Fernen von weichen Nebeln getrunken werden": er fagt nicht bie "fich" thurmenden Fernen, bas mare in bem fühnen Bilde grammatifche Bedanterie. Wer in folden Bilbern fpricht, bem fcmintet ber grammatische Verftand und Refrett. - Gleichwohl ift Bothe's Seele nie von Freude toumlich und verflüchtigt, ober von Schmerz auf einen Bunft concentrirt und monoton gemacht. Reine sittliche, feine fociale, politische, nationale Begeisterung barf biefem einzig mahrhaftigen Ratur-Boeten Die olympische Rube und Beiterfeit. bas natürliche Gleichgewicht, Die natürliche Leibenschaftelofigfeit und Unpartheilichkeit ftoren. Er fennt nur ben Rhythmus, tie Emphase und Accentuation, welche Die Natur felber befitt und bictirt. Bedes emphatifde Bathos. bas aus einer Seele hervorgeht, Die ben Brud zwifden Ratur und Beift reflectirt. mare an Gothe eine Wibernatürlichkeit. Aus feiner unverwundbaren, unnahbaren, von tem Natur= Beifte felbit gefeiten Sarmonic, gebt eben feine Raivetat und Plaftit, feine Schöpferfraft, feine Grazie und Durch= fichtigkeit, geht ber objective, nirgend zersetzte, also ber reale, absolut gesunde Character feiner Lieder hervor.

Gethe's Sprache und Form, wie seine normale Drganisation und Einbildungsfraft, ist bas reinste Mebinm für die Natur. — Was nicht zu ihr und ihren
normalen Processen gehört, scheibet dieser hohe Briefter,
bieser geweihte Dolmetsch ber Natur so keusch, mit so
spielend naiver und boch so unwiderstehlicher Bildkraft
aus, daß man ihn nicht nur einem, durch tausend ErdSchichten siltrirten Gebirgs-Duell, sondern einem Gletscher
vergleichen barf, welcher Erde, Steine, Sträucher, Leichname und seten in ihn hineingerathenen fremden Körper

wieder ausscheiden muß.

Beim Genuffe eines Gebichts von Schiller muß man

fich nicht nur burch bas Medium ber Sprache, sonbern bes Styls und ber Rhetorik hindurch arbeiten, wie bei ben Malern durch die Farben-Palette und Schulsmanier.

Wie aber Titian das Farben-Pigment so wunderbar beseitigt hat, daß man nur das lebendige Fleisch und die Blutwelle zu sehen meint, so stört auch an Göthe's Gedichten nicht mehr die Sprache durch eine Dialektik oder einen Stol.

Der Göthe'sche Wit und seine Kunst besteht in einer solchen Bermittlung seiner Anschauung und Seelen-Processe mit der Sprache, daß diese als Lebensunmittels barkeit empfunden wird. — Göthe gießt, ohne sich greller Farben zu bedienen, die natürliche Magie des Lebens, von welcher die erschaffenen Dinge umweht werden, in die Seele; und diese primitive Illusion, dieses, durch den Dichter reproducirte Gemeingefühl, überträgt sich auf alle Einzelheiten und verleiht jedem Wort und Bilde, jeder Farbe und Form den Effect des ganzen Lebens, der ganzen Situation.

Die Intentionen und Empfindungen, die Bilber, Sprachfiguren, Wendungen und Uebergänge, die ganze Form und Evolution Göthe'scher Gedichte eignen in allen Momenten nur der Natur, empfangen ihre Impulse unsmittelbar von ihr und keinmal von dem wissenschaftlichen Geiste oder von der Literatur, nicht einmal von der Kunft.

Durch Göthe sieht sich nicht nur der förmliche, der conventionelle und kritische Berstand, der Sprach-Bersstand flüssig gemacht, sondern auch die Kunst selbst in das Natur-Gesetz zurückgelöst. Bei einer Gelegenheit geht der Dichter "mit verhüllten Schritten" ohne im Staube, im Wasser, im hohen Grase, oder hinter Büschen zu gehen; sondern die verhüllte Welt, die in Meslandolie verhüllte Seele, wird symbolisch auf den Gang übertragen.

Göthe's Seele, so fehr fie burch feinen sublim ge=

Bogumil Golg: Die Deutschen. II.

bilbeten, gedankenreichen Geist potenziirt wird, reslectirt nie sentimental das Schisma von Geist und Natur, zeigt nie die Melancholie um das versorne Paradies und den ererbten Tod. — Göthe schärft seine Gefühle selten zu solchen Leidenschaften und Character-Accenten, die ihm das Gleichgewicht der Seele und die Klarheit der Gedanken schängen, sondern bleibt seiner Ehe mit der Natur getreu, die ihm Elasticität, natürliche Accommodation und Grazie dictirt.

Alle Poeten ber Welt, außer Homer, Shatespeare und Göthe sind mehr und weniger zerriffen, nur biefe Drei sind durch und burch bilbfraftig, unverlett und

gefund.

Göthe, der Mensch, ist gezwiespaltet in den Dichter und in den Menschen, aber der Lieder Dichter, der Natur-Poet ist in ihm so heil und rein, so plastisch naiv und inspirirt, so mit sich selbst versöhnt und in sich abgeschlossen, wie kein Dichter mehr in alter und neuer Zeit.

In den Göthe'schen Liedern, welche Natur und Liebe singen, ist nicht nur jede Wendung und Evolution, jedes Bild der Natur abgelauscht, sondern jedes Wort ein Schuß in's Schwarze; das ist zu mechanisch gesagt; Göthe's Lieder-Worte sind die Blutwellen, die Configurationen, die Lebens-Pulse, die Mysterien der Natur selbst. "Dein Bestreben", sagte Merk zu Göthe, "Deine unablenkbare Richtung ist, dem Wirklichen eine poetische Gestalt zu geben; die Andern suchen das sogenannte Poetische, das Imaginative zu verwirklichen, und das giebt dummes Zeug."

Gewöhnliche Lieber mögen immerhin durch gute Componisten veredelt und bedeutsam gemacht werden, aber Lieder von Göthe, in denen oft jedes Wort ein Blit in's Herz, ein Zauberwort, ein Ton ist, der die Seele durchzittert und Geister citirt, die werden durch Musit abgeschwächt, wenn es nicht die von einem ebenbürtigen Meister ist. In vielen Liedern Göthe's ist die Sinnlichteit so vergeistigt und ber sublimfte Berftand so mit Seele getränkt, bag man mit biesem Bunder vollauf zu thun hat und weber eine schlechte noch eine gute Com-

position ale Bugabe affimiliren tann.

Wer kann "Wolken, die sich um Felsen verziehn — Frühlingslüfte, welche knospende Blüthen um quillen — Winde, die mit den Wellen buhlen" und "das Wellen athmende Gesicht des Mondes im Wasser" componiren! Statt daß die Musik das Lied nit Fleisch und Blut beskleiden soll, sieht sich in Göthe'schen Liedern der Componist entweder zum abstrakten Acsthetiker begradirt, der die poetischen Schönheiten mit Tönen anatomien, oder den Musik athmenden Wort-Text in eine zweite Ton-Poesie umschweizen muß, durch welche das Lied verloren geht. Göthe'sche Gedichte haben schöne Compositionen hervorgerusen; aber sie characterisiren Göthe's Bilder, Intentionen, Naturmysterien und symbolische Geschichten keisnesweas.

Göthe, der Lieder-Dichter, ist ein Halb-Gott; Göthe, der Dichter von Dramen und Romanen ist, (wenn man den ersten Theil des Faust ausnimmt) ein höchst talents voller Mensch, mit Schwächen und Literatur-Narrheiten

wie andere Boeten auch.

Neber biefe Wahrheit kann bei biefer Gelegenheit nur eine Andeutung gegeben werben, die aber recht eigentlich zur Characteristik der Deutschen gehört, und die ich an "Wilhelm Meister" anknüpfen will, weil dieser Roman eine Bedeutung für deutsche Art und Bildung gewonnen hat, wie kein anderer mehr.

5 \*

"Wilbelms Lehr-Jahre geben auf bie Erwerbung einer ficen und barmonischen Bilbung, ber es gelinge, bie Etanbe-Unterfdiebe bes achtzehnten Jahrbunberts qu überwinden. Es wirr eine Einheit ber Lebens-Exifteng erftrebt, als Grundlage für bas hervorgeben ber reinften und geläutertsen Berfonichteit, bie fich jum Beste bes Guten, Schönen und ihr Gemäßen erzieht."

Wilhelm Meisters Lehr=Jahre find jedenfalls eine höchst merkwürdige Dichtung. - Bothe giebt in berfelben mit liebenswürdiger Naivetat Die Geschichte feines eignen Bilbungs-Brocesses, b. b. bie weltburgerliche Ambition bes Deutschen, ber an seiner Berson und Biographie eine ibeale und harmonische Welt verwirklichen, fein Leben au einem Runftwert sublimiren will. Bum Boben für Die angestrebten Brocesse und Cultur-Abenteuer ift Die Schauspielkunft als Diejenige gewählt, welche fich mit allen andern Rünften enfilirt, und am meiften popular gemacht hat; und so findet fich tenn die Abspiegelung beutscher Sitte, Art und Gefellichaft von felbst beran. - Lieft man biefen echt beutschen Roman beute mit mobernem Social-Berftande, mit bem vollen Bewuftfein aller "politischen Errungenschaften" wie ber Forterungen ter Gesellschaft an bas Individuum, so macht bas berühmte Buch einen verwirrenden und fast tragifchen Ginbrud; benn Bornes fummarifches Berbitt: "In Diesem Buche ift zu lefen, wie ein schlapper [beutscher] Wilhelm nicht recht bei Trofte gewesen", hat in Baufc und Bogen feine Richtigkeit, befonders wenn man bergift, baf man es mit einer Dichtung aus einer entschwundenen Zeit, und mit der idealifirten Gelbstbiographie eines Pocten zu thun hat, bem es ber beiligfte Ernft war, die Runft, und noch mehr die rein menschliche Bilbung aus ben individuellen Anlagen und Reigungen gu entwickeln. - Bu Gothe's Zeit glaubte man noch an die absolute Bedeutung der Berfonlichkeit, wie an bie Berechtigung bes Genies,

vie Gefelsschaft zu ignoriren, b. h. seinen eignen genial-romantischen Weg zu geben. Das Seil des Staats wie der Menscheit ergab sich nach dem damaligen Glauben, aus der persönlichen Bildung und Würde aller Individuen von selbst. Der deutsche Partikularismus, der aus dem deutschen Individualismus hervorwucherte, kam entweder nicht in Betracht, oder man ersah in demselben ein willsommnes Förderniß für vertiefte Vildung und Genialität.

Die politischen Hindernisse, die Wilkürmaßregeln der Regierung konnten nach der Meinung Göthe's nie so thrannisch oder verkehrt werden, um die persönliche Entwicklung der begabten Individuen zu hindern, und auf diese kam es ja eben für die Künste und Wissenschaften an. — Die Masse blieb bei Arbeit, Natürlichsteit und Gebet. — Heute hat man umgekehrt die Nothwendigkeit in's Auge gefaßt, die Freiheit der Massen durch Versfassungen, durch controlirte und codificirte Verwaltungssformen, durch corporative Rechte und solche Grundrechte zu garantiren, aus deren Studium und Wahrung für alle Individuen ein Rechtsbewußtsein, ein National-Gesfühl und mit demselben eine staatsbürgerliche Ehre hersvorwächst, welche für alle andern Vestrebungen und Tusgenden das Maaß abgeben dars.

Heute soll also bie humanität zunächst nicht aus einer weltbürgerlichen, irealen und allgemeinen Bilbung, sondern aus dem socialen und nationalen Leben, aus dem Rechtsbewußtsein der Massen, aus ihrer politischen Münsbigkeit hervorgehen. — Der Staat und die Gesellschaft sollen sich nicht zunächst aus den durchgebildeten Indivisuen produciren, weil die Cultur-Geschichte aller Bölker lehrt, daß eben die ästhetisch und philosophisch gebildeten, die reisgewordenen Personen dem Staate selbstschwelgerisch und exclusiv gegenüberstehen. Die Personen sollen vielsmehr an dem Rechts-Schematismus, an der Staats-Chabsone, an dem öffentlichen Leben, an den staatsbür-

gerlichen Pflichten ein Gegengewicht und eine Rectifikation ihrer Sonder-Gelüste und ihres deutschen Bartikularismus gewinnen. — Nicht nur durch Zurücktellung der materiellen Privat-Interessen, sondern durch eine Berläugnung des teutschen Individualismus, durch das Herausbilden des Gattungs-Characters, d. h. des objectiven und förmlichen Berstandes, des Social-Berstandes durch Affociationen, soll tie neue Zeit herbeigeführt werden; hierin soll tie Bürgertugend und der Kern der zukunf-

tigen humanität und Sittlichkeit bestehen.

Wo halt vor folden Welt-Unschauungen die Gothe'sche Lebenstunft und Lebens-Philosophie, Die Gothe'iche Bilbungs-Berechtigung und Runft-Religion Stich! fennt von ihrem Standpuntte nichts Boberes als einen Bildungs = Proceg des begabten Individuums, welcher aus ben Fattoren ber Natur und ber Runft hervorgeht, um bie antite Runft-Ratur, Die beibnifche Goonheit und Lebens-Harmonie zu produciren. — Schade, baf ber Trager tiefer rehabilitirten griechischen humanität ein fo vielfeitig mittelmäßiger, fo characterlos bilbfamer, so widerstandslos belehrter, turz ein so "schlapper neu beutscher Wilhelm Meister" ist, daß man nicht begreift, wie er nur aus ten Lehr-Jahren heraus, geschweige benn in bie Meifter-Jahre bineintommen foll! Der Name gemahnt ass and as alucus a non lucendo - nomen et omena; die Wander-Jahre find unserm Wilhelm nur aufgeheftet; nur eine naive Dinftification bes Bublitums wie bes Autors; bie Deifter-Jahre von vorne berein eine Unmöglichkeit! Was nun insbesondere bie mit Gothe und fpater mit Schelling, Diet und Novalis Mobe gewefene Tendenz betrifft, bas perfonliche Leben ju einer fconen Runft auszugeftalten, fo tommt mir feine Ueberschwenglichkeit und feine Affectation ber Schellingianer und Aesthetiter widerlicher und widernatürlicher bor.

Der geborne Romantiter, bas heißt ber poetische Mensch fühlt sich von ber blogen Diöglichkeit emport,

bas Wunder und Beiligthum tes Lebens auch noch außer= halb ber Künste und Wiffenschaften zu einer unmittel=

barften Runft und Biffenichaft zu machen.

Es liegt bereits in Runften und Literaturen eine Brofanation, eine Corruption bes menichlichen Dafeins und ber Lebens-Musterien, so bag ein gefund organisirter Menich bem himmel auf Knieen bantt, wenn nicht alles Leben in Runften und Wiffenschaften aufgeben barf. -Um die Lebensunmittelbarfeit, Die eigne Geele und Divination zu genießen, bedarf es freilich ber Wiffenschaft und Runft, benn im Wilben, im Salbbarbaren und Bauerfnecht wird ber Geift von bem natürlichen und inftinktiven Leben erfäuft: - aber bas Rennzeichen für einen Dichter und Denter, für einen Literaten von Brofeffion, ob er ein beiler Menich ift, besteht barin, bag er Unftalten macht, ben Ueberreft feiner Ratur, feiner Braris und feines Gemein-Gefühls ber zerfetenben Rritif wie ben Chablonen ber Runfte und Wiffenschaften zu entgieben.

Das Leben kann nur unter ber Bebingung von ben Künsten und Wissenschaften gefördert werden, daß diese selbst bis zu einem gewissen Grade esoterisch verbleiben, — daß sie nicht so populär werden, wie es die Tages-Tendenz mit sich bringt; denn im letztern Falle bilden sie zum wirklichen Leben und zu den Werktags-Arbeiten nicht mehr den kräftigen, idealen und reizenden Gegensatz, aus welchem alle Bild- und Zeugungskraft entsteht. Die Kunst hat mit der flüssigen und metamorphosenreichen Natur das Princip der "Accomodation", der Grazie und Harmonie gemein. Dies Kunst- und Natur-Princip ist es aber eben, welches bei dem Lebenskünstler die Character-Energie untergräbt.

Bilhelm Meister ist ein köftlicher Repräsentant der beutschen Lern= und Bildungs=Menschen von sonst, die heute par force in dramatische Charactere, in lauter Menschen des Willens und der That übersetzt

werden follen. - Der Menfc befteht aber aus "Bor= ftellung und Wille", aus Baffivität und Activität, aus natürlicher Accommodation und fittlicher Character-Energie, aus Empfängnif und That zugleich. Jeder fünstliche Stimulus Des einen Faftore erzeugt nothwendig eine Reibe von Reactionen und Contre=Balancen. in welchen die Lebenstraft verschwendet wird. Die Fortfdritts= und Bilbungs=Barolen, benen zu Folge bie Leute wo möglich alle feche Bochen neinen übermundenen Standpuntt" anfündigten und bagu erklarten, bag fie felbst "Andre geworden feien" vertragen fich folech= terdings nicht mit ber vollendeten Characterfestigfeit, mit ber Energie, ber Mannhaftigkeit und Thatfraft, Die auf ber jungften Tages-Ordnung fteben. - Die Manner ber That und bes felfenfesten Sinnes sind nimmermehr die Leute ber permanenten Reformation; fie find vielmehr Absolutiften, b. h. Manner, Die an ein abfolutes Princip glauben und es an ihrer eignen Berson verwirklichen; sie wollen Autoritäten fein, mahrend biefe heute caffirt und an ihrer Statt bie Ibeen in Cours gefett find.

Die Dekonomie der Natur und das Lebens-Gefet der Ergänzung machen, daß heldenhafte Naturen, die nicht ganz einseitig sind, Wissenschaften und Künste und ihre Träger mehr verehren als Tapferkeit und Helden (wie man das nicht nur an Friedrich, sondern auch an Karl dem Großen nachweisen kann); den Gelehrten dagegen imponiren Character-Energie, Muth, Entschlossenheit und praktischer Verstand, kurz die Dualitäten, welche ihnen abgehen. Eben weil unsere Zeit so viel Literaten, Krittler und Raisonneurs, aber so wenig characterseste Männer und Originale hat, darum wird der Cultus der Charactere und der Thatkraft, der Cultus des Dramas, durch welche Characterkraft anschaulich wird, so einseitig

übertrieben.

Der Mann schwärmt weniger für Manner als für

ein recht weibliches Weib, das zarteste Weib für den heldenhaftesten, ja oft für einen plumpen schroffen Mann.

— Wer recht viel männliches Wesen in sich trägt, der wird es nicht so überschätzen, und namentlich nicht auf Unkosten des Gefühls, der Gedankenbildung, der Poesie und Philosophie, als der junge Gelehrte, welchem sein Gewissen sagt das männliche Theil an ihm von Natur vernachlässigt oder nicht durch Willensäußerung und Thatkraft entwickelt worden ist. — In Gottes Welt aber gehen alle Kräfte zu gleichen Rechten, und wenn einem Theil die Weltherrschaft zuerkannt werden soll, so muß es der Gedanke sein. Ein "Perch Heißefporn" ist zwar ein besserer Mann als Wilhelm Meister, aber er ist doch ein Lump, wenn man ihn an Schiller und Göthe, oder an Leidnig, Kant und Hegel bemist.

Bas endlich die fünftlerische Bedeutung des berühmten Romans betrifft, so giebt berfelbe eben fo vielen afthe-

tifchen als ethischen Ausstellungen Raum.

Die Charactere in Wilhelm Meister "modelliren sich allerdings von selbst"; sie haben den Zauber, die Schönheit und Wahrheit der Natur; aber eben diese vollkommene Natürlichkeit ist nicht nur unfünstelerisch, sondern auch unsittlich im sublimsten Sinn. Die Natur soll in der Kunst wie in den sittlichen Processen irgendwie inhibirt, sie soll sthlistert und gewissermaßen schematisirt werden; denn erst durch Schematismus, durch Sthl unterwirft der Geist die elementare, slüssige, verwandlungsreiche Natürlichkeit einer Norm. Daß dies Sthlisten und Schematisten leicht zur Unnatur hinsühren kann, zeigt die dramatische Kunsteines Corneille und Racine, ändert aber den Kunstbegriff und die Nothwendigkeit eines Kunststhles keineswegs.

Im Kunstwerk, namentlich im Drama und im did actischen Roman muß sich nicht Alles von felbst machen, oder zu machen scheinen, sondern es muß auch gemacht werden; benn nur auf diese Weise sind dem sinnlichen wie dem fittlichen Berftanbe Anhaltspunkte, und mit ihnen fittliche Benugthuungen gewährt. - Der Mensch ift einmal ein sittliches, b. h. ein folches Befen, welches durch feinen Geift und Willen auf die Sinnlich= feit zurückzuwirken, und in ber Runft ein Abbild ber geiftigen Reproduction ber Natur berzustellen vermag. Gothe und seine Belben wirken barum unsittlich und untunft= lerisch, weil sie allzunatürlich, zu geniefilich, zu felbstich welgerisch characterifirt find, und weil biefer Naturalismus noch wieder zu natürlich, b. h. ohne prononcirten Styl bargestellt ift; weil es ben Characteren wie ber Darftellung an Gravitationen und fittlichen Accenten, weil es bem Dichtwerk an einem Centrum, einem sittlichen Biel und 3med, an ber Saltung, b. h. an berjenigen Ginheit gebricht, in welcher fich bie Berrichaft einer Idee über bas bunte Metamorphofenspiel ber Phantafie, ber sinnlichen Launen und zerfahrenben Billfur manifestirt.

Daß sich mit ber Schulvernunft allein kein Roman ober Drama bichten läßt, kann nicht gewisser sein als die Wahrheit, daß ohne ideelle Einheit, ohne leitende und treibende Idee die dichtende Kraft Phantasiebrüden baut, die kein Berstand zu passiren vermag; daß sich die Dichtung zuletzt den tiefsten Forderungen unser sittlichen Natur entfremdet und Auswüchse producirt, welche sich weder mit einer harmonischen Totalwirkung, noch mit dem Begriff eines Kunstwerks vertragen, in welchem Styl und Natur, Bernunft und Sinnlichkeit und alle andern

Begenfäte reell verfohnt fein follen.

Strengsthlistrte Dicht- und Kunstwerke, Dichtungen mit prononcirt sittlicher Tenbenz, wie sie unser characterfeste und männliche Schiller geschaffen hat, werden zwar ben niedern Schichten bes Bolkes, ben ganz gemeinen und trivialen Leuten ungenießbar bleiben, aber um so mehr befriedigen sie das ideale Bedürfniß der großen Masse solcher Naturalisten, die ein sittliches Gegengewicht

für ihre empirische und materielle Lebensart erstreben und verstehen. - Diese wenden sich mit Unmuth und Inbignation von ber Romantit und von allen Dichtungen ab, in welchen fie einen Cultus ber fluffigen Naturformen ber elementaren Natur-Geschichten begegnen, benen sie eben entrinnen wollen. Die erakte Naturwiffenschaft ift ihnen willkommen, weil sie von ihr lernen, wie man sich bie Natur unterwirft; aber die Natur-Dichtung, die Romantit, Die Lirit, melde Naturberauschungen zum Besten giebt, und die Roman-Boefie, welche das Culturleben auf bem Untergrunde ber menfchlichen Raturgeschichten, b. b. ber Leibenschaften malt, ift ben bilbungebefliffenen Mittel= ständen und Braktikern eine Fatalität. - Die echte Rational=Boefie muß eine prononcirt sittliche Ten= beng und in Uebereinstimmung mit berfelben einen ftren= gen, prononcirten Runft = Stul haben. Durch biefen Styl und seine Tenbeng ist Schiller popularer und nationaler als Göthe, trot feines größern Untlangs bei ben Bochgebilbeten und Gelehrten ber Nation.

Schiller inhibirte nicht nur durch seinen erhabenen Sthl den Naturalismus ber Praktikanten, sondern er befreite auch durch seinen philosophischen Idealismus die geschulten Leute von den Fesseln des Dogma's und der gelehrten Convenienz. Die jüdische Jugend zumal warf sich diesem Boeten wie einem Erlöser in die Arme, und wer ihn nicht zu fassen vermochte, der fühlte den Schwung, das ideale hehre Wesen des Mannes heraus und veredelte sich durch ihn; — man lernte nicht nur, man wurde

Etwas burch feine Werfe.

## F. Schiller und göthe.

Bas die Menge verstehen foll, muß nicht nur natürlich gemachfen, fondern auch felbstbewußt, mechanisch und formlich gemacht, muß im sittlichen Geifte concivirt worben fein. — Bas in ber Seele, in ber Inbivibualität empfangen ift, und unmittelbar aus ihr in bie Sprache übergeht, begreift nur ber mahlvermandte Sinn. Der Genius ift erst Rünstler und Dichter burch bie Art und Weise, wie er bas generelle und individuelle Leben. wie er die Conceptionen ber Seele, mit bem Beifte, und mit folden Formen verschmilgt, die dem Durchschnitt bes Menfchen-Berftandes faflich find. Gothe's Natur-Empfindung scheint objectiv, weil fie normal ift: und boch fpiegelt fie nur bie Dragnifation Diefes Genius gurud, und bat in ben Liedern nur die Form, welche unmittelbar aus ben Broceffen bes Stoffes und bem gewonnenen Gleichgewicht bes Boeten bervorgebt. und Stoff find in Gothe's Liebern harmonifch wie an einer Blume; man tann nicht einmal fagen wie an einer Arnstallisation, benn die poetische Form ist bei biesem echten Naturdichter fo burch und burch organisch, daß fie uns fehr felten als eine Macht und ein Ding für fich, wie 3. B. bei Schiller entgegentritt. Während aber mit Schillers objectivem, fich für alle fittlichen Ibeen und Thatfachen verläugnenden Geifte, eine Mitleidenschaft verbunden ift, burch die eben bas objectiv (fittlich) gewordene Befühl manifestirt wird, fo zeigt Gothe nur Die objective Empfindung, b. h. Die Sympathieen und ben Contaft mit ber elementaren Ratur; nicht felten

auch ihren Egoismus und ihre Herzlosigkeit. — Die Geschichte, die Bolitit, die Gesellschaft, die sittliche Welt faßt Göthe so subjectiv und kühl, wie Schiller die Natur. — Mit den Worten "fubjectiv" und nobjectiv" sind also die beiden Dichter-Fürsten nicht characterisitt \*).

Der Ibeglismus Schillers ift fo objectiv wie ber Reglismus Gothe's. Während Schillers philosophischer Ibealismus von einer sittlichen Begeisterung getragen wird. die fich burch eine mannlich-vernünftige Gelbftvergeffenheit characterifirt, ift eben Bothe ber weiblich gegrtete Mann, ber gebilbete Naturglift, ber fein 3ch felten vergifit. Mur bem Schillerichen Geifte ift Die ganze, unverfümmerte Mitleibenschaft für ben Menschen vermählt. Seine Geifter=Sprache, Die uns als ein Wunder berührt, wie die Gothe'sche Maturempfindung, durchzittern alle Sympathieen einer fconen Denfchen-Seele. In Schillers Worten vulfirt das ganze vernunftveredelte Berg! Bothe's Lieder, feine Natur-Empfindung und Natur-Durchichauung, feine musikalische Bilokraft und divina= torifche Raivetat bleiben ein Bunber ber Ratur im Menschen-Beifte, und in einem Gelehrten bazu! aber Schillers burchgeistigte Sprache ist ein Wunder bes Beistes und eines rhetorischen Wites, von bem bie Wiebergeburt, bie Grazie, Die Beredtsamkeit unfrer beutschen Schreibart batirt. Bor Schiller hat fein Deutscher wie er geschrieben, und noch schreibt keiner mit biesem ebeln Schwung und zugleich mit bem stulistischen Fazetten-Schliff eines bereinen Characters, beffen Fener in mantharten und Nichtsbestoweniger fpricht Diefer Brillantfarben fvielt. fpirituellfte aller Boeten fein 3deal dahin aus: ber Beift folle fich die Dekonomie ber Ratur zum Biele feten, wie in biefer, fo folle auch im menschlichen Leben und San= beln Freiheit und Gefets zur Schönheit verfohnt fein!

<sup>\*)</sup> Schiller ift ber zweckbewußte, bibactische Göthe, ber imsprovisirenbe Natur-Poet.

Die Einseitigkeit beiber Geschlechter ist ber Grund ihrer Zeugungskraft und Lust; sie kann nur ein Ergänzungskroces sein, ber seinerseits aus ber Integrität alles Lebens hervorgeht. So muß benn auch im lebendigen Sthl wie in aller schönen organischen Form, das männliche Element zugleich mit dem weiblichen vertreten sein. Erst aus solcher Polarität und Neutralisation kann die wahre genugthuende Bildkraft hervorgehen. Die weibliche Art, ihre Anmuth und Harmonie, ihre Flüssigeit und Mitleidenschaft nimmt dem Sthl und jeder Form den Kraftüberschuß, den Rhhthmus, durch welchen er den Hörer und Leser übermannen soll; aber die männliche Natur allein ermangelt der Milde, der Weichheit und Schmiegsamkeit, der Flüssigseit, durch die der Geist des Nedners und Sthlisten mit dem des

Bublitums verichmilat.

Die vereinte Wirkung bes weiblichen und mannlichen Elementes im Style Schillers ift es aber, Die ihn fo hinreifend und befruchtend, so erhaben und anmuthig, fo grazios und energisch zugleich, fo volltommen fcon macht, baß felbst bie einschmeichelnde Unschaulichkeit, Die Unmittelbarkeit Gothe's, gleichwie bie einfachverftanbige, harmonische Plaftit in ber Sprache ber griechischen Claffiter, gegen Schillers Sprache in ber fittlichen Wirkung zurüdtreten muffen. — Der Brofa Göthe's fehlt bie fturmende rhythmische Rraft, Die Character-Energie, Die Entschiedenheit und Offenheit bes mannlichen Beiftes; und ben Alten gebricht trot aller schönen Ratur und Unmittelbarteit ber Seelenüberschuß nicht minder, wie bie religiofe Begeisterung, die ber Bewinn und bas Rriterion bes driftlichen Beiftes ift, ber auch ben fittlichen Enthusiasmus, ben Ibealismus unferes grundbeutiden Schillers im Schoofe gezeitigt hat. Gine Magie, einen Magnetismus, einen Abel ber Sprache, wie Diefer Benius, hat fein Sterblicher mehr; benn in ihm vermablt fich gang und gar ber Philosoph mit bem Boeten. und

eine Sympathieen gefdwellte Seele mit bem vernünftigen

Geift \*).

Göthe ist Realist, aber sein Realismus arbeitet sich nicht bis zur Welt-Geschichte durch wie bei Shakespeare, sondern bleibt im Genrebilde hängen; und der Idealismus, den er als ergänzenden Factor giebt, wird von dem Faktischen so aufgezehrt, daß er es zu keinem spirituellen Ueberschuß, zu keiner transcendenten Kraft bringen kann.

— In einem frei von allen materiellen Basen entbundenen Idealismus, in einer überschüssigen Begeisterung, von welcher die Wirklichkeit nur als Behikel gebraucht wird, liegt aber Schillers Liebenswürdigkeit, seine sittliche Naivetät und fortreißende Kraft, die Erhebung über die gemeine Wirklichkeit, die eben der praktische Mensch, der

gequälte Werttags-Menfch fo bringend erfehnt.

Eben bie Schulgebildeten empfinden, daß Gothe ein fo großer Dichter burch Lebensunmittelbarteit ift, burch Die glüdliche und munderbare Art, wie fich in feinen Liebern und auch in feiner ungebundenen Rebe, Die Seele bes Lebens in Bilbern, in einer folden Dekonomie von Worten abfängt, mit ber für unsere Phantafie Dinge und Geschichten wie auf einen Zauberschlag in's Dasein treten. Das ift ein Bunder, bas ift Boefie im bevorzugten Sinn, bas ift ein unbezahlbarer Factor gegenüber bem Schulverstande, gegenüber einer Bilbung, Die nichts unmit= telbar an fich tommen läft, fontern alles formlichermaffen regulirt und vermittelt haben will. - Bei biefem Raisonnement aber durfen wir nicht stehen bleiben, wenn wir Schiller gerecht murrigen wollen. Falls Die Welt aus lauter gebildeten Leuten, aus Bedanten und Philofophen bestände, fo mare Gothe mit feiner divinatorischen, plastisch-naiven Art ber Erlöser von Ueber-Cultur, von Dialektik, Rhetorik und Grammatik, von Schematismus und Schulmeisterei: ba aber Bolt und Naturalisten Die

<sup>\*)</sup> Dag wir Deutschen uns in ber Schriftsprache als ein ungetheiltes Bolt begreifen, ift Luthers und Schillers Berbienst.

Maffe ber Menschheit ausmachen, so wird Schiller, weil er ber Architett, ber Stylift unter ben Boeten, weil er ber formlich processirende, ber reflectirende, ber sittlich= begeisterte tenbentibse Dichter und Denker ift, auch ber Literatur-Berve ber beutschen Ration bleiben, benn er bringt ihr bas Element zu, welches ihr gebricht. - Naturund Lebens-Unmittelbarteit, Blaftit und Thattraft hat Die Maffe felbft; aber es fehlt ihr formliche Bilbung, fittlicher Rhythmus, fittliche Accentuation, Characterfestigkeit und Styl. Diefe Facultaten konnen aber allein burch Begeisterung für die Idee ber Beschichte, ter Bahrheit, bes Rechts, ber Gefellichaft, ber Beiftesfreiheit. Das heifit ber Beiftes-Initiative erzogen werben; nicht aber badurch, bag man mit Gothe fingt: "3ch hab' mein Sach' auf nichts gestellt, Juchhe!" Gothe ift fublimirter Naturalift, bas gebilbete Bublitum befindet fich ber Sauptsache nach in bemfelben Fall; Die arofie Maffe ift bem Materialismus ergeben, eben barum wird sie nur burch ben Ibealismus eines Dichters und Denfere erlöft, ben die Natur jum Ibealiften geftempelt hat, ber sich nie geschmeidig wie die Natur, nie wetterwendig und verwandlungsreich zeigt, ber immer in ber Urbeit bes Beiftes, in ber Offenfive bleibt, ber nie gum Temporifiren, zu Raturell-Liften, zu ausweichenden Bidjad-Manovern, ju Braftiten geneigt ift. Dem rigorofen Gelehrten imponirt nach bem Befetz ber Reaction ber Realismus, Die Naivetät, Die Inspiration und Lebens= unmittelbarfeit, Die plaftifche Objectivität, Die natürliche Accommodation Gothe's und Alles bas, was bem Schematiter, bem Denker fehlt; aber bem Naturaliften, bem Empirifer und Brattifanten, ber Jugend, bem finnlich gearteten Weibe, ber Maffe ber Nation, welche fich in elementaren Banden gefangen fühlt und ihnen burch Bernunft=Cultur, durch Ideen und Begriffe, burch fittliche Formen, burch eine Lebens-Norm, burch einen Lebenssthl und Schematismus, burch ideale Characterbil=

bung, burch Begeisterung für bie Menschheit entflieben will: fie Alle empfinden Schillers Worte und Werke als eine sittliche Macht, als das moderne Literatur= Evangelium: fie befennen in bem ebeln Burtemberger ben Dichter und Denfer ber beutichen Ration! Gothe, fo groß er bafteht, fann leicht fchablich auf biejenigen wirten, Die fcon zur Berfatilität, zur diplomatischen Grazie und Accomodation, zur Characterlofigfeit, jum natürlichen Egoismus hinneigen; Schiller veredelt Jedermann, er fei wer er und wie er Böthe's finnlich-feelische Empfindungen und Unichanungen scheinen ohne feinen Willen, ohne Arbeit und Unstrengung faft burch gludliche Organisation allein, fo objectiv, so normal und ber Natur ber Dinge so gludlich abgelauscht, bag jeber gefund organisirte Mensch an bes Dichtere Darftellung bie eigne, natürliche Auffaffung und Empfindung wiederholt und rectifizirt, aber Schillers Gebanken und Ideen, Schillers Intentionen und fittliche Impulse fühlen wir Alle als burchgefampfte Broceffe, als einen Bruch von Sinnlichkeit und Bernunft, als einen Gieg bes generellen, bes rhythmischen, bes förmlichen, bes präcifen, alfo bes fittlichen Beiftes über ben natürlichen Egoismus, Die natürliche Trägheit und Gedankenlosigkeit, über Die elementare Unregelmäßig= keit. Sinnlichkeit und Selbstschwelgerei, als Siege bes Characters und des historischen Berftandes über bie natürliche Lift und Accommodation, über die natürliche Wetterwendigkeit, Accentlofigkeit und Treulofigkeit. Schil-Iers Bedanken und Intentionen find die Gefege, in und mit benen bie Menschheit, ber Staat, Die Cultur=Ge= fchichte, die sittliche Welt besteht.

In Göthe's Liebern und Romanen bespiegelt sich das Individuum wie in einem See; man sieht, je nachdem man will, bald den Grund, die Ufer, den Himmel oder das eigne Gesicht, man kommt in's Träumen, in's Schauen, man fällt in den Mittelpunkt seiner elemen-

Bogumil Golg: Die Tentichen. II.

taren Natur zurück. — An Schillers Gebichten und Dramen bespiegelt sich aber die menschliche Bernunft, der ideale Mensch. — Schiller hält der Menschheit, der Geschichte selbst einen Spiegel vor. Wenn Göthe nicht mehr verstanden, wenn er zusammt Schillers Werken verschwunden, vom Strome der Geschichte in's Meer der Berzgesseheit fortgespült sein wird, dann werden die Ideen, die Wahrheiten und Intentionen fortwirken und vielleicht realisitt sein, welche Schiller vertreten, durchdacht und überdichtet hat!

Gothe lieben und fürchten wir zugleich, wie die Natur; wir lieben ihn wie bas Weib, bem wir um ber naturlichen Liften und Wetterwendigkeiten felten gang und gar trauen; Göthe, ber Dichter, hat feinen Glauben, feine Sache und Philosophie auf Alles und auf Richts ausschließlich gestellt; Schiller auf heilige Wahrheit und beiliges Recht, auf Die Menschheit, Die Geschichte und ben vernünftigen Beift. Schiller, ber Dichter, ber Denker und Mensch ift eine und biefelbe Berson: von Gothe läft fich bas nur mit Ginschränfungen behaupten. lieben Schiller wie einen herrlichen, tootgetreuen Freund; wir vertrauen ihm, Die Beften fühlen fich ihm geiftesverwandt wie dem edelsten der Manner, welche Die Cultur, Die Menschen-Erziehung, Die Runft und Wiffenschaft aus ihrem Schoofe gebar. - Bothe ift uns fo einfach und durchsichtig, und boch fo allgestaltig und mufterios, wie unfre eigne Natur; wir trauen ihr Alles in natürlichen Augenblicken und nichts in einem über= natürlichen Moment, wo bas Gemiffen, wo Gott, bie Emigfeit und ber heilige Beift ber Weltgeschichten zu uns fprechen. Aber mit Schiller möchten wir in allen Beiten und in allen Augenbliden verfehren; ihm geben wir uns hin wie unferm beffern Beifte und Benius; von ihm lernen wir nicht nur, burch ihn werben wir etwas, weil er nicht nur Dichter, fonbern ber tieffte und ebelfte Character ift, ben die beutsche Literatur und bie beutsche Bilbung ausgeprägt haben.

Göthe erscheint neben Schiller als eine weibliche Organisation, als die Infarnation der Natur, welche alle unste Sinne umbuhlt und den Geist gesangen nimmt; während Schiller, der Mann, durch die Ausstrahslungen seines hehren sittlichen Geistes, unser übersinnsliches Theil frei macht und der idealen Welt entgegenstührt. In Göthe ist der Nealismus, die vielgewandte, allgestaltige und vieldentige Kunste und Weltspraxis, in Schiller die gerabsinnige und hehre Theorie, die im WeltsGeist angeschaute, einfache ideale Lebensordnung, der hochsinnigste Idealismus incarnirt, der alle sinnliche Natur-Wucherung, wie mit Messern durchschneitet.

Schiller hat ticfer als irgend ein anderer Dichter alle die Spaltungen bes Lebens heransgefühlt, welche aus bem Dualismus von Sinnlichkeit und Vernunft, von natürlicher Accommodation und sittlicher Characterstärke, von persönlicher Freiheit und gesellschaftlicher Gebundensheit hervorgehen; aber er hat den "großen Riß" weder mit Wit und Naivetät, noch mit Humor oder mit nüchsternem Verstande zu überbrücken und zu maskiren gesucht. Es ist der unerschätterliche Glaube an die ideale Kraft im Menschen, es ist ein hehrer Vernunfts Ibealismus im Beistande der Phantasie und Dialektik, welcher unsern Dichter wie Diejenigen, die sich seinen Schwingen anvertranen, über alle großen und kleinen Lebens-Zwiespalte hinwegträgt.

Der Ibealismus ist hente aber mit einer realistischen Weltanschauung vertauscht worden, die es nicht einmal zum humor bringen kann, da ihr der ideale Faktor gestricht. So hat sich denn die Begeisterung für Schiller auf den Schiller-Cultus in der gebildeten Jugend, und der Enthusiasmus für Göthe auf die Gelehrten und einen kleinen Kreis von gebildeten, einer natürlichen Abfrischung bedürftigen Beamten reducirt\*). Nichtsbestoweniger giebt

<sup>\*)</sup> Die forcirteften Praparaturen jur Schillerfeier biefes Jahres, sowie bie Bersuche, ben großen Ibealiften jum Realisten

es noch heute eine Schichte von beutschen humoriften; von ihnen, wie von dem Berhältniß der Göthe'schen Poesie zum humor werden noch ein Baar Andeutungen am Orte sein. Schiller hatte nicht Weltkenntniß, nicht prononcirt praktischen Berstand genug, um humorist zu sein; aber dieser Mangel des Gemeinen, wie die treue Hingebung an das Ibeal abelt den Dichter um so mehr und leiht ihm den Heiligenschein.

Zwischen bem poetischen Menschen, welcher bas Schone zu empfinden, und einem Dichter, welcher es zu schaffen

vermag, liegt noch eine Rluft.

Gelehrte und Braftifer mit einem vollen Bergen werden eben in dem Bewuftsein, ihre Lebens-Boefie nicht fünstlerisch ichon ausgestalten zu konnen, Sumoristen. -Der humorift fühlt ben 3wiesvalt von Ratur und Schule. von Ibeal und Wirklichkeit; er fühlt die Differeng zwi= ichen bem Bunber ber Lebensökonomie und feinem formalen Ungeschick, - und fo mastirt er fein Schisma, feine fünstlerische Unniacht und feinen Schmerz mit einem ironischen Wit, welcher bas Ibealfte und Individuellfte, bas Kleinfte und Brofiefte, Seele und Berftand, alle Welt-Reiche und alle Formen vermengt. - Ein Bumorist vermag an verwandten Gemüthern die curiosesten und wiedersprechendsten Empfindungen zu begreifen, er vermag bas Weltbild, bas Ibeal aus ben barotsten Formen herauszufühlen, er verfolgt ben großen Bug ber Leibenfchaft auch in bem Bellen-Gefrausel entgegenftrebenber Winde und Strömungen. Gin humorist ftellt fich bas Ibeal auf ben Ropf\*), er fest ihm eine Bubelmute auf, ober verkleidet ein Monftrum und Wechfelbalg feiner

Gelegenheit sich zu berauschen.
\*) J. Paul vergleicht ben Humoristen mit bem fabelhaften Bogel Rock, ber, mit bem Kopf ber Erbe zugewendet, gen himmel fliegt.

umzustempeln, verrathen bas schlechte Gewiffen, mit welchem auch die Literaten bem Feste entgegen geben. Man ergreift bie Gelegenbeit sich zu berauschen.

Launen zu einem Ibol. und trägt boch bas unentstellte Bild ber Schönheit und Wahrheit in feinem Bergen; aber mir Menschen find felten genug zu humoriften erichaffen, und auch Diefe macht erft bas reife Lebens-Alter und ber Schmerz über bie Unverträglichkeit fo vieler Lebensfattoren, über bas Schisma von Natur und Convenienz. von Traum und Wirklichkeit, von Lebensbegeifterung und Berftand, von Seele und Schulform, von Runft, Styl und Berfonlichkeit, von Accommodation und Character aum humoriften. - Alfo bedürfen mir folder Boeten, in welchen die Naturkräfte, die Natur-Musterien nicht in nedischer auch nicht in schulfermlicher, sondern in funftichoner Beife mit bem gebilveten Berftande verfohnt find. - Dies Bunber leiftet aber fein Dicter fo vollendet als Göthe. - Göthe ver= bindet, ben alten Griechen ähnlich, ein anmutbendes Gemein-Gefühl mit individueller Gelbstständigkeit; die Mitleibenschaft seiner Seele mit ben Seelen ber Dinge ift feine franke, fondern eine normale und grazios geartete Bathologie, ähnlich berjenigen, welche bie Musik auf ben Menschen hervorbringt. - Schiller ift ein Denter, ein Menich, ber bie Mufterien und Brobleme ber Menich= heit, ber Beschichte im Ropfe und im Bemuthe bewegt. Schiller ift ein großberziger, berrlicher Character, ein ganzer Mann, welcher bie ihm mahlverwandten, sittlich accentuirten Menschen aufs tiefste ergreift, welcher eben bem nobel gearteten Braftifer, bem ungeschulten Menschen bas Element herzubringt, welches ihm fehlt; nämlich ben formengebildeten, in ber Bucht bes Gedankens und ber Schule gefräftigten Beift. - Die von Natur-Broceffen geschwellte Jugend, Die von Ratur und Liebe getragenen Frauen, die Bothe'schen Raturen erganzen und fraftigen fich burch ben philosophischen Idealismus, burch bie ge= waltige Beiftersprache, burch ben sittlichen Rhythmus, bie Formen-Strenge burch die prächtige Rhetorit Schillers, fie erstarten an seinem rhythmischen, objectiven, pro=

noncirt sittlichen und männlichen Geist, aber eben die reifen, philosophisch gebildeten Männer, die Gelehrten, die Schillerschen Naturen, und Alle die, welchen es versagt ist, die Natur-Mysterien schön und leicht zu beuten, oder an ihrer eignen Persönlichkeit zur Erscheinung zu bringen, sie Alle entschädigen und ergänzen ihr Desicit an dem divinatorischen Genius Göthe's; sie empfangen die Natur wiedergeboren in seinem Geiste zurück, und an diesem schulgebildeten Geiste eine Handhabe, welche die elementare Natur nur Dem verleiht, der ein Menschen-Alter hindurch in einem inspirirten Verkehr mit ihr gestanden hat.

Gervinus vergleicht gegen ben Schluß bes 4. Banbes über Shatefpeare, ben Welt-Boeten mit Schiller und Göthe in nachstehender Characteriftif, welche eine von ben unzähligen Zeugniffen ber bem Deutschen eigenthümslichen Tiefe, Wahrheitsliebe und Unpartheilichfeit

abgiebt. Er fagt:

"Mit Göthe's vielumfaffender Menschenkenntnif ver= band Shatespeare Schiller's unerschütterliche Menschenachtung, die Göthe verlernt. Bothe verlernte fie im ein= gelnen Umgange, in einem zerftreuten Leben von vielfach kleiner Thätigkeit, in feiner Abneigung und Unkenntnif ber großen Welt ber Politif und Geschichte; in biefer Welt bewegte fich gerade Shakespeare und fühlte fich in ihr wohl, und erhielt fich in ihr feine Menschenachtung, weil ba immer, felbft in Gothe's Anficht, ein großes Befen wirft, mo die Menschheit vereinigt arbeitet. Chakespeare reift uns daher immer zu den Sohen bes thatigen Lebens, in Schillers Beifte, hinan, Die Bothe immer mehr aus ben Mugen verlor, je naher er uns ben Soben ber Bildung zuzuführen ftrebte. Wenn fich aus Göthe's vielseitiger Beschäftigung und feinem allgemeinen 3ntereffe an allen Dingen, ein umfaffender Geift bilbete, fo aus Shakefpeare's Intereffe an ber thatigen Belt, follte man glauben, zu gleicher Zeit ein Character.

Wenn Schillers moralische Burbe auch Dem Achtung abnöthiat. ber ihn als Dichter weniger liebt, und Göthe's Anmuth auch Dem Liebe entlockt, ber ihn sittlich weniger hochachtet, fo ift man bei Shatefpeare in bem glüdlichen Ralle. ftets zugleich achten und lieben zu können, ja zu muffen. Bothe felbst hat bie hochste Spipe bes Begenfates zwischen sich und Schiller so bezeichnet: "Schillern habe die Idee der Freiheit bewegt, er aber fei auf der Seite ber Natur gestanden"; Diefer Gegensatz ift Shatespeare nicht gn finden. Er macht Gothen gegenüber ben Eindruck ber Freiheit, gegen Schiller ben ber Natur, aber auch umgefehrt felbst Göthe gegenüber ben Eindruck der Natur und gegen Schiller ben ber Freiheit: eben fo fehr ein Bild gegebener Bolltommenheiten wie freier geiftiger Schaffung, begunftigt von ber Natur mie Bothe, und ihre Gunft mit freiem Bestreben heimzahlend wie Schiller. Schiller nannte bas vollkommene Werk Cultur: "bas finnliche Bermogen in Die reichste Berührung mit ber Welt zu feten und feine Empfänglichkeit auf's Bochfte zu fteigern, und bas geiftige Bermögen unabhängig und felbstitandig zu erhalten. und feine Activität und bestimmende Kraft möglichst zu erhöhen": Dieß ift gang eigentlich Die Characteriftit bes Chakespearischen Beistes. Er hat uns zugleich wie Göthe ben Umfang ber receptiven Ratur, und wie Schiller tie Rraft bes productiven Geistes gelehrt. Er hat weber, wie Schiller Bothen vormarf, Die Gaben ber Ratur verfaumt in achten Befit bes Beiftes zu verwandeln, noch, wie Gothe Schillern Schuld gab, ben Inftintt burch bie Thätigkeit bes Beistes in Gefahr gebracht. Die Natur hatte ihn fostlich ausgestattet, aber er mucherte mit bem Bfunde, das fie ihm geliehen, und biefen Erwerb durfte er fein Gigenthum nennen; Bothen mar Die Dichtung, wie fie Schiller betrieb, foon eine zu ernfte Befchaftigung, aber Shakespeare trieb fie in noch viel aröferer Unftrengung ale Beibe."

Wie der Idealismus und der Realismus an Schiller und göthe zu vertheilen sei: ein Chema von specifisch deutscher Art!

"Shakespeare ist intuitiver und realistischer als Schiller. aber auch ale Gothe, wenn man feine gludliche Beberrfoung ber geschichtlichen Welt bebentt: er ift ibealer als Göthe, aber auch als Schiller, wenn man bie viel tiefere Bergeistigung und poetische Erfassung ber Geschichte ermagt, ober auf feine Sittenlehre und feine menfchlichen Ideale gurudgeht. Brufe man biefe Berbindung ber realen und idealen Natur, in ber Schiller bas Bochfte erfannte, wohin die menschliche Natur gelangen fann, an Chatespeare zusammenfassend noch an Folgendem: Faft in allen Zeiten und Landen finden fich bie Dichterpaare nebeneinander, die fich zwischen beibe Seiten bes vorherr= fchenden finnlichen und geiftigen, realen und ibealen Elementes theilen; bei uns in Deutschland allein finden fic fo im vorigen Jahrhunderte Saller und Sagedorn. Rlovftod und Wieland, Leffing und Berber, und gulett im völlig bewuften Gegenfate Schiller und Göthe gegenüber; aber Chakespeare hat biefe Seiten fo gusammen= gefaft, baf nur in feinen Rachahmern feine Doppelnatur fich spaltete, er felbst bat in feiner Nation und Beit feinen Gegensatz weber nach ber einen noch nach ber anbern Seite gefunden." (Shatefpeare von Gervinus.)

In diesen Tagen ist behanptet worden, Schillers Ibealismus sei etwas Ungelerntes, der Realismus [d. h. "der anschauende Berstand, welcher die characteristischen Momente und Züge der Wirklichkeit zu einem lebendigen Bilde zu concentriren versteht"] wäre des schwäbischen Dichters wahre Natur und das beste an ihm —; wie wohl dabei nicht außer Acht gelassen werden müsse, daß zu dieser Characteristis eine ideale Kraft ersorderlich sei, die man freilich nicht mit Träumerei und Phantasterei

verwechseln bürfe. — Göthe wäre ber mahre Ibealist; benn er habe die Ibeen für das Reellste und Lebendigste gehalten, — und unter andern nach der Ideal= Pflanze geforscht, deren Bild vor seinem innern Auge gestanden; während von Schiller die Realität dieses Bildes ge-

läugnet worden fei 2c.

Solche Behauptungen finde ich von den modernen Literaten in der Ordnung; denn, weil es ihnen an orisginellen Anschauungen gebricht, so werden die herkömmslichen Urtheile und Lebensordnungen auf den Kopf gestellt. Es kommt doch, wie der Bäcker-Junge in der Posse von Kalisch sagt, indem er die Mumie im neuen Museum auf die andre Seite kehrt, weine Abwech selung" in's Spiel.

Der sublimirte Streit über Ibealismus und Realismus (abstrahirt von Schiller und Bothe) fommt mit Bulfe ber von Begel erborgten Dialettit gang auf Die volarische Reciprocität von "Theorie und Bragis" heraus, und zwar so, baf die Theorie in der Brazis, und daß die Braris nur in der Theorie zur Wahrheit, b. h. zur Wirklichkeit komme; welche Wirklichkeit wieder nur in Rraft ber Wahrheit möglich fei. - Alfo: Sein, polarifirt mit dem gefälligen und fügfamen Richts (bem Nicht-Etwas), giebt bas Wirkliche heraus, welches Wirkliche eines romantischen Augenblicks bavon sterben muß, bag in ihm bas Seiende ein bischen zu ftart mit bem Nichts versetzt und verfälfcht worben ift. Es scheint mir mit unferer modernen Begriffe-Estamotage und Begriffe=Reiterei wie mit ber Wechfel=Reiterei, wo ber Inbuftrie-Ritter fo lange wechfelt und reitet, bis er vom Pferbe auf ben Efel und von biefem auf ben Sund ge= tommen ift; bei welchem Changement Alle die, welche auf fich reiten und ziehen liefen, bas furzeste Ende ziehen und in ben Roth getreten werben. 3ch febe es fommen, bag namentlich die Dialektik ber Aesthetiker, welche in Deutschland wie die Bilge aus ber Erbe schießen, ober vielmehr wie Frösche aus ter Luft herabregnen, ganz so reell banquerott machen wirt, als ber unbegrenzte papierne Credit in ter kausmännischen Welt. Der Borwurf ter Iteologie für tie Deutschen, ten zuerst Napoleon in tie Mote gebracht hat, läßt sich nicht abwälzen.

— Wir ziehen toch, unter uns gesagt, allzu leichtsertig auf Begriffe, tenen bie Baluta ber Anschauungen, ber Erlebnisse, ter Empfindungen bes natürlichen Instinttes, tes Gemein-Gefühls sehlen.

Wer sich aber einmal unter bie unausstehlich liebenswürdige Sorte ber beutschen Aest hetiter gemengt hat, muß Begriffe reiten, und so werde auch ich mit meiner asthetischen Dialektik bescheitentlich normiren, wie ber Irealismus und ber Realismus unter Schiller und

Bothe vertheilt merben burfte.

Schillers Intentionen zeigen ihn als Itealisten, wenn auch in einzelnen Momenten ber Ausstührung sich ein realistischer Sinn und Verstand bewährt, wie z. B. in gewissen Scenen bes Tell und ber Räuber, in Cabale und Liebe, mit welchem Stüd Schiller bas realistische Genre und die Verstandes-Poesie von Emilia Galotti expreß nachgeahmt hat. In Wallenstein aber legt ber Tichter sogar bem "ersten Kürassier" einen Ibealismus in ben Mund, welcher ben Realismus nicht nur ber Capuziner-Predigt, sondern bes ganzen Lager- lebens auswiegt.

"Frei will ich leben und also sterben, Riemand berauben und Niemand beerben, Und auf das Gehubel unter mir, Leicht weg schauen von meinem Thier."

In biefen Worten eines gemeinen Solbaten ift bie ibeale Lebens-Anschauung bes Dichters auf bie eclatantefte Beise ausgeprägt, ungeachtet bessen, bag sie ganz gegen bas historische Costum von einem Wallensteinischen Soltaten aus ber Masse vertreten wirb.

Bei genialen und ganzen Menschen macht fich eine

Reaction geltend gegen die Einseitigkeiten der Bildung, der Schule, der Leidenschaft, der Lebensbeschäftigung wie der Convenienz. Diese Versuche der Ratur, ihre Integrität zu conserviren, dürsen und aber eben so wenig den überwiegenden idealistischen Faktor an Schiller, als den vorherrschenden heilen Realismus an Göthe verdecken. — Göthe erscheint nur da als Idealist, wo er sich mit Dingen beschäftigt, von denen er keine reellsten Kentnisse

besitzt, mit benen er als Dilettant verfehrt.

Göthe hatte so wenig Sinn und Witz für tie Phi= losophie ber Geschichte, als für bie Geschichte ber Philofophie; wohl aber lagen bem idealistischen Schiller Die Ideen ber Geschichte unendlich mehr am Bergen, als die Naturgeschichten, um welche fich Göthe vielmehr als Anatom, Empirifer und Cammler, wie als berufener Ratur-Phi= losoph bekümmert hat. Schiller aber legitimirt fich fcon burch bie architettonische Runft feiner Dramen, burch fein planmäßiges, auf ein festes Biel gerichtetes Arbeiten, als einen Frealisten von Bildung und Ratur. Der Realist hat nie ein Talent für ideale Construction in einem Absoluten, wie bies unfern Schiller characterifirt. Schulfüchse mogen in ihm einen Realisten wit= tern, weil fie felbst gar feinen intuitiven und praftischen Verstand haben; wenn man aber Schiller für einen Realisten nehmen foll, fo weiß man in ber That nicht, wofür die Rabelais, Cervantes, Lesage, Fischart und Sans Cachs zu halten find. — Gothe mar nur ber Geschichte, bem Staate, ber Rirche wie gewissen Thatfachen und Problemen ber fittlichen Welt, 3. B. ber Che und bem politischen Leben gegenüber ein Idealist, und amar im abstracten und schlechten Ginn; b. h. er ersette feine Untenntniß gewisser Spharen, seine mangelnde Sym= pathie für biefelben mit Phantasterei, Reflexion und Allegorie. In Egmont 3. B. findet fich ber Dichter für ben Mangel an politischem Berftanbe und Character (ben ber Belb tes Studes barlegt) mit ber Traum-Erschei-

nung ber Freiheit ab. burch beren tabelnbe Rritif Schiller eben fo wenig zum Realisten wird, als baburch, bag ibn auch an bem Belben bes Stude bas .. sonvergine Janoriren" ber mirklichen Berhaltniffe verschnupft. - Ber. wie Schiller, in fo hobem Grabe ein hiftorifches und bolitisches Organ besitt, bem wird eben burch politische und tosmopolitische Begeifterung ber reelle Berftand geicharft. — Dieselbe Steigerung bes Scharffinns und ber Braris beobachten wir an allen Menschen, bie einer ibealen Leidenschaft hingegeben find; an ben Liebenben wie an ben Schwärmern und in ber Religion. - Die Braris wird in geniglen Menschen burch Theorie erbobt: und eben fo ber Realismus burch Ibealismus, ber Gpezial-Blid burch ben Umblid gefcharft. - Die Deutschen und insbesondere die Schwaben hören barum nicht auf. Ideologen und Theoretiker, Theosophen, Philosophen, Belt-burger und Ibealisten zu fein, weil sie zugleich fo praktifd, fo mitrologifd, fo betailverständig und in vielen Fallen fo materialiftifche "Fugmungler", fo an ber Scholle flebende Bfahlburger find.

Eben so wenig wird ber Ethnograph die Frangofen etwa zu ben Ibealisten und Ibeologen gablen, weil ihre bramatifche Literatur fo abstrakt phantaftisch und fchematifd ift, wie ihre Revolutions= und Social=Bhilosophie. Schiller folug fich ohne Aufhören mit Ibeen berum: mit welcher angebornen Vorliebe er dies that, entnehmen wir aus einer leibenschaftlichen Meuferung in einem Briefe an Bothe ober an Rorner, mo ber Dichter erflart, bag er tausend mal lieber ben Täuschungen einer Theorie verfallen, als fich mit ber taufenbtopfigen Subra "Braris" herumschlagen wolle. - Das große Bublitum verbindet aber gang richtig ben Begriff bes Realismus mit ber Pragis, nicht aber mit ber Theorie und ihren Ibeen. - Den Schul-Bhilosophen mogen bie Ibeen für die absolute Realität ober für die "Ginheit von Ding und Borftellung gelten". Wir antern Denschenkinder halten die concret sinnlichen Erscheinungen für die wirkliche Welt, und verstehen unter einem Realisten benjenigen, der sich von diesen sinnlichen Dingen zur übersinnlichen Welt der gedachten Ideen orientirt, wie Göthe unbeschadet dessen gethan hat, daß er bei Gelesgenheit seiner natursorscherlichen Liebhabereien in den

Ibeen Die Wefenheit bes Lebens anerfannt hat.

Da aber Schiller ben Trieb und die Gewohnheit hatte, sich als philosophischer Kopf und Aesthetiker par excellence von den Ideen zu den Geschickten, zu den Dingen und Specialitäten zurechtzusinden, so geschah es nach dem Geset der Ergänzung und Polarität, daß er auch von Zeit zu Zeit dem Realismus Rechnung trug, daß er sich positiv zeigte, daß er den Unterschied zwischen Ideen und Ersahrungen strenge sesthielt, wie er es z. B. in jenem viel eitrten Zwiesprach mit Göthe, über die Pflanzen-Metamorphose gethan. Wobei noch die bekannte Thatsache in Rechnung kommt, daß selbst ein Idealist, einem Idealisten gegenüber, sich dadurch von Einseitigkeit zu befreien sucht, daß er die Gerechtsame der Wirklichkeit, der Beobachtung und der positiven Lebensart vertritt.

Schon ber Gerad-Sinn, die Schroffheit, die Offensheit, die Chrlichkeit, die Entschiedenheit Schillers, sein prononcirt männlicher Character, dem alle weibischen Winstelzüge, Balancen, Listen, Praktiken und Versteck-Spiele, alle passiven Rollen, Zweideutigkeiten, Verkleidungen, Metamorphosen und Accommodationen zuwider sind, — (in welchen Göthe als Virtuose erscheint) stellen ihn als den reinsten Idealisten hin, welchen die poetische Literatur aufzuweisen hat; mährend sein großer Freund und Gegenfüßler, Göthe, von sich aussagt: daß er es liebe, sein wahres Ich mit seiner Erscheinung zu maskiren, und daß er namentlich in seine spätern Dichtungen, z. B. in den zweiten Theil von Faust, in Meisters Wander-Jahre, in die Novelle vom Löwen mit dem Kinde 2c. allerlei "hinsein geheimnissset" habe (wovon, um mit Lichtenberg

zu reden, weder im Himmel noch auf Erben sonderlich

viel ju finden ift).

Schäferknechte, Rattenfänger, Topfbinber, Biehdoctoren, Winkel-Advocaten und andere Praktikanten sind darum nicht weniger Realisten und Empiriker mit Leib und Seele, weil sie zugleich nach dem Gesetz der Reaction und ihres natürlichen Genies schlechte Idealisten, d. h. abstracte Theoretiker sind. — Die Reactionen, ich wiederhole es, dürsen und keinmal über die ursprünglichen Intentionen und Charactere irre machen. Der Benus-Maler Titian hat tief-ernste, ideal-concipirte Portraits geschaffen, ohne deshalb weniger ein Realist zu sein, und in I. Paul wie in Hippel verkennt kein dentsches Gemüth die Idea-listen, trotz ihrer Genre-Malerei, die humoristisch mit dem Ideal contrastirt.

Bauers = und Bürgersleute find nicht felten viel eifriger auf tie Schul= und Universitätsbildung ihrer Kinder erpicht, als Honoratioren und Professoren, ohne

beshalb Itealisten zu fein.

Die sinnlich gearteten, offenbar realistischen und zu Praktiken bisponirten Frauen, sind, dem natürlichen Ergänzungs-Process zu Folge, in der Liebe zum andern Geschlecht viel idealer, viel unsinnlicher als die Männer, welche doch sonst den Spiritualismus, die Theorie und Ideologie vertreten, und so zeigt sich auch der entschieden weiblich geartete Göthe in seinen Liebes-Affairen unpraktisch, unpositiv, der reellon Liebe, der She abgeneigt, unsolite, wetterwendig und abstrakt; während Schiller, der prononcirt männliche Geist, seiner ersten Liebe getren bleibt und sie durch eine She zur Wahrheit macht.

Aber weil er in ber Liebe fo positiv, prattisch und reell zu Werke geht, wird er eben so wenig ben Realisten, als Göthe aus entgegenstehenden Gründen den Ibealisten zu vindiziren sein. Wie fehr ber Sinn und Geist Göthe's im Realismus (man könnte diesmal sagen im Materia-lismus) wurzelte, wird aus einer Stelle seines Briefes

an Frau von Stein frappant ersichtlich, wo er ber Aermsten, nachdem er bas ärgerliche Berhältniß mit Christiane Bulpins eingegangen ist, auf ihre Borwürse ganz im Ernste anräthig ist: "fich in Zukunft nicht durch

zu ftarten Raffee zu überreizen".

Daß unferm prächtigen Schiller ber Realismus angeboren mar, wie ein Auffat in ben Grenzboten vont December 1858 behauptet, ist bemnad paradox und grund= falich. - Diefer beutschefte Dichter hatte allerdings Berg und Berftand für bie characteristischen Buge und Broceffe ber sittlichen Welt. Er verstand fie barum auch witig und effectvoll zu portraitiren; Die Beweise liegen in ben Raubern, in Cabale und Liebe, in Wallenfteins Lager, im Tell, in der Geschichte des Abfalls der Dicberlande vor. 3m "Geifterfeber" befundet fich ein bewundernswerthes Befchick, nicht nur für bie minutiblefte Auffaffung und Berknüpfung, fondern auch für eine geschmadvolle Darstellung von positiven Rleinigkeiten und Berhältnissen. Die allerdings einen reglistischen Berft and vorausseten; aber ber Berfaffer tiefes intereffanten Runftstüdes, einer anschaulichsten Santhabung verwickelten Situationen, Maschinerien und Apparaten, Die einer raffinirten Betrugerei und Intrigue angehören, behielt weder Luft noch Willen für die Bollentung eines Erveriments, welches feiner einfachen, itealen, fcwunghaften und auf bas Bodifte gerichteten Natur widerstand. Un ben Ballaben und Lebr - Bebichten Schillers. am Taucher, am Rampfe mit bem Draden, am Bange nach bem Gifenhammer, an bem Liebe von ber Glode bewundern wir einen Genius, ber auch mit Liebe und Sachverstand bie materielle Welt mit ihren Detail-Arbeiten und Mühen, ber bie irdischen Bedingungen bes Menschen-Daseins bis in die kleinsten Buge zu photographiren versteht; aber nicht nur die große Daffe ber lprifchen Gebichte, Die Ibeale, Die Künftler, Resignation, bie Götter Griechenlands, Die Worte Des Glaubens, Der

Spaziergang, ber Jüngling am Bach, bes Mabchens Rlage, Amalia, eine Leichenfantafie, Glifium, Melancholie an Laura, Bettore Abschied zc., fondern bie Dramen Don Carlos, die Braut von Melfina, die Jungfrau von Drleans, Maria Stuart, Wallenftein , befonders bie Characteriftit bes Belben, bie Episobe Thekla und Max, gang besonders die afthetischen Auffate über die Schaubuhne, über bas Erhabene und Anmuthige, nicht minber Schillers Briefe, fein ganges Leben, manifestiren eben fo eclatant ben Ibealisten aus Geele und Beift heraus, wie fich Gothe in ber Schöpfung einer fo concreten Geftalt wie Alarden ale Realisten zeigt, wenn er auch ben Belben Camont falid idealifirt und ihn une im rofafeiben Wams ber Liebe, ftatt im Barnifc, eines, Die Zeit und Bflicht begreifenden Berftandes bargeftellt hat. Werfen wir einen Blick auf die andern Dramen Gothe's. fo treten uns, neben ber zerfliegenden, inochenlofen, fchlecht itealisirten Gestalt eines "Taffo", nicht nur fo in Fleisch und Bein erschaffene Individuen wie hermann und Dorothea entgegen, sondern wir feben die antit und ideal angeftrebte Iphigenia, obwohl in antitem Duft verklart, bod in ein herziges, beutsch ausgeprägtes Mabden bermanbelt, die jeder gebildete Mann trot beffen lieben und heirathen fonnte, bag er vielleicht ein beutscher Bfablburger mare. Selbst im "Faust" halt bie burch und burch realistische Ausführung ber ibealen Intention mehr als erforderlich die Wage; und erft ber zweite Theil zeigt in ber Bufte von abstratten Welt-Unschauungen und Bhantaftereien bie iconen Sautreliefe aus bem alten Griedenleben auf.

Gegenüber ben Werktags-Braktikanten barf freilich Göthe burch und burch für einen Ibealisten gelten; und so ift auch Schiller, burch seine Herzens-Intensität, burch seine Begeisterung für die Schweiz und ihre Freiheits-tämpfe ein Realist geworden, der den Vierwaldstätter See wie ein Augen-Zeuge geschildert hat. Aber berselbe

ŀ

Schiller erscheint zugleich als echter 3bealist, indem er den Sohn des geblendeten Melchthal wiederholt Tiraden über den Werth und die Schönheit des Augenlichts in dem Augenblick halten läßt, wo dem Sohne über die Wishandlung an dem Bater die Sinne vergehen sollen.

Umgekehrt zeigt sich Schiller in seinem Liebe von ber Glode so en detail in dem Technischen des Gießens insformirt, daß man ihn allenfalls für einen Gloden-Gießer halten könnte. — Wenn bies aber geschähe, so folgte daraus keinesweges, daß man den Sänger nicht zugleich auch für einen großen Dichter, und in specie für einen Idealisten, d. h. für einen solchen Poeten halten müßte, welcher die Welt und alle Dinge überdichtet, überdenkt und in allen Augenblicken an einem Ideal bemist!

Jener Auffaß in den Grenzbeten führt sogar das Gedicht "die Ideale" als einen Beweis an, daß der Berfasser das Ideal aufgegeben habe. — Weiter kann man aber die ästhetische Naivetät nicht treiben, als wenn man annimmt, daß ein Idealist nicht momentane Rücksfälle zum Realismus haben solle, — und daß in densselben jedes verzweiselte Wort für baare Münze zu nehsmen sei. — Kann doch eben nur ein Idealist wie Schiller, an der Berwirklichung seiner Ideale mit solchen Schmerzen verzweiseln, — aus benen wir bereits das Hoffnungsselbrün und den übersinnlichen Trost hervorkeinen sehen!

Wie wundervoll hat der unverwüftliche Ivealismus des deutschen Dichters auf jene scheindare Abdankung seiner Ideale in den Gedichten "das Ideal und das Leben" — "die Poesie des Lebens" und in so vielen andern geantwortet! Auch in jener Berdunklung aller Iveale wirft sich Schiller der Freundschaft an die Brust. Er verzweiselt im "Pilgrim" an dem Wege zum Ideal und findet ihn gleichwol in den Versen, welche er "Sehnsuch" überschrieben hat. Eben so schön und erhebend halten sich Zagniß und Hoffnung, Trauer und Freude in der "Klage der Ceres" das Gleichgewicht.

Begumil Gely: Die Tentichen, II.

Man könnte alle Gebichte Schillers excerpiren und interpretiren, um zu beweisen, daß ihr Schöpfer ein unssterblicher, unergründlicher und unverwüstlicher beutscher Ibealist gewesen ist; — die Rühe mare aber sicherlich für alle Diejenigen umsonst, welche aus Hang zum Berstehrten und Aparten ober wegen ihrer Wahlverwandtsschaft mit ben realistischen Tendenzen der Zeit sich in den Kopf gesett haben, daß Schiller ein Realist sein soll.

3benfalls fann ich mein Thema nicht beffer fchließen, als mit ein Paar Berfen aus bem munberfcon gebachten Gebicht, bas "Ibcal und bas Leben".

Wollt ihr schon auf Erben Göttern gleichen, Frei sein in des Todes Reichen, Brechet nicht von seines Gartens Frucht! Un dem Scheine mag der Blick sich weiden; Des Genusses wandelbare Freuden Rächet schlenig der Begierde Flucht. — Selbst ber Singt, der neunsach ste umwindet, Wehrt die Rücklehr Ceres Tochter nicht; Plach dem Upfel greift sie und es bindet Ewig sie des Orfus Pflicht.

Nur ber Körper eignet jenen Mächten, Die bas buntte Schicfal flechten; Aber frei von jeder Zeitgewalt, Die Gespielin jeliger Naturen, Banbelt oben in bes Lichtes Fluren, Göttlich unter Göttern, bie Gestalt. Wollt ihr boch auf ihren Flügeln schweben, Werft bie Angst des Irbijden von euch! Rliebet aus bem engen bumpfen Leben In bes Ibeales Reich!

Und von jenen fürchterlichen Schaaren Euch auf ewig zu bewahren, Brechet muthig alle Brüden ab. Sittert nicht bie heimath zu verlieren; Alle Pfabe, bie zum Leben führen, Alle führen zum gewissen Grab.

Opfert freudig auf, was ihr befessen, Bas ihr einst gewesen, was ihr feid; Und in einem feligen Bergessen Schwinde die Bergangenheit.

Wem nach biesen Versen noch ein Zweifel bleiben möchte, was Schiller unter bem Ibeal verstanden, und wie er es mit bem schönen Schein gehalten, der lese bas Gebicht "Poefie bes Lebens", welches in der Zeitsfolge eines ber letten ift.

Ber möchte sich an Schattenbilbern weiben, Die mit erborgtem Schein bas Wesen überkleiben, Mit trüg'rischem Besitz die Hossung hintergehn? Entblößt muß ich die Wahrheit sehn. Soll gleich mit meinem Wahn mein ganzer himmel schwinden 20.

So rufft bu aus und blidft, mein strenger Freund, Aus der Ersahrung sicherm Porte, Berwersend bin auf Alles, was nur scheint. Erichrecht von deinem erustern Borte. Entstiebt der Liebesgötter Schaar, Der Musen Spiel verstummt, es ruben der Horen Tänze, Still trauernd nehmen ihre Kränze
Die Schwestergöttinnen vom schon gelockten Haar, Apoll zerbricht die goldne Lever, Und Dermes seinen Wunderflaß.

Des Traumes rosensarbner Schleier Källt von bes Lebens bleichem Antlig ab, Die Welt scheint, wie sie ist, ein Grab. Bon seinen Augen nimmt die zauberische Binde Cytherens Sohn, die Liebe sieht, Sie sieht in ihrem Götterkinde Den Sterblichen; erschrickt und slieht; Der Schönheit Jugendbild veraltet, Auf beinen Lippen selbst erkaltet Der Liebe Kuß und in der Freude Schwung Ergreift dich die Bersteinerung.

## G. Theodor hippel.

"Theodor von Sippel" wie "Justus Möfer" gehören zu ben Mannern, in welchen fich ber beutsche Berstand und Character so effentiell concentrirt hat, dak fast jeder Ausspruch von ihnen ben ganzen Mann bedeutet und jeder ein Kernschuß mit beutscher Ladung Die natürlichsten und ehrlichsten Schriftsteller von heute produciren uns immer noch ben Literaten, Die lite= rarifden Lernftude, Standpunkte, Mafftabe, Manieren, Bhrasen, Affectationen und bestillirten Dummheiten. Die Masse unserer modernen Schriftsteller scheinen aus lauter Literatur=Gas und Literatur=Ambitionen zusammengefahren zu fein. - Die fufe Milch ber alten Weifen und Dichter haben fie mit bem Weinstein ber Kritit zur Moltentur Aus den Schriften und bem Stole Bippels wie Möfers fühlt man nirgend ben Schriftsteller, ben Sthliften, ben literarischen Bugmacher, fonbern ben beilen Menschen heraus, ber bas Centrum behalt, welches ibm Gott und die Natur verliehen haben.

Sippel und Möser, obgleich in ihren Grundrichtungen so entgegengesetzt wie Roman und Bolitik, behalten ihre individuellste Berkassung, die Trenherzigkeit und Naivetät, in welcher so erbaulich die deutsche Art und Weise respräsentirt wird. Hippel insbesondere, mit dem ich es hier zu thun habe, zeigt sich bei allen Gelegenheiten so

nobel-berb, mutterwißig, schlecht und recht, so gottesfürchtig wie man nur einen Schriftsteller von beutschem Stamme und feinmal einen Frangosen findet, wenn man ben alten ehrlichen Montaigne ausnimmt. - Ein Barifer fann witig und icharifinnig wie Boltaire, er fann ein gerfetender Chemifer fein, ber alle Formen changirt ober auf ein Nichts reducirt, aber darum trifft er noch lange nicht einen Ragel auf ben Ropf, mit bem etwas Festes und Wohnliches im Reiche bes Geiftes zusammengezim= mert werben fann. - Der frangofifche Wit fchleift Spiegel, in welchen man die Dinge auf ben Ropf geftellt erblidt, er fintet mit Leichtigkeit und fogar mit Grazie Formeln, Wendungen, Rutanwendungen und Analogieen, burch welche Sitten, Befete und bie gange Welt-Befchichte lacherlich gemacht werben; wie man aber mit einem Worte der Wahrheit, ber Liebe, des Glaubens, mit einem ein= fältigen Gleichniß bie Marrheiten und Lugen ber Welt bannen und juni Sabes hinabscheuchen kann, wie man Die Beiligthumer bes Lebens vom Schmutz bes Lebens faubern, ben alten Gott im Bergensschrein wieder aufstellen und die Welt zum andernmal im menschlichen Bemuthe auferbauen foll, bas versteht ber frangofische Wit und Esprit nimmermehr.

Wie herzergreifend aber biefe Wunder unferem oft= preußischen Hippel gelingen, wird man an ben hier zu= fammengestellten Kernsprüchen ersehen, bie seinen "Lebens=

läufen in aufsteigender Linie" entnommen find.

"Dein Bater hatte ben Grundfatz, Die Andacht ge-

höre in's Rämmerlein."

"Erziehen heißt aufweden vom Schlaf, mit Schnee reiben wo Theile erfroren find, abtühlen mo's brennt."

"Gin Genie auf tem Lande bleibt nicht lange allein; bie Natur geht ihm an die Hand. Gin rechtes Talent brennt fich burch ben Scheffel."

"Die Sprachen rechnete mein Bater zum Departesment bes Leibes und ber Seelen. — Man muß nur

Eine vollfommen besitsen, bas ift reben, schreiben und in ihr-benten können. Ein Gott, Gine Taufe, Gine Sonne, Ein Weib, Ein Geift, Gin Leib, Gin Freund, Gine

Sprache."

"Benn ein Deutscher französisch betet, so läßt er sich vom lieben Gott französische Bocabeln überhören. Die letten Worte sind all' in der Mutter-Sprache, auch die letten Seufzer so. In jeder Sprache gehört eine andre

Bunge und ein andrer Denich."

"Es giebt keine nackte Wahrheit. Worte finden heißt benken; sie sind die Kleider des Gedankens. — Der beste Lateiner bleibt ein Deutscher, wenn er deutsch gedacht hat. Cicero würde ihn für keinen Landsmann halten. Französisch zu schreiben, muß man ein Franzose, um englisch zu schreiben ein Engländer sein. Wer fremde Sprachen zu Etwas mehr braucht als sich andern Leuten, die nicht unfre Mutter kennen, verständlich zu machen, ist allemal ein Schwachkopf; es sehlt ihm wo, es size das Uebel wo es wolle."

"Meine Mutter war ber Gesinnung jenes Königs, welcher gesagt hat, brei Wasser verdürben: bas süße Wasser im salzigen Meer; bas Wasser im Wein; bas

Taufmaffer auf bem jubifden Ropf."

"Bir vergeffen, daß wir aus der Kirche nur eine glühende Kohle vom Altar heimholen sollen, um im gemeinen Leben Gott Opfer der Gerechtigkeit und der Menschlichkeit zu bringen, die allein ein suger Geruch

bor bem Berrn find."

"Die Gewalt, die sich die Großen des Nachruhms wegen anthun, die sie zu Knechten ihres ganzen Lebens macht, ist von der Hofmanier ungefähr wie ein Fechter vom Tänzer unterschieden, Alles ist solch eines Großen wegen da, bis auf den lieben Gott, den er aber auch nur der Eurialien halber in Shren hält."

"Ich fah bei biefer Belegenheit, was ich oft gefehen, bag bas schlechte und rechte Christenthum eine eble

Gleichgültigkeit, einen gemiffen Lieberton im Leben wirkt, ber une bei allem Bechfel und Banbel

Ruhe in's Berg weht."

"Der Staat braucht viel Hande aber wenig Röpfe; bie Kenntniffe bes gemeinen Mannes muffen bei ber Hand bleiben. Wer bem Menschen bas Denken nehmen will, setzt ihn herab; Denken kannst bu, aber bas Grüsbeln ist bem Menschen schädlich, und die Presse kannschlimmre Berheerungen anrichten wie Pulver und Blei."

"Die Sinne sind die Bauern, sie stehen zwar unter ber Obrigkeit, indessen, — wenn sie nicht maren? — 3ch argre mich, wenn man bie Sinne wie bas liebe

Bieh nimmt und herabsett."

"Die Bibel ist das einzige Buch, das für alle Men-

fchen paßt, ein göttliches Elementarbuch."

"Je langer ich ftubire, je fürzer wird bie Prebigt. Welch ein Saufe Baumaterialien zu einem fleinen Saufe!"

"Aratus hat ein berühmtes Gebicht über die Aftronomie geschrieben, er würde es nicht gethan haben, und das Gedicht wäre nicht berühmt geworden, wenn er Aftronomie verstand."

"Beif ein Professor nur einerlei, fo ift er ein Be-

bant."

"Ein Autor ift ein fo ftolges Ding, bag er jum gangen menschlichen Geschlechte spricht."

"Auf Universitäten fagt bir jeder Lehrer weniger was

bu zu miffen nöthig haft, als mas er weiß."

"Ein Wort, das vielleicht ein Lehrer im heiligen Enthusiasmus verlor, fällt nicht auf die Erde. Der Jüngling faßt es: Aus dem Meeresschaum wird eine Benus."

"In ber Schweiz, in Holland, in England haben bie Leute feine Wäsche. — Wo ein Thrann herrscht, will ich bas hembe nicht sehen. Die Menschen achten ihren Leib nicht, ber ihnen nicht gehört."

"Ein boses Gemissen ist ein Dfen, ber immer raucht, ein Gewitter ohne Regen. Es ist Rläger, Richter, Ben-

ter in einer Berson. Die Nachtigall singt Dir: Du bist ein Dieb, Die Lerche: Du haft geftohlen!"

"Der Mensch bat zuweilen einen schrecklichen Sang

gum Aufruhr."

"Id bin's gewohnt: Eis im Waffer, Sped im Robl. Ehr' im Leibe, Bemiffen im Bergen."

"Wenn man ben Rinbern auf alle Fragen antwortet, curirt man fie burch Aberlaffen, man macht fie fcwach."

"Der Engländer hat Baff-, der Frangofe Distant-Saiten. Mus einem englischen Gebanten macht ber Franzofe ein halb Dutend."

"Ginem von Leidenschaften gefesselten Menschen vorpredigen, heißt: einen Baleeren-Sclaven Blud greifen

laffen."

"Ich bin fehr für geliehene Bücher; hat man bas Buch felbft, fo bentt man: bu lieft es ein andermal."

"Wenn ich einen Sarg machen febe, wird mir bas

Berg abgehobelt."

"Laft Leben und Tob aus einem Stude fein."

"Das Leben ist so etwas Niedrig-komisches; - alle Totten haben Ernft in ihren Bügen, bas Lachen tann fein Sauptstud bes Lebens fein."

"Der Zeit fann und muß nichts vorgreifen, nicht Religion, nicht Beisheit, fie leidet es nicht; nur fie tann

ten Schmer; lintern."

"Ceremonien find bes Bergens Bartigfeit megen ba." "Es giebt auch ein sebentes Beidenthum, wie ein blindes."

"Einsamkeit stärkt bie Rerven."

"Das männliche Alter fcurzt ben Knoten bes Lebens,

der Tod löst ihn."

"Der Tod nimmt von jeder Minute bie Balfte, von jedem Athemauge fein Theil. Der Genuff, wie fcmedt er? Haft Du ihn schon gekostet?"

"Schon ber Mechanismus tröpfelt Thränen in ben

Wein unfrer Freuden."

"Unser Beighunger nach Existenz ist Gottes-Hauch."
"Die Effenz bes Lebens ist Wunsch und Soffnung."

"Der Menfch fann Alles und fann Richts."

"Eine Hand voll Erbe ift eine Hand voll Welt; schaubre nicht vor Berwefung."

"Aus Erden find unfre Windeln und unfer Lei-

chentuch."

"Die Natur ist das perpetuum modile, sie steht nirgend und nie still; sie wirkt Leben im Tode, Tod im Leben so schön durcheinander, daß es eine Lust ist anzussehen, dem, der ein Auge dazu hat."

"Man sollte allen Subtisitätenkrämern bas Handwerk legen. Es sind die ärgsten Zeitverderber in der Welt. Sie gewinnen uns die Zeit ab, wie die falfden Spieler bas Gelb."

"Bas ift es benn, was die fünftlich gezogne Worts Schleuse bes Redners erzeugt? Schaum; und wenn auch eine Benus daraus entstiege, nicht Jedem ist mit dieser Schaum-Göttin gedient."

"Was hilft bie reine Vernunft, wenn das Herz nicht rein ift! Nur die reines Herzens sind, werden Gott

fchauen!"

"Jeder Mensch hat so etwas bei sich, was Ja ober Rein bei allen Dingen sagt. — Es giebt ein Berstan= bes= wie ein Willens=Gewissen. Die wichtigsten Wahrheiten können nur durch's Leben bewiesen werden. — Ich lebe, sagt Christus, und ihr sollt auch leben!"

"So bald wir zweifeln, fo bricht bie Sinnlichkeit Thur und Thor."

"Jungen Leuten ift Leben und Sterben, wie Bachen und Schlafen: alles an einem Rofentrangden."

"Wie felten ift ber Menich ein Menich!"

"Studiren ist eine Art von Geisterseherei, eine Emspfindung höhrer Kräfte, ein Borfcmad bes himmels.—

Die Alten mußten nicht, wo biefe Empfindung zu Saufe gehöre."

"Die Menschen-Natur hilft fich burch bie Rrankheit,

wie fich die große Natur burch Donnerwetter hilft."

"Ich bin nicht wider Selbst-Gefühl. Wer nicht im Geift und in der Wahrheit fagen tann: ich; wie tann ber sagen: bu, er, wir, ihr, fie?"

"Der Bediente bes Konigs ift ein Bediente."

"Wer ein kluges Buch schreibt, hat ein Ebikt ausge-schrieben, bas die Welt respectirt; — er ist mehr von Gottes Gnaden als diese durchlauchtigen Häupter."

"Das Futter bes Rleibes foll heller fein als feine

Karbe."

"Der König Friedrich ber II. liebte wohl ben französischen Berstand, aber nicht ben französischen Billen."

"Beuchelei ift ber Erbfehler ber Monarchieen."

"Beim Exerciren hustet kein preußischer Solbat, er verbeißt es; er hält sich gerade; das hilft für alle Krankheiten und selbst die Bitterkeit des Todes ist damit zu vertreiben."

## H. Jean Paul, die Romantik, die Classicität und der geschmack.

3. Baul's Gedanten-Reichthum ift fo immenfe und so bichtgewachsen, bag es bei ihm zu keiner Form tommen tonnte, insbesondere zu feiner ichonen Figuration. Er ist gang erfüllt, gang hingenommen von ben Thatsachen bes Lebens, feine Seele kommt nicht aus tem Zeugen, fein Berftand nicht aus bem Gebaren heraus. Milliarben von Gierchen füllen seine Phantafie, wie ber Fifch-Rogen einen Saufen oter Stöhr; - und mas hat ber Mermfte noch mit bem Ginfalzen feines Laiche gu thun, wenn man erwägt, bag er jedes Rörnchen befonders begudt, bedenkt und ihm eine Leichenrede halt, bevor er es als Raviar in die Faffer, b. h. in die Buder thut. alte "Arndt" neunt uns Deutsche im guten und schlimmen Sinn: ein fribbelnbes, mimmelnbes Wurm = Bolf; und in der That, wenn man 3. Paul ftudirt, muß man die Deutschen für eine Ameisen = Nation halten. Unseres Boeten Birn und Berg ift ein Ameifenberg von Bebanten und Empfindungen, ber bis zum himmel reicht; und nun friechen ihm die Gedanken zum Bergen, die Empfinbungen jum Gehirn, und jebe Ameise ift noch bagu mit Flügeln versehen und trägt ein Stückhen Harz und Weihrauch zu Hauf; unser Poet aber praparirt mit biefen Ameifen-Bedanten Die kleinsten und Die größten

Thiere zu säuberlichen Steletten und bekleidet sie wieder mit einer vorsündsluthlichen, Welten gebärenden Traumsphantasie, in welcher wir aber gleichwohl noch wirkliche Fleischtheilchen, Muskels Bewegungen und Nervens Reis zungen wahrnehmen, welche durch den Contrast mit den Phantasiestücken einen humoristischen Humor prosduziren, den oft nur der Autor versteht. Wie soll nun dieser närrisch weise Humorist die Umrisse und Gestalten der wirklichen Welts und Natur-Geschichte ersassen? Er hat nicht Luft, nicht Raum und Ruhe vor sich selbst.

Er ist ein Gebirge von lebendigen und tobten Gebanken; — wer es ersteigen will, kommt in dem "Gekribbel und Gewibbel" nicht vorwärts, es sei denn, daß ihm Flügel zu Huser kommen, wie dem Autor selbst; aber wenn er diese Flügel schwingt, tragen sie ihn wieder so weit in's Blaue, "daß ihm die Wirklichkeit und Erde

jum Rintergartden einschrumpft."

So curios und so erhaben, so labyrinthisch und so prinzipiensest, so minuties und bod in einem so großartigen Styl und Rihythmus hat noch kein Sterblicher ben Itealismus und ben Realismus ineinander und durcheinander bewegt und configurirt, wie J. Paul.

Die Romane tieses seltsamsten und gleichwohl normalsten Deutschen, dieses phantasirenden Denkers und benkenden Enthusiasten, sind den Phantasiestücken zu vergleichen, welche Kinder und Jungsern am Neujahrselbend aus Zinn zu gießen pflegen. Diese Gebilde stellen mit Hülfe der Phantasie das Steinreich, das Thier- und Pflanzenreich, selbst Menschen dar, und man kann sich an diesen Labyrinthen spielend zum Propheten erziehn. — Unser Dichter nimmt zu der Kurzweil anstatt der Zinnlössel vererztes Gold, welches er aus den Eingeweiden der Berge aller Länder holt und nicht im Wasser, sondern in seinem Herzblut ablöscht. Solchen Experimenten ist die Werktagskritit mit ihren der Literatur entnommenen Maßstäben, Prinzipien und Weltz

Unschauungen nicht mehr gewachsen. Ueber einen Jean Baul, Friedrich Richter, muß ein zweiter Richter richten, benn feine Sumore fpielen im Simmel und im Mittelpuntt ber Erbe in bemfelben Moment. Nichtsbestoweniger fei hier versucht, mas, im Grunde genommen, über alle Experimente hinausgeht; benn Richters Sumore und methobifche Delirien haben anftedente Rraft. Bundermann schleppt, gerrt und citirt bie bistrepanteften Dinge, Formen, Spharen, Sithationen Stirn an Stirn auf Rendezvous ober Menfur. Er ift feinen Lefern Die Wiffenschaft und Fertigkeit von lauter zufälligsten, lofalften und minutiofesten Dingen wie Geschichten am muthen; und bann wieder madift bei ihm aus Bilgen und Moter-Musterien, aus einem Ungeziefer-Unmesen im Moofe (welches er aus ineinandergeschachtelten Bleich= niffen. Reminiscenzen und Witreben zusammenwuchert) eine Riefen = Lilie jum Simmel; ein Gebanke, welcher Simmel und Erbe umranft und feine Burgeln in bes Dichtere Bergen treibt.

Jean Paul präparirt mit seiner Wiglauge ein Seisenwasser, in welchem er ben Leuten die Schnutzslecke aus
der Leibwäsche und vom Leibe wäscht; aber dann macht
er es wie die Kinder und bläst bunte Seisenblasen in
die Luft, in denen sich Himmel und Erde bespiegeln;
und endlich macht er wieder den Prosessor der NaturGeschichte und zeigt uns in einem Wassertropfen eine
Welt von durchsichtigen Infusien, durch welche die
große Welt parodirt wird, da es unter jenen kleinsten
Geschöpfen auch solche Exemplare giebt, welche aller
Musterien baar und nach dem Prinzip der Deffentlichkeit
Herz und Eingeweide nach außen gekehrt tragen.

Eine Beile umtanzen uns biese Richter'schen Gebanten, Rebe-Figuren, Citate und Launen, wie eben so viele Witz-Teufelchen, Gnomen und Kobolde; und bann wächst einer von ihnen zu einem Riesen-Genius empor, ber mit seinem Saupte über bie Wolken hinausreicht und

mit Sonne, Mond und Sternen fpielt.

Diefer 3. Baul bringt unfer afthetisches Gemiffen burch seinen nirgend Maag und Dekonomie kennenden Styl, burch feine Superfotationen gur Bergweiflung. Bei biesem modernen Ur-Menschen geht es wie im Urwalde her; jeder Bedanke klettert auf gangen Bedanken=Bpra= miden von Boreltern umber: Detail = Bedanken winden fich mit Detail = Bilbern und Detail = Empfindungen wie ein Reft von Rleifterälden und Rafemaden burdeinander, Die eines Augenblicks zu Meer-Aalen und Seefchlangen heranwachsen, um eben fo plötlich vor unfern Augen als Sydrarchen, als Plefiosaurier zu erstarren und zu versteinern. Und bann wieber entzudt biefer Bauberer, biefer Rebelbilder= und Bhantasmagorien = Boet unfere Seele, wenn er endlich erschöpft all' biefe Bit-Duälereien und Empfindunge-Ungeheuerlichkeiten, biefe gange Mufeums = Wirthichaft von Spiritus = Curiofitaten und anatomischen Braparaten, von Berbarien und Betrefatten verschwinden und ein Idul erstehen läft, wo Alles flar und baar ift, wo wir ben firnen Wein bes Lebens und Die Elemente bes Lebens toften.

Dieser Antor ist mit einem Worte ein concretester, reellster Extract aus dieser sublunaren Welt. Wie in dieser selbst, so sind bei ihm Perlen und Koth, Staub und Aether zusammengeknetet, Weisheit und Narrheit zusammengegattet, Tod und Leben ineinandergestochten, Ibealismus und Realismus, Mechanismus und Organismus, Sympathieen und Antipathieen, Symbolit und Buchstäblichkeit im himmlischen Humor durcheinandergerührt; grüne Saaten wachsen bei ihm auf Moder, und Blumen auf Gräbern und Schutt. Wie in der wirklichen Welt, so hasten in Richters Romanen Maschinen auf eisernen Bahnen durch Urwälder, über Abgründe und Ströme, oder durch die Labyrinthe der Civilisation; oder es sließen Weltfröme, deren Quellen unersorscht

bleiben, 1000 Meilen weit burch Sandwüften und Felfen aum Meer, wie ber Nil, und befruchten mit bem Schlamm von unbekannten Gegenden bas unfruchtbare Land. Dan muß Aegypten gefeben haben, bann hat man einen Schlüffel, eine Analogie und ein Gleichnif für Jean Baul. — Auch in ihm haben sich, wie in Aegypten und in jedem effentiellen Deutschen, alle Contrafte vermahlt, aber auf eine Beise, welche bem Belt= und Sinnen = Menschen und bem guten Geschmad als bie umgekehrte Welt erfcheint. — Much bei 3. Baul ift bas Leben auf ben Tob bezogen, find bie Graber forgfältiger wie die Wohnungen ausgebaut, ift unter ber Erbe min= bestens so viel gearbeitet wie über ber Erbe, ift bas Ungeheuerliche ein Lieblings-Pringip, ift ber Materia= lismus mit bem 3bealismus, bie Philisterei mit ber himmelsbürgerschaft, Die Thrannei ber Gitte und Tradition mit ben Capricen und Phantastereien, mit bem Raturglismus und ber Romantif in Die Wette gum himmel gewachsen, wie wir an ben Byramiben und Rönigs-Gräbern erfehn; und ein Rilftrom läuft aus unerforschten Quellen und Simmeloftrichen zwischen Welfen und Buften babin, aber mit gefegneten Fluren an feinen Ufern, fo baft fich bas Brullen ber Buftenthiere mit ben Befängen ber frohlichen Barabiesbewohner vermischt.

Um über 3. Bank anschaulich und gründlich zu berichten, müßte man ein monstross Buch schreiben, in
einem monstros überkadenen und überwucherten GleichnissStyl, mit einem "Bilderwitzstyll", der nach dem Aussbruck von B. Schlegel "wie Reichstruppen zusammengetrommelt ist." — So viel ist aber gewiß: an 3. Paul kann man, gleichwie an G. Ham ann, ersehn: daß eine Literatur-Geschichte der Deutschen unmöglich ist, weil ein
einziger Schriftsteller ein lebenslängliches Studium in Ansbruch nimmt.

Begel fpricht naferumpfend von 3. Baul'ichen "Tris vialitäten", und hat zur Galfte Recht, wie mit "ben

Täuschungen eines vergoldeten Alltagslebens", die er dem Philosophen Jakobi schuld giebt; aber der große Metaphhister hat nicht begriffen, daß in den Richter'schen Trivialitäten die Geschichte des Menschenherzens und die Metaphhist des Alltagslebens entshalten ist, und daß beides nur ein Deutscher zu geben vermag!

3. Baul ift wie ein hudliger Engel, wie ein Seraph mit rothem Saar ober mit Bodengruben im Gesicht; mir zu Gefallen lasset biesen Seraph noch eine gepuberte Berrude und einen "Eisele-Frad" ohne Beinkleiber und mit einem Feigenblatt anhaben. 3. Baul kann, mit Kunft-Maßktäben gemessen, zu einem Unge-heuer gemacht werden, aber "sein herz (sagt glaub'

ich Carlyle) und fein Blid find eines Engels!"

Man fann 3. Baul jum Borwurf machen, bas Gröfte und Rleinfte fei von ihm bald gut, balb übel zusammengereimt, ber Bruch zwischen Ideal und Birtlichkeit nur mit humor maskirt, aber keinmal in einer Form verföhnt worden. Er habe immer bie Extreme geliebt, bemaufolge bald mit Telestopen die Milchftrafe eraminirt, und bann wieder mit Mifrostopen ben "Raderthierden" das Gingeweide beschaut; Belben- und Darthrerthaten, und bann wieder Rinderherzen mit ihrem Spielzeuge auf ber Wage bes jungften Berichts gewogen. Er habe felbst erklart, bas Lebens-Blück bestehe in einem Aetherfluge über allen Schmut und alles Elend ber Wirflichkeit hinweg, ober darin, daß man fich in eine Erbfurche festsiedelt, wie eine Lerche, ober mit beiben Extremen wechselt. Es ift mahr, 3. Paul hat felten bie gefunde Mitte festgehalten! bald fcmingt er fich über Die Sterne hinaus, bringt Welt-Schöpfung und Welt-Bericht vor unfere Sinne, improvifirt weine Rebe bes tobten Chriftus vom Weltgebäude berab", traumt einen entfetilich fpeziellen Traum von einem Schlachtfelbe, und brechfelt fich bann wieder "Blumen=, Frucht= und Dor=

nenftude" jum Beitvertreibe vor; erfindet bas "in fich vergnügte Schulmeifterlein But" ober "Ratenbergers Babereife" mit feinen Pfeffertuchen, bie ber Selb ben Batienten auf ben Magen legt und nach ber Rur an Rinder fortschenkt. — Der Witz unseres Boeten vergleicht in ber "Gelina" die Erbe mit einem ungeheuern Leichenwagen, ber um bie Sonne fährt, und "im Rampanerthal", wo das Thema ebenfalls die Unfterblichkeit ift, wird man von zwei "Sophatiffen" gur Bergweiflung gebracht, mit benen ber curiofe Bit bes Dichtere bis zum Aberwit in Metaphern fpielt. Diefes Sunden-Regifter bes fchlechten Gefchmads läßt fich bei unserem curiofen Boeten bis zur halben Bogen=Ungahl feiner gesammelten Werte vermehren; aber ter philistrofe Realismus abstrahirt aus Diefen "Richter'ichen" Extremen eine gar zu hausbadene Mittelmäßigkeits = Philosophie. Selbst gescheidte Leute machen bei Belegenheit Dieser Er= centricitäten 3. Bauls barauf aufmerkfam, bag bie Natur uns an bem Ange die gefunde Mitte und Lebensharmonie gelehrt. Der Beist bes Menschen solle bie irbischen Dinge meder ju groß noch ju flein febn; er burfe aus feiner Bernunft feine Telestope und aus feinem Berftande teine Mitrostope schleifen, b. h. also: ber Mensch bürfe wohl ein Aftronom und ein Anatom, aber er folle in ber Philosophie fein Stern-Guder, fein Beifter-Seher, und als Boet fein Seelen-Zergliederer, sondern am liebsten fo Einer fein, ber fich von ben natürlichen fünf Sinnen und vom gefunden Menschen-Berftande bie Grenzen und die Weiten für den Beift, für die Bhantafie und das Gemüth geben läßt. Gine folche Philofophie ift aber nicht nur Trivialität, sondern Unwahrheit und bornirtes Raifonnement. Die lebendige Mitte muß in Ertremen ihre Lebenstraft erneuern; eine fir und fertige Ibee giebt es fur ben Dichter nicht, und für ihn liegen die Bole weiter auseinander, als für Jedermann. Wir können nicht Alle Dichter und Philosophen, aber

Bogumil Golg: Die Dentschen. 11.

wir follen und können Menschen sein, welche das Wirfliche überdenken und überträumen; benn die Bedeutung und Bestimmung des Geistes ist eben dies, daß er übersinnlich denkt; wie des Gewissens: daß es über das Berstandes-Wissen und die Ratur hinaus geht. Wenn uns aber schon die Astronomie und Anatomie zur Lehre vom Größten und Kleinsten anführt, wie soll dann dem Geiste und der Phantasie eine Grenze gesteckt sein; und warum soll der Dichter und Denker das Augen-Maaß und die praktische Ditte für das absolute Maaß und

Die absolute Bahrheit anfehn!

3. Paul beleidigt unser ästhetisches Bewußtsein nicht nur durch einzelne Geschmacklosigkeiten, sondern auch daburch, daß er fast nie ein Ganzes zu geben, daß er keine Idee festzuhalten, daß er nicht die Partifularitäten zu beherrschen, zu siguriren und zu färben vermag. Alle poetische Mannigfaltigkeit soll sich als der Reichthum eines und desselben Lebens darstellen, ähnlich wie die bunteste Flora eines Landes den Charakter desselben Himmelstrichs darlegt. Wie sich die nordische Fauna und Flora von der tropischen unterscheidet, so muß auch im Dichtwerk oder im Tonwerk bei aller Mannigfaltigkeit ein Grundton, eine generelle Form und Färbung seigehalten sein.

Miserabel ist eine Ibealität ohne Kerngestalten und eben so trostlos ein Individualisiren, in welchem sich nicht die Kraft der Idee, das Welt-Gesetz und die Lebens

Integrität ertennen läft.

3. Paul's Romane und Studien symbos listren die Zerkrümelung, die musivische Geschichte der beutschen Nation! Nicht nur des Mannes Witz, sondern seine Intentionen, Situationen, Charaktere und Motive, seine ganze Kunst, d. h. seine Künste sind aus allen WeltsNeichen und allen Schriftstellern der Welt zusammengeholt; aber als ächt deutsches Universals und Museums Genie hat er gleichs

wohl alle Contingente mit seiner Berfönlichkeit verbunden (wie er fagen würde: mit seiner Nabel-Schnur verknüpft), mit seinem Genius gestempelt, mit seinem Big gesittet, und jedes musivische Stiftchen mit seinem Herzblut gesfärbt; das Ganze hat er zum Sartophage seines Geistes

gemacht.

Ein geschmackvoller Dichter, ein Formen-Künstler und Classifter ist 3. Paul freilich nicht und wollte er nicht sein, aber er bleibt nichtsbestoweniger ein höchst merk-würdiger Naturalist und Autodidact, d. h. ein ächt deutsscher Boet, der die Kunst auf eigne Faust erfinden will und bei diesem Experiment unläugbar solche Saiten der Seele gespielt, solche Herzenstiefen ergründet und accen-

tuirt hat, wie fein claffischer Boet.

Die Natur bleibt ewig unfer Muster, wenn man sie nur auszubeuten versteht. Wir Menschen haben nicht nur in der Malerei, sondern auch in der Dichtkunst die Genre-Maler und die Historien-Maler; wir sinden in allen Künsten und Wissenschaften, auf allen Bildungs-stufen die Realisten und Idealisten, die Detailkrämer und die Grossisten, die Psahlbürger und die hilosophischen Weltbürger wieder Jean Paul macht den Idealisten und Kosmopoliten mit Recht den "Nihilismus" (d. h. den Schematismus und den abstracten Styl) zum Borwurf, während er selbst mit seinen kleinstädtischen Humoren und Detailkünsten selten aus der Alltags-Missere, "aus dem warmen Lerchen = Nestchen" heraus-tommt, sondern die kleinbürgerlichsten Capricen und Gewohnheiten vor dem großen Publiso auskramt.

Wenden wir uns, angewidert von folder Selbstsschwelgerei, von einer Romantik, die unablässig in den Eingeweiden mantscht und für die Liebhaber Herzblut verspritzt, zu den objectiven und klassischen Boeten, so fühlen wir den Augenblick, daß wir's mit leidigen Sthsliften, mit Mathematikern, Mechanikern und Schematikern, mit Weltsumseglern im Luftballon zu thun haben, die

uns Lantfarten aus ber Bogel-Berfpektive zeichnen, ober Barometer-Beobachtungen aus bem Luftather mittheilen und fertig gehaltene Phrasen für Empfindungen ober

Eingebungen am Muthen find.

Den romantischen Naturen fann es bei keiner Gelegenheit natürlich und übernatürlich genug, und ben Classifern nicht kunftgerecht und methodisch und mathematisch förmlich genug hergehn. Sie haben die unerträgliche Kunst erfunden, wie man nicht nur mit abstracten Gedanken, sondern mit abstracten Empfindungen und mit dem undermeidlichen Literaturstyl einen Dichter,

Rünftler und mobernen Denfchen bebütiren barf.

Es gab einen reifenten Englander, ter fich qualte. tie ichonften Landichaften in ber curiofen Stellung anaufehn, daß er ben Ropf burch feine eignen Beine ftedte. weil bas in's Geficht ftromente Blut eine augenblidliche Phantasmagorie erzeugt; und es giebt viel verständige Leute, welche eben ihrer Rüchternheit wegen bas Natürliche und Boetische auf ben Ropf ftellen, um es bann gar nicht zu verstehen. Auch unter ben Dichtern giebt es folche Phantaften, welche bas Bunter bes Lebens mehr an franken und abnormen, als an normalen und gefunden Erscheinungen gur Darftellung bringen. Callot Doffmann, obgleich ein tieffinniger, origineller und wirklich poetischer Menich, mar gleichmohl ein folcher ercentrischer Beift und Phantaft, ber nicht felten Die Chenbilder Gottes und bas menschliche Leben in feinen Dumoren bis zur bamonischen Fragenhaftigfeit verzerrt bat. Michtebestomeniger wird er auf Grund beffen. baf er Sumorift ift, von ben Literatur= Siftoritern und Aefthetitern mit 3. Baul in Barallele geftellt, obaleich eben biefer Boet barin feine Große und Originalitat befitt, baf er bie Mufterien bes Dafeins aus ben alltäglichsten Thatsachen und Situationen extrabirt und in ihren tleinsten Bugen nachweift; bag er, wie icon bemerkt, eine Boefie und Metaphnfif bes Alltagelebens

giebt. Bahrend Soffman burch eine ungezügelte, bamonische Leidenschaftlichkeit Die Bhantafie beflect und nicht felten burch aberwitige Phantafterei feine ibealen Grundzüge und Intentionen verzerrt, fo bleibt 3. Baul immer feusch und wird nur durch zu individuelle, aber nie in Sinnlichteit ausartende Bergenstriebe und Energieen gu Gefdmadlofigfeiten, b. h. ju einem Ueberschreiten ber Grenzen verführt, Die felbst ber Dichter-Freiheit in ber Darftellung gang perfonlicher Empfindungen, Formen und Lebensarten gezogen bleiben. Die Bole und Factoren bes 3. Baul'ichen Sumors find Berg und Gemuth in ihrem Wegensat zu Wit und Verftand; alfo ein achter Gemüthemit, ber bas Größefte, bas 3bealfte und Beiligste im Kleinsten, Bufalligsten und Berfonlichsten nachweist und sich jum Spage mit einem Brennglase bie Bfeife an ber Sonne anftedt; mahrend Callot Soffmann's Sumor an einem Runft-Feuerwert, Die Fragereien und ben Teufelsspuck einer Walpurgisnacht zeigt, wenn er auch bewiesen hat, bag er bas Befte zu leiften vermag, baß er nicht nur die gemeinfinnliche, sondern die trivial= bamonische Ratur ber Leute felbst in ben poetischen Masten und sittlichen Barnischen, viel sichrer und mit mehr Dit-Routine herauszufinden weiß, als 3. Baul, beffen Malicen hochtomische Runftstücke find.

Die ästhetischen Pabste suchen bieses Beste in ben Erzählungen "Meister Martin und seine Gesellen", "das Fräulein Studeri" u. s. w.; aber ich meine, das Beste stedt bei Hoffmann, wie bei allen ungeregelten und unsbändigen Naturen, in ihrem Schlimmsten, und bei dem ostpreußischen Poeten enthält ein und dieselbe Novelle (ähnlich dem Aberwit) den Witz und das "Aber", die Phantasie und das Desirium, den idealen Traum und die Fratzerei des Traumes. Einen Meister Martin kann auch ein anderer guter Poet schreiben, aber einen "Kater Murr", "Klein Zaches", "Sandmann", "goldnen Topf", einen Geigenspieler wie "Rath Krispel" erdichtet

und erphantasirt nur einmal und ursprünglich fo ein

Driginal und feiner mehr.

Callot Hoffmanns humore bienen keiner großen Ibee und Welt-Anschauung, sondern nur persönlichen Sympathieen und Antipathieen, die zu Ibiosynkrasieen und Narrheiten stimulirt und zu Schwelgereien im curiosen Selbst ausgeartet sind. Jedenfalls steht fest, daß der ächte Humor auf einer passageren Stimmung beruht, die man nicht für ganze Bücher sieren kann, auf einer Persönlichkeit, die man nicht zur Literatur und Kunst-Norm machen, und auf einem Schamlosigkeit systematisch ausbeuten kann.

Die Haupt-Anklage gegen 3. Baul lautet mit gutem Grunde auf Formlosigkeit überhaupt, insbesondere auf Bersündigungen gegen den guten Geschmack. Da nun aber unser Dichter nicht nur ein Träger der kleinsstädtischen, sondern der, im Auslande verrusenen, deutsschen Gen Geschmacklosigkeit ist, so erlaube ich mir eine kurze Explication über das Thema vom Geschmack, und zwar nicht allein mit Rücksicht auf den Romantiker, den Humoristen und Autodidacten J. Paul, sondern auch mit Beziehung auf die patenten Leute, welche den guten Geschmack sür Deutschland in Entreprise genommen haben, d. h. auf die Classister und Stylisten vom jüngsten Styl.

Der Begriff bes Geschmacks muß reduzirt werben auf ben Begriff ber Berföhnung von Natur und Convenienz, von Lebens-Unmittelbarkeit und Form, von Phantasie und Berstand, von Selbstverleugnung und Selbstschwelgerei. — Geschmacklos ist der Mensch, welcher seine Persönlichkeit, Landsmannschaft und Race so in den Bordergrund stellt, daß der generelle Character verschwindet; wenn man sich aber (wie unter überfeinerten Leuten Sitte ist) nur abstract begegnet, wenn man einsander nur die Berstandes-Mathematik oder die Schlaube

feines Wefens präsentirt und bas Eingeweibe, bas inbividuelle Leben absperrt, so verschuldet man Unnatur,

also Absurbität.

Gefchmactlos ift im Allgemeinen jeber Mangel an Berftand, b. h. an immanentem Beifte, jede Rraft, Die nicht alle Augenblicke Endlichkeit, Form und Realität zu werden versteht, jede Uebertreibung, Ercentricität und Formlofigteit, alfo bie Phantafterei, Die Etftafe, Begeifterung, Die nicht ihren Inhalt jum angemeffenen Musbrud bringen fann; aber eben b'rum auch jede Form, die so weit ausgearbeitet ift, daß von ihr die Natur, ber lebendige Inhalt, die überschüffige Rraft und Divination absorbirt wird. Beschmadlos ift ber Philosoph, wenn fein transscendenter Beift, b. h. feine Schulver= nunft, fein Idealismus nicht fort und fort jum imma= nenten Beifte, b. h. gum reellen Berftanbe verdichtet, und wenn dieser nicht zur Transscendenz, zum Ideen= leben expandirt wird. Denn an dem absoluten Daß= stabe ber Weltökonomie, ber Gottes = Bernunft bemeffen, ist jedes halbirte Leben, also auch der concrete Berstand der Empiriker und Naturforscher so abgeschmakt, als ber abstracte Berftand und Die Schulvernünftigkeit ber Metaphyfifer.

Geschmadios ist ein Poet wie 3. Paul, weil er Poesie, Schönheit und Leben aus Einzelheiten zusammenssetzen, weil er in seine Individualität das Universum abfangen, bei aller Gelegenheit Alles sagen und sein will, weil er nirgend Maaß und Ziel kennt, sich nirgend verläugnet und weil er überdies noch die unverträglichsten Sphären, Intentionen, Formen und Farben so durchseinandermengt, daß jede Plusson und Lebensbewegung

von ber andern verlöscht wird.

Geschmacklos ist ber 3. Paul'sche Humor, weil er aus Millionen Withläschen besteht, von denen ein jedes Himmel und Erde abspiegeln will; nicht minder geschmacklos aber wird eine Classicität, die ihre Formen ohne Wit und Seele behändigt, von jeder Berfönlichkeit und Divination abstrahirt, alle Lebens = Mys
sterien ignorirt und nur den idealen Schematismus, b. h.

Die Schreibart zum Beften giebt.

Die Deutschen werden abgeschmadt, weil sie zu transscendent, die Engländer, weil sie zu immanent, zu positiv und realistisch sind; die Franzosen, weil sie bald das Romantische, bald das Classische affectiren und mit beiden Lebensarten weder natürlich, noch übernatürlich

umzugeben verfteben.

Geschmadlos ift eine Form, Die für fich felbst eine Macht bedeuten, also ein Styl, ber fich nicht irgend wie und mann von feinem Inhalt und vom Leben auflöfen Geschmadlos ift die Romantit wegen ibrer lassen will. ichaufelnden Bhantafie = Bangebruden, die ber Berftand nicht ohne Schwindel betreten fann; aber nicht minder geschmacklos ift die moderne Intention, auch folde Brogeffe vermitteln, ober folde Spaltungen folibe überbruden zu wollen, welche die Phantafie verbinden, ober die Seele als irbifch geschiedene Sphären und Momente empfinden foll. Gefdmadlos ift bie driftlich=beibnifde bu= manitat und Clafficitat, wenn fie (wie beute) auch ba architectonisch conftruirend zu Werte geben will. wo Naturwuch erungen in ihrem angestammten Rechte find, wo die Mathematit bes Schulverstandes von bem vegetativen Leben ber Seele umrankt ober momentan abforbirt werben foll, wie im driftlichen Glauben, in ber driftlichen Liebe und Cultur.

Geschmadlos ist eine Classicität, die lauter Zeichnung, Form und Schlaube geworden ist, und weder Seele, noch Farben, noch Perspective oder natürlichen Untergrund hat; eine Classicität, die ohne Pathologie, ohne entschiedene Sumpathieen und Antipathieen, ohne Fleisch und Blut, ohne Witz und Herz Geschichte machen will.

Es tann fein Berftanbiger eine Bilbnif gefchmactooll finben, aber eben fo wenig einen frangofifchen Garten im

geometrischen Styl von Lenotre, burch welchen bie fcone Freiheit ber Begetation unter Die Scheere gebracht wird. Es reimt fich aber gleichwohl gut jusammen, bag bie Garten in Berfailles, Die auf ben Ruf eines allmächtigen Selbstberrichers, Tyrannen und Staats=Mechaniters ent= ftanden, aus verschnittenen Alleen und Beden bestehen, und bag man bier ber frei muchernden Ratur ftereometrische Raisons beigebracht hat! Im Allgemeinen sind alle Ertreme und Ginseitigkeiten abgeschmadt. Gin Salbbarbar ober Bauertölpel, bem Gras jum Balfe heraus= wachft, ift fo wenig geschmadvoll, als ein Schulvebant, ber alle natürliche Boefie, alle Zeugungefraft ber Seele und bes Beistes mit Schulformen verschnitten ober regulirt hat, ber fort und fort einen Begriff burch ben andern vermitteln will, weil er nicht begreifen tann, baf fich zulett alle Begriffe auf etwas unmittelbar Begebenes, auf bas Bunber bes Lebens beziehen muffen, und bag alle Berftändigung, namentlich aber ber poetische Berkehr auf bem gemeinschaftlichen Lebens-Inftinkt, auf Divination und Gemeingefühl beruht; baf bemnach zu wenig Naive= tät und zu viel Bermittlungs-Brozeduren eben fo abge= schmadt werden, als eine zu formlose und primitive Naivetät.

Der Geschmad controlirt die Perfönlickeit, die perssönliche, lokale oder augenblickliche Illusion; er berechnet die Differenz zwischen der eignen Information und dem Publikum, welches informirt, illuminirt und au fait gesetzt werden soll. Ich din geschmads und taktlos, wenn ich meine Natur-Geschichte dem Publiko unterschiede, wenn ich meine unmittelbarsten, individuellsten Sympathieen und Empfindungen, wenn ich zufällige Illusionen oder Untipathieen ohne Methode und ohne förmliche Bermittlungen auf einen zweiten Menschen übertragen will; wenn ich nicht die Eventualitäten oder die Heterogenität der einzgelebten Formen, die versöhnt werden sollen, in Rechnung nehme; wenn ich nicht den Prozes ermesse, welcher

absolvirt werben muß, bevor aus ber Lebensunmittelbarfeit, aus ber Seele, sich eine Wiffenschaft und Realität, eine formliche Gestalt und ein Berstand erzeugen tanu.

Die Extreme berühren sich aber überall, und so geschieht es benn, daß nicht nur die Romantiker und Dumoristen geschmacklos werden, indem sie von Form, Styl und Methode, oder wohl gar vom ordinairen Berstande abstrahiren, welcher die zufällige und endliche Ratur der Dinge in's Auge faßt, sondern daß dieselbe Geschmacklosigkeit sich auch bei den Classikern, den Stylisten, aus dem übertriedenen Schematismus, aus einem "ästhetischen Formalismus" erzeugt, welcher von der Seele, vom Gemüth, vom Instinct und Gemeingefühl von allem individuellen Leben abstrahirt, indem er sich absolute Objectivität, d. h. Un persönlich keit zum Ideal geset hat.

Der Naturalist ist schlechtweg naiv, also geschmacklos, benn er schiebt seine Bersönlichkeit und zufällige Stimmung dem Publikum unter; er ermist nicht ben Weg aus dem Auge bis zur Hand, von der Empfindung zum Wort; die Differenz zwischen Natur und Form, zwischen einer Form und der andern; zwischen Estase und Convenienz, Natur und Sitte 2c. Der Witz überbrückt und überspringt oder übertreibt diese Differenz; der Humor beutet sie aus, wird also prinzipiell abgeschmackt und braucht ben feinsten Takt, wenn er nicht de facto ge-

fchmadlos werben foll.

Der Sprachgebrauch unterscheibet ben Takt von bem Geschmack ziemlich richtig und consequent so: baß er unter bem Takt die divinatorische, also mehr passive und unmittelbare Erkenntniß sittlicher Verhältnisse und Gesete, unter dem Geschmack aber den ästhetischen Berstand begreift, der sich im richtigen Gebrauch von künstlerischen Formen und Prozeduren, gleichwie im Produzien berselben darlegt.

Die Geschmacklofigkeit kann auch eine sittliche, Die

Taktlofigkeit eine ästhetische Berschuldung involviren. In diesen Fällen verstößt die Geschmacklosigkeit mehr gegen die positive Form, gegen den sittlichen Schematismus, kurz gegen den sittlichen Berstand, als gegen die Mysterien des sittlichen Gewissens und Gefühls, mehr gegen ein Einzel-Moment, als gegen den Rhythmus und die Ordnung der sittlichen Welt. Andrerseits wird unter der Taktlosigkeit in der Kunst weniger ein Berstoß gegen die natürlichen als gegen die conventionellen Gesetze der Kunst, also ein Mangel an dem sittlichen Gefühl verstanden, welches den Untergrund auch der Kunstformen bilden muß.

3. Baul z. B. zeigt sich selten taktlos, weil seinem ebeln Herzen das natürliche Sittengeset, d. h. die zur andern Natur gewordene Vernunft selbst da gegenwärtig ist, wo sie mit dem conventionellen Verstande versöhnt erscheint. Aber geschmacklos ist J. Paul in so fern, als er die endlichen Formen, Prozeduren und Bedingungen ignorirt, in welchen das Ideale und Unendliche allein verwirklicht und zur Anschauung gebracht werden kann. Die Kenntniß dieser Formen ist aber eben der künstlerische und sittliche Verstand; seine Manisestation ist der Schematismus, die Methode, der Styl, der Geschmack.

Die Berführung zu einer monftrosen Einseitigkeit bes subjectiven Lebens hat zunächst darin ihren Grund, daß bem Menschen, der sie verschuldet, nicht Stoff genug, ober ein solcher zugeführt wird, den die Persönlichkeit zu leicht verzehrt, also in ihren Lugus verwendet, wie es

3. B. bei Rleinstädtern gefchieht.

Wenn sich ber Mensch, ber Mann zumal, zu einem großen Lebenssthl erziehn, wenn er einen objectiven Sinn und Verstand, wenn er Geschmack gewinnen soll, so muß er auch einem großen Gegenstande, und zwar einem solchen hingegeben sein, in welchem ein concretester Geist mit einem reichen, vielgestaltigen Material zu bewältigen ist. — Dies erwogen, scheint es, als wenn die Großstädter, die Diplomaten und Historifer schlechtweg die ge-

schmadvollsten Menschen sein müßten, aber ihre Geschmadlosigfeit und ihre Einseitigkeit pslegt an bem, ben Rleinstädtern entgegenstehenden Ende herauszutreten. Die Menschen "des großen Stoffs" werden in der Regel Realisten, obwohl sie ihren Materialismus hinter einem conventionellen Schematismus versteden, welcher von ihnen Ton, Façon, Methode und Styl genannt wird; darin besteht dann der großstädtische Geschmad, der bei Diplomaten und Bublicisten noch mit wunderschön unausstehlichen Arabesten, nämlich mit Feinschnigeleien, Partei-Intriguen, Consequenz-Machereien, Balancir-Künsten und optischen Künsten in Scene gesetzt wird.

Das find aber nur die Gefdmadstünfte im fleinern Stul: ber groke unferer Siftoriter besteht mit verzweifelt wenigen und baber weltberühmt gewordenen Musnahmen barin, baf man bie philosophische und bie realiftische Methode ineinszubilden, daß man in einem Luft= ballon aufzusteigen und aus ber Bogel-Berfpective ein Land, einen Welttheil, ober ben gangen Erdball mit ben Kernröhren einer sublimirten Einbildungetraft trachten und mit dialectischen Formeln zu photographiren versteht: baf man nicht nur bas perfonliche Leben, fonbern Die Welt-Beschichte zu entfarben, zu entfleischen, zu entfeelen: bak man bas Weltleben auf einen wiffenichaft= lichen Schematismus zu reduziren versucht. - Dies ift bann ber absolute Wit, nämlich bie Fronie, welche unfere Seele fur ben Berftand ju escamptiren verftebt. Sie bleibt aber babei nicht fteben, fonbern verläugnet ben subjectiven Berftand für Die objective Belt-Bernunft. und Diefe lettlich fur Die welthiftorifche Grammatit, Dialectif und Mathematif, die in Kraft literarficher Licens und Naivetät mit ber concreten Welt-Gefchichte ibentis ficirt wird.

Die Leute bes großen Stoffs und Styls abstrahiren, wie die antiken Tragoden, von der Seele und Berfon-

lichkeit; fie fteden Masten vor bas Geficht und ichreiten auf bem modernen Rothurn, nämlich auf welthifto= rifden Siebenmeilen = Stiefeln einher. Die Brefie biefer Leute vom großen Styl und Geschmad besteht nur barin: mit einem freculativen Spinnefaben ben Erbball oder am liebsten bas Weltall zu umfaffen und lauter Meridiane zu ziehen, ohne irgend eine Gravitation gegen irgend einen bestimmten Puntt; von einer Berschmelzung mit einem folden tann alfo feinen Augenblick bie Rebe fein. Es ift eine Geschmadlofigfeit, wenn man, wie Jean Baul, zehntausend Gravitations = Bunkte etablirt, wenn man ohne Aufhören von allen fleinften Dingen ange= zogen und absorbirt wird, wenn man bie ganze Seele und ben gangen Beift an bie fleinsten Stoffe, an curiofe Einfälle und noch curiofere Formen zu verschwenden pflegt. Aber es ift eben fo abgeschmadt und noch unerquidlicher, noch widernatürlicher, wenn man, wie bie Claffifer und Styliften ber jungften Beit, lauter Welt= freise und feine Bergpulse, lauter Formen und feinen Rern, lauter Unatomie ober Zeichnung, aber fein Fleisch und Blut, lauter Schulvernünftigfeit und feine natur= lichen Sympathicen besitt; wenn man tie Welt-Geschichte ohne ihre Fleischwärzchen und ihr Blut in Besitz nehmen mill!

Ein junges Genie, zugleich mit ebler Dreiftigkeit und Thatkraft betraut, ift ein Ungehener, die schrecklichste Pösnitenz für die gute Gesellschaft, da sie von der Tradition und Convenienz in Künsten, Sitten und Wissenschaften lebt. Ein junges, unreises und reformsüchtiges Genie ist die Antipathie aller Leute, welche vom guten Geschmack, von den conventionellen Accomodationen, von den liebenswürdigen Manieren und von dem auf sie gegründeten Geistes Comfort Prosession machen. Die distinguirte Gesellschaft, welche in der Aisance, im a plomb, in dem Berkehr mit ästhetischen, elastischen und bequemen Formen ihr Wesen ausgestaltet, kann Alles leichter vertragen, als

bie Alterationen ihres Comforts und ihrer Freimaurerei bes auten Tons burch breifte und foroffe Genies. -Aber nicht nur bie Ariftofraten, fonbern wir Alle leben nur mit Bulfe von Formen, Die eine exoterische und efoterifche Geschichte, einen Ibealismus und einen Realiemus, einen Geift und einen Rorper haben, und neben ber Buchftablichkeit eine Symbolit in Unfpruch nehmen. ber man nicht ohne symbolischen Berftand gerecht werben Diefe Formen find eben fo wenig in ihren elaftischen als in ihren festen Theilen, eben so wenig in ihren Confequenzen, ale in ihren capriciofen Inconfequengen zu expliziren, zu begreifen, ober zu entschlagen, falls man fich nicht ber gangen cultivirten Belt, ben Rünften, ben Wiffenschaften, ben Sitten und Literaturen als Barbar entgegenftellen will. - Die Bandhabung Diefer Formen, mit benen unfer ganges Leben vermachfen ift, ihre Bugelung, Loderung, Bereinfachung und Complication, ihre feine Interpretation und Kritit, bas gange Beheimnif, mit diefen sittlichen Formen zu leben, fich und Undere an ihnen zu bilben, fich und feine Rebenmenfchen mittelft ihrer zu binden, zu löfen, zu berrichen, zu versteben und zu tariren; Die Runft, mit biefen Formen au dicaniren, au foulagiren, au moftifiziren, au prellen, zu dupiren, zu beiligen und lächerlich zu machen, fett eine lebenslängliche Routine, und dazu noch ein angebornes Talent, ein Cultur=Erbe gebildeter Eltern und Borfahren voraus, wenn es zur Birtuofitat, jur mahrhaft feinen Lebensart, zur gefelligen Bilbung, zum feinsten Wit. Tatt und Gefchmad tommen foll. Für biefe Mufterien hat bas junge Benie, hatte auch Jean Baul feinen Ginn und Berftanb. Er produzirte Formen aus feinen Gingebungen beraus, alterirte bie fünftlerifche wie die wiffenschaftliche Convenienz, die Methode, ben Schematismus, ten Stul, und murbe nicht felten ein Ungehener von Geschmadlofigkeit, fo bag felbst Schiller und Gothe, tie boch mit ihrem Benius ben Genius

Richters herausfinden mußten, ben Autor ber unficht= baren Loge und ber Sunds-Bosttage 2c. nicht mit Unrecht einen "Bodshirfd" (Tragelaphos) nannten. ber eble Sirfc hat gleichwohl ben unedlen garftigen Bod abgestoffen, ober er ift nur icheinbar mit einem folchen verwachsen gewesen. 3. Paul war und murbe ein Dichter sui generis, ein Benius, ber zwar teinen Runft- und Literatur=Mafitab verträgt, aber bafür auch feine Schul= lineale, feine fremden Cbenmage, und waren es folche von Griechen und Römern, verschluckt und schlecht ober aut affimilirt hat. Wir brauchen neben fo vielen Literaten, Die mit einem Mengefutter, oft nur mit Chablonen, aus allen Bonen und Beiten großgezogen worden find, auch Menschen, die auf ber vaterlandischen Beibe groß geworben find und an ber Eigenart ihres Boltsstammes ihre Individualität in aller natürlichen Herzenstraft ent= widelt haben; zu ihnen, zu ben: Saman, Sippel, Möfer, Lichtenberg gehört 3. Baul; er ift ihr Berg und ihr Haupt.

Da unserem Jean Paul und den Romantikern übers haupt nicht mit Unrecht ein Mangel an Weltvers ftand zum Borwurf gemacht wird, so mag mir über jenen Berstand noch ein Schluswort vergönnt sein.

Eine tiefe Leibenschaft, ein Wehe ober eine mahre Freude, ein einziger Augenblid bes entzündeten Herzens, ja nur des sehenden Auges, des hörenden Thrs, weiht uns tiefer in das Geheimniß des Lebens ein, als aller Berstand ber Welt! — Es giebt einen vollbeseelten Poeten=Berstand; aber was in der profanen Welt "Berstand" genannt wird, das ist eben nur die Erkenntniß der endlichen Natur der Dinge, der Menschenkräfte, der Ideen. — Wem die sinnlichen Grenzen, die Formen aller Kraftäußerungen und Entschlisse, die Reibungen der Kräfte, die Zufälligkeiten, welche sich zwischen lirsach und Wirkung einschieden, die Metamorphosen der menschlichen Natur und Berhältnisse,

Die Formen, in welchen alles Ibeale und Subjective vermittelt werben muß, (wenn es verftanden und effectiv werben foll), alle Augenblide gegenwärtig ift, ber hat nach bem Urtheil ber Welt Berftanb. Ein folder Berftandes - Menich orientirt fich nicht von ben Ibeen und Ibealen zur Wirklichkeit, sonbern von biefer und von ben conventionellen Formen zu ben Ibeen: er versteht die Formen mit überlegenem Geiste zu combiniren, zu handhaben und effectiv zu machen; er weiß Menfchen, Dinge und Berhaltniffe zu feinen Diensten zu zwingen, ben Wind in Die Segel zu fangen und ben Geschäfts = Medanismus zu tractiren, und er beherzigt por allen Dingen Die lächerliche Kluft zwischen ben Ibeen. ben Formen, ben Leuten, ben Stoffen und ber Alltagswirflichfeit. Diese Braris nennt bie Welt ben positiven Wit. Ihn besitt ber Romantifer allerdings nicht und wird baburch oft lächerlich; aber berfelbe Menich, welcher mit seiner Renntnift ber trivialen, ber endlichen, formalen und medanischen Seite aller Dinge, Menschen und Beschichten, biefelben feinem Willen unterwirft und, wie Rapoleon, ber thrannische Maschinist eines ganzen Welttheils wird, ber hat barum noch lange feinen befeelten Berftand und begreift oft nicht fo viel von ber Seele und Genesis, von der Bilbfraft und ben Gottes-Musterien ber Dinge, wie ein folder Romantiter. ber für einen Träumer, Taugenichts und Simpel paffirt. - 3. Baul wie Schiller befagen feinen eracten Leuteverstand : aber eben biefer Mangel ift es, in welchem ihr Abel und ihr Bauber über alle edleren Raturen bestebt.

## XVII.

## Die deutsche Mystik und die moderne Lichtfreundlichkeit mit Glossen versehen.

Es ist leiber wahr, baß bie Deutschen und insbesondere die deutschen Schriftsteller und Gelehrten Jahrhunderte hindurch zu ausschließlich Idealisten und Luftschiffer gewesen sind, daß sie selbst die Thatsachen ber Geschichte wie der Gegenwart und der materiellen Wirklichkeit mit ihren Träumereien und Systemen verdorben haben.

Es ist mahr, baß ber Ibealismus und ber Romanticismus ben praktifchen Berstand und ben Sinn für
die Wirklichkeit ruiniren, und baß Derjenige, welcher
die Welt nicht kennt, ihr auch keine Gerechtigkeit widerfahren laffen kann, ja daß mit der Unwissenheit und dem Gefühl des begangenen Unrechts

Berhartung und Erbitterung machfen muffen.

Es war nothwendig, die Rechte der Gegenwart, der Wirklichkeit und den Werth des positiven Verstandes so stark zu accentuiren, wie es in der neuesten Zeit gesichehen ist, aber es ist eben um deswillen, und weil diesem Aufrus des sinnlichen Verstandes, von der ganzen Welt bis zur abscheulichsten Ausnüchterung,

9

bis zum Materialismus und Atheismus Folge geleistet worden ist — und weil uns mit dieser neuen Heilsund Lebens-Ordnung ein viel schlimmeres Uebel als das überwundene bedroht, an der Zeit, darauf hinzuweisen, daß uns weder das eine noch das andere Extrem, sondern nur die Wahrheit retten kann, welche eben so wenig in den Excessen des Idealismus und der Pietiesterei, als in denen des Materialismus und des Profanserstandes liegt.

Bisher war ber Ibeal. Sinn wenigstens bei ben Gelehrten und bei ber Geistlichkeit vertreten, er hielt solchergestalt bem Profan. Sinn ber großen Masse das Gegengewicht. Mit seinem Verschwinden fällt die Welt nothwendig ber Gemeinheit und Barbarei zum Raube. Rom
ging trot seiner Nationalkraft an seinem monstrosen Materialismus und an seinem Profan. Verstande zu Grunde;
und ein römisches Zeit-Alter brobt der heutigen Welt.

B. v. Humboldt sagt tiefsinnig und wahr: "Es findet sich in der ganzen Dekonomie des Menschen-Geschlechts auf Erden, daß eben dassenige, was seinen Ursprung im phhisischen Bedürsnisse hat, bei der weiteren Entwicklung den ideellsten Zwecken dient", aber bevor es zu diesem Destillat des Geistes aus dem Naturalismus kommt, vergehen Jahrhunderte und Jahrtausende, wie wir an der Cultur-Geschichte, insbesondere des Orients—und an jedem Bauerdorfe noch heute ersehen. — Nirgend sind die materiellen Bedürsnisse besser bestellt als in England und Nordamerika, gleichwohl will der Idea-lismus dort nicht gedeihen.

Es ist mit diesem Entbindungs, Proces bes idealen Lebens aus der Materie und gemeinen Wirklichkeit, wie mit der Religion, die sich nach der Meinung der ProfansBerständigen mit einem Mal im reifen Alter sinden soll. Wenn aber die Mutter dem Knaben nicht die Hände faltet, so betet er auch nicht als Mann.

Theorie und Brazis, Beten und Arbeiten, Materialismus und Ibealismus muffen von vorne herein zu

gleichen Rechten geben.

Die Literaten mußten den übertriebenen Tugenden wie Schwächen des deutschen Bolkes entgegentreten, dabei versielen sie aber nicht nur in den Irrthum, die edelsten Kräfte um ihres Mißbrauchs in die Acht zu thun, sondern sie übertrugen Mißeren und Dummheiten der gebildeten Stände und zunächst ihrer eignen Kaste auf die Nation. Und so sind denn die Deutschen in den Berruf der Sentimentalität, der Iveologie, der Romantik, des religiösen Mysticismus und der transscendenten Tendenzen gekommen. Aber mit Ausnahme der Schwaben, der Hossessen und weniger andrer Ueberbleibsel von deutschen Bolksstämmen, welche allerdings einen Genius für theosophische Grübeleien und eine Respekt fordernde Gemüthstiefe bekunden, wissen die Deutschen aller Lande verzweiselt wenig, sowohl von Romantik als von Theosophie.

In Bolen, in Frankreich und Italien, oder gar in Rußland und in der Türkei existiren freilich selbst unter den gebildeten Ständen nicht so viel Procente Philossophie, Romantik und GemüthssMysterien, als in Deutschsland unter Bauers und Handwerksleuten am nüchternsten Ort; also sind auch diese Procente für die Geschichte des deutschen Characters von Belang; aber die relative Ueberlegenheit verwechselt doch kein gescheuter Mensch mit einer absoluten Kraft und Potenz. Der Uffe wird des halb doch nicht zu den Menschen gezählt, weil er dem Menschen an Gestalt, Berstand und grimassenhaften Leis

benschaften ähnlicher ift wie jedes andere Bieh!

Es bleibt also eine Thorheit ber mobernen Literaten und besonders der Radikalisten und Natursorscher vom neuesten Styl, bei allen Gelegenheiten in solcher Weise von der beutschen Mystik, Romantik und Sentimentalität, von der beutschen Philosophie und Poesie zu peroriren, als ob man jeden deutschen Schuster-Gesellen für einen

Better von Göthe's Schufter, von Bans Sachs, ober von Jatob Böhme halten durfte, als ob alle beutschen Bürgermädchen Seherinnen von Brevorft, und nur bie beutschen Bugmacher-Mamfells, Die beutschen Laben-Jünglinge Romanlefer waren. Auch im romantischen Mittelalter waren bie Deutschen nicht fo massiv romantisch und theosophisch wie es une nach ihrer Sinterlaffenichaft in Rünften und Literatur-Werten erscheint. Runfte und Wiffenschaften murzeln wohl im Boden bes Boltes. ber Zeit und bes himmelsftriche, feten aber Reime und Samenförner voraus, die nicht in ber großen Maffe ber Individuen liegen. Un ben mittelalterlichen Domen haben nur Einzelne gebaut, von diefen Ginzelnen haben febr Wenige Die Conftructionen und bas Technische verbeffert. ober gar bie Ideen der Baumerke begriffen und weiter Was jest als Kertiges por uns fteht, ift ein entwickelt. Bienenbau, an bem fich ber Wit und Inftinft von vielen Jahrhunderten und Nationen betheiligt bat. fo bak auf die Individuen und auf die Generationen blutwenig trifft. Eben fo haben an ben alten Bolts- und Rirchenliebern. an ben alten Spruchmörtern und Marchen nur wenia Genies mitgevichtet, und endlich hat die Zeit bas Poetische und Beilige, bas Bebeutsame an unserer Befdichte fo fehr verdichtet, Das Brofane und Bestiale fo ausgeschieden, bak bas gefchriebene und übriggebliebene Mittelalter bem wirklichen vielleicht nur fo abnlich fieht wie ber Spiritus feiner Maifche.

In unsern ausgelichteten Tagen aber, auf einen vermeintlichen Ueberrest von Romantif und mustischem Helldunkel Jagd machen zu wollen, ist Absurdität und Bhan-

ta8magorie.

Im tatholischen Deutschlande ist trot einiger altvä= terischen Chablonen und Sitten, trot des mittelalterlichen Kirchen=Ceremoniclls und religiöfen Costums im Bolke nicht so viel vertiestes Seelenleben als in protestantischen Ländern zu finden; keine Spur von dem transscendent gewordenen Geiste, der hie und da im schwäbischen Bolte eine Seele bis zur Sentimentalität potenciirte, eine romantische oder mystisch-theosophische Stimmung erzeugt. — Das hessische Bolt zeigt sich zunächst dem schwäbischen an Gemüthstiefe, an Geistes-Feinheit und Character-Driginalität ebenbürtig, also auch für die

Mufterien bes Seelenlebens bisponirt.

Baiern, Baben, Defterreich, Sachfen, Brandenburg, Braunschweig, Sannover, Rhein-Breufen und Bolnisch-Breufen befiten verzweifelt wenig Romantit, Muftit ober Metaphhfit; und in Oft-Breufen besteht neben einer sporadischen Bhantasterei, Aszetit, Theosophie und Sen-timentalität, ale beren Repräsentanten beziehungemeise in der Literatur Hamann, Sippel, Herder und Hoffmann gelten konnen, auch die Erbnahme bes logischen Enthusiasmus und bes fritischen Rationalismus von Berber und Rant. - Die Charactersolidität, die nüchterne Urtheilstraft, die Bergensfrische, der arbeitstüchtige Bofitivismus und humor bes oftpreußischen Boltes find Fafultaten und Tugenden, Die mich frappant an den Character bes englischen Bolfes gemahnt haben. Der Mangel an äfthetischen Qualitäten, an Grazie und conversationeller Liebenswürdigkeit bei Frauen und Mannern, bagu ber chnisch brutale Character ber gemeinen Leute, gehört gleichmäßig zu ben Schattenfeiten bes oftpreußischen wie bes englischen Bolts. — Bas nun die Mustit an ihr felbst, ihre Wahrheit und ihren Werth betrifft, so er= fchridt man über die Bebirge von Blodfinn, Gefühllofigfeit, Confusion und Trivialität, welche von ber rationalistischen Literatur über Dies Thema zusammengeschwemmt und gemauert worden find. Die Schwierigfeit liegt hier wie in allen sublimen Dingen barin, bag wir einen Broceg reflectiren follen, ber negativ und unbewußt in uns, wie ber göttliche Beift, gleichwohl bie Seele unferer Seele ausmacht. Ich frage nicht sowohl was Mustik und wie sie möglich ist, als mo sie nicht ist; wie das

Leben ein solches ohne Mhstik, b. h. ohne Bunder, ohne Uebernatur, ohne einen göttlichen Geist sein kann. Ich halte jeden Philosophen für nicht recht bei Troste, der die transscendenten und reciproten Processe alles Lebens, der den Dualismus von Gott und Belt, von Himmel und Erde, von Geist und Waterie, von Sein und Nichtsein, von Zeit und Ewigkeit, von Ich und Nichtsein, von göttlichem und menschlichem Geiste, welcher sich alle Augenblicke neutralisiert und doch wieder polarisiert, der das Ineinander und Auseinander dieser Lebensfaktoren als kein Wunder und keine Mystik bekennen kann!

Der Umstand, daß das methodische, bewußte Berwundern die Schwachföpfe närrisch machen kann, und daß der Geist, wenn er nicht vom Bundergefühl ersäuft werden soll, der Seele mit einem Begriffs-Schematismus und mit Arbeits-Mechanik entgegentreten muß, ändert an

der Wahrheit der Lebens-Muftif nichts.

Wir wiffen Alle, baf man von lauter Dichten und Denken, wie von übertriebener Ascetif ein Tollbausler und Taugenichts werben fann: erklären barum aber nicht Boefie, Philosophie und Religion für ein Uebel oder eine Absurdität; mas foll tenn also ber Sohn über bie beutsche Mustif, als über eine extraordingire Mifere und Abgeschmadtheit. Man braucht nicht ben orientalischen Bantheismus ju Gulfe zu rufen, um beutlich zu machen, worin bas Wefen ober Unwefen bes Muftischen besteht. und bag man feinen Wiberspruch in bem Bunter zu fuchen hat, wie bas Allgemeine im Individuellen und biefes in und mit jenem gegeben ift. - Wir brauchen weber Beiben noch Spinogiften ju fein, um bei allen Belegenheiten zu fühlen, wie bas Endliche im Unendlichen und Diefes in jenem gegeben ift; wie fich Freiheit und Nothwendigkeit, Beift und Materie gegenfeitig verneinen und affirmiren; wie Gines in Allem und Alles in Ginem, wie Gott in der Natur und die Natur, die Menschheit in bem Belt-Beifte mefet; bag Diefer Beift ein inwelt=

licher und gleichwohl ein auferweltlicher Schöpfer fein muß. Da hatten wir Deutsche und Christen also an bem Gefühl und Begriff ber Immaneng und Transscenbenz. an ber Lehre bes intramundanen und extramundanen Gottes ein neues Moment ber Mustif, welches ben orien-Religionen nicht convenirt. — Wir burfen aber nur einen Augenblid bebenten und fühlen, wie unfer 3ch alle Augenblicke vom allgemeinen Leben verschlürft und wiederum von ihm herausgegeben mird; wie in der Berfon die Natur und die Menschheit eingefleischt, wie burch ben Beift bes Menschen Die gange Welt gur Selbst-Unschauung, alfo jum effentiellften Dafein und jur Bahrheit gebracht wird: um jum lebendigften Gefühl und Begriff ber Lebens-Muftit, ber Gottes- und Menschen=Mhitit gebracht zu werden; um zu erkennen, daß alle Dinge nur burch ihren Gegenfat bestehen, baf alles Sein im Nichtfein bedingt ift, und daß bie Befchichte nichts Anderes, als die Entwidelung, die Steigerung und Bertiefung aller Lebens-Gegenfate, ber Naturnothmenbigkeit und ber Freiheit, bes elementaren Naturlebens in uns, wie des Beiftes, ber Bernunft und ber Leibenschaften, also die Muftit Gottes, der Ratur und Menschheit ift.

Eben baran, daß die gebildeten Leute die Existenz und den Begriff einer Religion und Poesie, daß sie Glaube, Liebe, Ehre, Heiligung, daß sie ein Wunder im Bewußtsein und in allem Dasein zugeben, und daß sie gleichmohl die Mystik desavouiren, kann man am frappantesten erkennen, daß sie nichts von jenen Mächten verstehen, mit denen sie so familiair ensilirt sind; denn Whstik ist eben die Blume des Glaubens, der Liebe und Poesie, das absolute Element, in welchem die Religion und die Geschlechtsliebe, die Physik und Metaphysik, die Natur und die Uebernatur, die Menschheit und die Gottsheit zusammen fallen. Jeder Lump, den man über den Genuß an einer Cigarre zur Rede stellt, weiß ihn zulest als einen übersinnlichen und mystischen darzustellen, und

zwar mit Recht; wie aber alle Dinge und Genüsse und zumal die Philosophie, die Boesie, die Religion, wie ihr Ceremoniell und die Formeln der Metaphysis, wie Dialektik und jede sinnliche Empfindung mit dem Weltgeiste, mit der Ewigkeit und Uebernatur in Contakt und Bolazität stehen, das bestreiten die rationalistischen Lumpe, das caviren sie nicht.

\* \*

Beber Menich, ber es gur Meifterschaft in einer Runft ober Wiffenschaft bringt, Jeber, ber in einer Thatigleit und Lebenslage alt geworben ift, wird, wenn er nicht eine absolut profaische und gemeine Natur ift. ein Di pftiter innerhalb feiner Sphare, in Bezug auf feine Berhältniffe und feine Geschäfte: er wird fo, weil er im Berlauf bes Lebens und ber Situationen ben Rorber ber Dinge, ben Schematismus ber Berhaltniffe von ber Seele und Sumbolit unterfcheiben lernt; weil er erfahrt, bag bie Seele ber Dinge und Geschichten, mit ber Seele bes Menfchen in einer Bolarität und Wechfelbedingung ftebt, welche bas ftrifte Auseinanderhalten bes Objects und Subjects, ber Materie und bes Geiftes, bes Befens und ber Korm, bes realen und bes ibealen Kattors, wber Erscheinung und bes Dinges an fich", bes Endlichen und Unendlichen, bes imanenten und transscendenten Berftanbes gar nicht mehr erlaubt.

Jeber Handwerker und Handelsmann lernt fublime, instinktive Diagnosen, Handgriffe und Bolitiken; jeder benkende und fühlende Mensch lernt solche Lebens-Bershältnisse, Einslüffe, Lebens-Mächte und Musterien kennen, von denen er fühlt, daß sie unmittelbar erfahren werden müssen, weil sie über den lehr= und lernbaren Berstandes-Schematismus, über jede Bezeichnung und Regel hinausgehn, weil sie auf elastischen, auf flüssigen, der Metamorphose unterworfenen Formen, auf einer Complication

von Elementen beruhen, Die jeden Augenblick in eine andre Bhase treten, und nur mit bem Instinkte ber Gelbsterhaltung ober bes überlegnen, organisatorischen Wites beherricht und geftaltet werden konnen. - Der Fürft und ber Bettler, ber Feldberr und ber Unteroffizier, ber Welthandler und ber Dutenframer, ber Moden-Fabritant und die Butmacherin, der Diplomat und der Winkel-Socialist, der Moden-Schneider, der Journalist und der Commis-Boyageur, der Buchhändler, der Schrift= fteller und ber Buchbinber, ber Galanteriemaarenhantler, ber Conditor und Restaurateur, ber Cigarren= und Wein= handler, ber Schaufpieler, Comodienschreiber, Tafchenfpieler, Sanswurft und Frifeur, fie Alle werden ohne es zu wiffen und zu wollen, zu Dhftitern, b. h. zu Leuten erzogen, welche ftill ober laut bekennen, bag es unconstruirbare, unfagliche, feinem noch fo feinspürigen Berftande jugangliche Mufterien, Symptome und Rrifen giebt, daß jedes Ding und Geschäft, und daß jeder Augenblick bes Menschen mit allen andern Dingen, Berhältniffen und Rräften fo unberechenbar verschlungen ward, wie ein Ginschlagsfaben mit einem funftreichen Damast-Gewebe, beffen Schiller-Farben, Luftre und Deffains die Mode=Capricen und Mode=Leidenschaften find.

Worin unterscheidet sich nun das Glaubensbekenntnist des Theosophen, den man vorzugsweise einen Mystiter nennt, von der innersten Lebensfühlung eines Fürsten, eines Feldherrn oder Diplomaten, von dem lebendigen Wissen und Gewissen eines denkenden und fühlenden Landwirths, Musikers, Mediciners, Malers, Dichters oder einer Frau, die nur ein wenig Sinnigkeit, die ein Gefühl von den Mysterien ihrer She und Mutterschaft besitzt, als darin, daß dem verhöhnten Mystiker die Aufzugsfäden jenes Lebens-Gewebes, an welches alle Menschen glauben, vom Himmel bis zur Erde, vom Jenseits bis zum Diesseits reichen; daß er durch sie den Welt-Geist mit allen Menschen-Geistern und Seelen verbunden sein läßt;

baß er an einen extramundanen Gott glaubt, ber zugleich ein intramundaner zu fein, der nicht nur von außen zu stoßen, sondern sich auch mit allen Menschenherzen zu verweben, der die Seelen von seiner Natur-Seele abzuzweigen und doch mit seinem Geiste zu verbinden, der die zerrissenen Fäden wieder zu knüpfen, die Webe-Maschine zu controliren, die Naturkräfte zu reguliren, die natürlichen Muster (die Welt-Geschichten und Viogoaphien) in die himmlischen Quadrate einzuzeichnen, und wenn er will, in einem Augenblick die natürlichen Arabesten in übernatürliche Figurationen zu verwandeln und zu verstären vermag.

Eine Verlobte, eine Shefrau und Mutter, ein Landswirth, ein Lehrer und Geistlicher, ein Richter und Arzt, ein Fürst und Minister, ein Diplomat, ein Dichter, Denker und Musister, ein Gesetzgeber und Resormator, die nicht fühlen, daß sie von einem unaußprechlichen, unausdenkbaren, jedem Calcul halb entzogenen, weil ron einem göttlichen Willen und von einer Weltordnung beserrschten Mysterium bewegt werden, verdienen nicht den Namen, welchen sie führen, und würdigen sich, indem sie das Unendliche im Menschen läugnen, noch tieser herab, als solche Mystister und Asteten, welche die Forderungen unserer sinnlichen und endlichen Natur zurückweisen, indem sie den gesunden Menschen-Verstand und eine gemeinsnüsliche Thätiakeit verachten.

Es giebt eine himmlische wie eine irdische Bewegung im Menschen. — Mit irdischer Geschäftigkeit allein ist nichts gethan, wenn nicht ein Denken, Fühlen und Glauben bazu kömmt, das über Welt und Zeit hinausgeht. — Wir durfen nicht mufsige Träumer sein, so lange wir in diesen Leibern wandeln, welche Leibes-Nothburft erheischen; wer aber über der Tagesarbeit und Sorge vergißt, daß er in Kraft des Geistes und einer unsterblichen Seele lebt, der bleibt ein geschäftiger Narr. Wer in der Arbeit nur das Mittel ersieht, sich geachtet, gesund

und am Leben zu erhalten, wem nicht das Gefühl eines unaussprechlichen Weltheiligthums, eines heiligen Geistes die Brust erfüllt und den Impuls zur Arbeit giebt, so daß ihm alles Thun und Lassen, alles Erlebniß und die ganze Natur zu einer Abbildlichkeit übersinnlicher Mysterien erhöht wird, wer seine Arbeit nicht so überdichtet und überdenkt, daß er mit ihr Geist und Seele groß zieht und einen Körper für die Religion gewinnt, der bleibt mit allen Werktüchtigkeiten, Tugenden und Versdiensten ein geschäftiger Kothklumpe und ein Fratz; — der gehört eben den Leuten an, die nicht begreisen und Arbeiten willen, sondern daß Körper und Arbeit um des Geistes und der Seele willen da sind, und daß die Natur in Kraft der Uebernatur eristirt.

Bon jeber jungen Mutter ist es bekannt, daß ihr die Mutterschaft den Verstand und die Sinne für die Pflege und Erziehung ihrer Kinder schärft. Das leichtfertigste Mädchen wird eine sorgliche Mutter und die Mutterschaft bildet sich zu einem Organ, durch welches sie die Mysterien der Natur, der Gottheit und des Menschenlebens begreift. "Wem Gott ein Amt giebt, giebt er den Verstand." Eben so verwandelt der Besig das Geld und

jede Bollmacht Seele und Beift im Menschen.

Diese Thatsachen zeugen auch für die Mystik der Welt. Aber nicht nur die Verhältnisse und Erlebnisse oder der Besitz und die Sorge, nicht nur das Dichten und Denken, sondern die gemeinste Arbeit assimilirt sich unserm Verstande, unserer Sinnlichkeit und Seele, bildet unsern Character, wird in uns Person; wer aber in dieser Einsleischung, in dieser Vergeistigung des äußerlichen Thuns und Lebens eine Lebenseichtung des äußerlichen vermag, wie kann der so befremdet oder empört über eine Philosophie und Lebensrichtung thun, welche eben die Thatsachen der lebendigen Gottes-Mystik zum Thema und Ausgangs-Punkte ihrer Vildungs-Processe nimmt.

Der lebenbige und mysteriofe Begriff bes Absoluten ist nicht nur die abstrakte Ineinsbildung oder Neutralisation bes Subjectiven und Objectiven, bes Geistes und der Materie, des Dinges und seines Begriffs in der philosophischen Dialektik, sondern die Inkarnation des Reichthums der Natur- und Menschen-Geschichte in einem Dichter und Denfer, in einem Ge-

nins, in der Person!

Der Geist ber Welt und die Seele ber Welt, die Quintessenz ber Natur und Menschheit müssen in einer Menschen-Seele, Menschen-Sinnlichkeit und in einem Menschen-Geist sich zum künstlerischen Witz und zum Wort concentriren, dann giebts ein lebendig Absolutes, ein Mystisches, anders nicht. Gott muß Fleisch und Wort werben wie in Christo; das Ineinander von Sache und Begriff ist nur ein Moment des Absoluten und der Welt-Fülle, aber nicht das Mysterium und der Witz der Welt.

Ein begeistertes Berg und ein schematisirter Berftand, liebenswürdige Accomodation und eine Characterfestigkeit, die aus dem Gewissen kommt, natürliche Bonhommie und viel mutterwitzige Kritik erzeugen eine köstliche Polarität,

Die fich im humor zu verfohnen fucht.

Man versöhnt sich selbst mit der bornirten und kranken Mustik, wenn man die absolut rationalen, die antimystissiden, die schaalen, schäbigen Philosopheme der Neuzeit an sich kommen lassen soll. — Ein natürlich und übernatürlich gearteter Mensch kann ohne Gotteslästerung gedankenträge werden, aber nicht mit nüchternem Muthe die Zukunst vorweg nehmen und prophezeihen. All diese Zukunsts-Constructionen, diese Anticipationen der Geschichte, diese Zukunsts-Wusik, Zukunsts-Medicin, Zukunsts-Kirche, Zukunsts-Politik ze. sind deshalb so unerträglich, gotteslästerlich, prosaisch und absurd, weil sie auf einem bornirtesten Verkennen aller Grund-Gesetze des Lebens, der Geschichte und des Menschen-Gemüths beruhen. Alle

Geschichte geht gleichmäßig aus Freiheit und Nothwenbigfeit, aus Natur und Geift und nicht aus Menschenwit. Willensfraft und Willensfreiheit allein hervor. — Wir muffen freilich schwimmen ober rubern, aber bas Waffer trägt unfern Rorper wie unfer Schiff. - Wir fonnen und wir wollen nicht wiffen, wie fich unfer Leben und Gefchic, unfere Runfte und Wiffenschaften weiter entwideln und welchem Ziel sie entgegengehen. — Wir wollen uns nicht ben unergründlichen Natur-Metamor= phofen und noch weniger bem Willen und bem Cegen Gottes entziehen. Wir wollen nicht die Freiheit bes Willens und die Bergötterung bes miffenfchaftlichen Berftandes fo weit treiben, bag bie unerforschlichen Rath= fcbluffe und Segnungen ter Gottheit für uns entbehrlich werben; unfer Bemuth, unfer Berg, unfere Boefie, unfer Bunber-Glaube, unfre Religion muffen an bem Bebanten ju Grunde geben, ale konnten und durften wir unfre Cultur-Geschichte anticipiren und gang allein unseres Schidfale Schmiebe fein. Wir rubern und fangen zwar ben Wind in die Segel, wir bauen bas Schiff, aber bie Gottheit führt bas Steuer und hat Die Sterne an ben Simmel geftellt; fie gebietet ben Wellen, und wenn wir auch nach Westen schiffen, machen wir bod bie Bewegung ber Erbe von Weften nach Often mit.

\* \*

In ber Musik giebt es glücklicherweise noch eine Freistätte für Diejenigen, welchen Seele genug übrig geblieben ist, um zu fühlen, daß keine vollständige Psicho-logie möglich ist, daß die Mysterien der Natur in uns sich jeder Analyse, Verstandes-Vermittlung und Definition entziehen, daß die gangbaren Kategorieen der Ethik und Aesthetik, auf die Musik in Anwendung gebracht, eine abstrakte Mathematik bleiben müssen, daß der Mensch, wenn er Musik producirt oder reproducirt, eine transcen-

bentale Rraft entwickelt, Die fo weit über alle lebr= und lernbare Biffenichaft und Sprache bingus processirt, wie ber Welt-Beift über Die materielle Welt - wie Die Uebernatur über Die Natur.

Die Aesthetif hat die Rategorien bes Naiven, Gentimentalen und Elegischen, bes Sathrischen und Sumoriftischen, bes Erhabenen und Anmuthigen, bes Blaftischen und Musikalischen erfunden; aber wir erfahren taalich. baf innerhalb ber Sentimentalität, ber Naivetät ober bes Sumore eine Welt von Mannigfaltigfeit processirt und Rormen bildet, und bak bie Untericiebe innerbalb einer und berfelben Rategorie fo mefentlich fein konnen ale bie amifchen ben verschiebenen Rategorieen felbst. Man fühlt, baf ein Sund in ben Augenbliden, wie er im Gram auf feines Berrn Grabe ftirbt, eine Seelen-Boteng befundet, Die boch ficherlich berienigen überlegen ift, welche fich im Canibalen bann verwirklicht. wenn er Menschenfleisch verspeift ober feine abgelebten Eltern mit ber Reule erschlägt. Der cultivirte Naturalismus fann mehr Sittlichkeit in fich faffen ale ein barbarifches Märthrerthum und umgefehrt biefes mehr Divination ale eine metaphyfifche Brophetie. - Es giebt plastisch-naive Sumore und fehr zerfahrene gestaltlose Raivetäten. Es giebt vollfommen naive und bivinatorifche Reflexionen und fritischereflektirte Maivetäten. confuse Regelmäßigkeiten und eine methodische Raferei. Es giebt einen logischen Enthusiasmus und einen Schematismus in Seele und Gemuth, eine Bemiffens-Mathematit. Es giebt eine grammatische Boesie und eine poetifde Grammatit; Die erfte ftedt in Rlopftod's Mefftabe, bie andere in ber beutschen Grammatit von Jatob Grimm.

Die Fugen-Musik von Sebastian Bach zeigt ganz so eine Welt von Sumor, Naivetat und Sentimentalitat

auf, als Beethoven und Mozart.

Das Alles will fo viel fagen, bag mit Rategorieen nur mathematische Lineamente, nur gang abstratte Bestimmungen gegeben sind, von denen die Tiefe und der Reichsthum des wirklichen Lebens und die Whstik des Seeslenlebens nicht augerührt werden. Es giebt keine genügend förmlichen Vermittlungen zwischen Seele und Verstand, oder Verstand und Sprache.

Die sublimsten, bie verzweifeltsten und befeeligenbsten Thatsachen bes Menschen-Lebens, die Mitsterien ber Weltund Naturgeschichte stehen nicht selten außer allem Contact mit ben Begriffen ber wissenschaftlichen, sittlichen

und fünftlerischen Convenieng.

Es giebt keinen förmlichen, keinen sprachlichen Versstand von der Seele und Musik. — Unsere sublimste ethisch-ästhetische Terminologie hat gar kein Verhältnis zu den Processen und Thatsachen, welche aus der Polazität und Neutralisation von Seele und Geist, von Natur und Uebernatur, von Materie und Geist, von Herz und Vernunst hervorgehen. Wer sie erlebt, der weiß, daß Musik, Seele, Phantasie und Gesühl für den Verstand etwas schlechthin Inkommensund bes sind, und daß die Schönheit der Musik, die Genugthnung an ihr recht eigentlich darin liegt, daß man das Leben und sich selbst der wissenschaftlichen Analyse, der Verstandes-Thrannei und Verstandessklarheit entzogen fühlt.

Die Mufif hat nichts bestoweniger ihren aparten Berftand, von welchem aber ber logische und conventionelle Berstand zusammt bem Wortverstande aufgelöst wird.

Wie bies möglich ift, lehrt bie Religion, bas übernatürliche Gemissen und bas herz jeden Menschen, ber noch einen Rest von diesen altfräntischen Facultäten und Requisiten aus der modernen Fluth errettet hat.

Wie es möglich ift, daß der musikalische Componist nicht schlechtweg närrisch wird, oder wie ein Mathematiker, Grammatiker, Logiker und Calculator noch so viel musikalischen, poetischen und symbolischen Berstand, wie er so viel natürlichen Instinkt und Gemein-Gefühl conservirt, daß er sich wie ein sinnliches Geschöpf bewegen, 3. B.

Balance auf zwei Beinen halten, ober fich mit bem löffel gerate in ben Mund treffen kann, bas ift auch ein Studschen von ber wirklichen Mystif und mystischen Birklichteit, bie wir alle Tage erleben ohne fie als bas Bunber zu

tagiren mas fie ift.

Die Weltanschauung und Weltfühlung — bie Dialeftif ber so verrusenen Mystifer schließt burchaus nicht
mehr Confusion und Verstandes-Austösung in sich als
das "Ineinander" von Materie und Geist, von Berstand und Sinnlichkeit, von Schein und Sein, von Form
und Wesenheit, von Ich und Nicht-Ich, von Selbstbewußtsein und allgemeinem Leben, von Freiheit und Nothwendigkeit, von Endlichkeit und Unendlichkeit, von Diefseits und Ienseits, welches zugleich ein "Außereinanrer", nämlich eine Polarität zu sein versteht, die sich
jeden Augenblick neutralissirt.

Wer nach bem Studium der Hegelschen Logik und Dialektik, nach diesem Identisiciren und Dualisiren von Sein und Denken, von Sein und Nichtsein, von Wort und Sache, von Physik und Dialektik, von Vernunft und Wirklichkeit, und von allen Gegensägen der Welt, — noch von dem Mystizismus der religiösen Dogmen genirt sein kann, — der läst freilich zu wenig Logik an sich kommen, und sucht mit der Kirche obenein Krakehl.

Was klar gedacht ist, peroriren die Berstandes-Gläubigen, das muß sich auch klar ausdrücken lassen — gewiß; aber das Klare ist eben das gefühllos und abstratt Gedachte. — Der vollbeseelte, inspirirte, von allen Kräften himmels und der Erden getragene Berstand kann unmöglich ein mathematisch klarer Berstand sein! Die concrete Empfindung läßt sich zu einer generellen destilliren und ist dann allerdings klar; aber eben darum ohne überschüssisse Seele, und verglichen mit divinatorischen, mit liebevollem Empfinden nur ein abstrakter Proces. — Das konfret Empfundne und konkret Gedachte wird um teswillen ein Mystisches und Helbunkles sein; die

fublimsten Brocesse und Thatsachen lassen sich eben als solche unmöglich befiniren und beweisen, b. h. auf Berstand, Sprache und Sinnlichkeit übertragen; sie muffen erfahren, geglaubt, geahnet werden; sie sind eine Selbstsoffen barung, sie umschreiben sich nur mit ihrem

eigenen Sein.

Die Laien und Naturalisten sind nicht nur confuse. fondern fie trennen auch folde Begriffe, Die gufammengehören. Bang fo fündigen aber bie Belehrten in anberer Art; fie vergeffen die erbetene Erlaubniß: die Barmonie und Ginheit des Lebendigen, durch abstrafte Begriffe, burch einen fixirten Dualismus von Beift und Materie, von Subject und Object, Natur und Bernunft zu trennen; fie scheiden gang profan und gefühllos, mas Gott und Natur gufammengefügt haben. - Gie begreifen nicht, bag bas Confundiren ber Begriffe gwar ein Sindernif des Berftandes, aber die Wahrheit, Die Intensität und Harmonie bes Scelenlebens ift -; und bann wieder reduciren fie burd Abstraction und Schematismus Die Mannigfaltigkeit bes Lebens auf eine Identitäts = Philosophie, - ohne einzusehn, daß bies Ibentificiren eben nur in bem Mangel an entwickelter Sinnlichkeit, an Bergens-Routine, an Instinkt fur bas individuelle Leben seinen Grund hat. Rur die Sompathieen bes Bergens erschließen uns bas Minsterium bes individuellen Lebens, und nur bie Bergens- Bravis ift es, welche die Sympathicen und Antipathicen zu einer Befühle-Energie, ju einem Witz bes Berzens, zu einem natürlichen Character ausprägt, von welchem ber Dutend= Belehrte eben so wenig weiß, wie ber Laie und Brafti= fant vom bialeftischen Brocefi.

Die Denkgläubigen können gar nicht glauben, wie aus bem Ibealismus ein Realismus hervorwachsen kann, und boch sind sie es eben, welche der Hoffnung leben, daß sich all' diese modernen Societäts=, Humanitäts= und Freiheits=Ibeen solide Leiber zubilden werden. — Wenn's

Begumil Gelg: Die Tentichen. II.

ber Welt-Geist will, wird es geschehen; aber freilich mit ben Abwandlungen und Restriktionen, die sich jede Idee gefallen laffen nuß, wenn sie Berstand und Wirklichkeit,

wenn fie Befchichte werben foll.

Die Mhstifer können freilich nicht begreifen, wie bie schönen und heiligen Ibeen sich von der Naturgeschichte in den Genitiv stellen und Jahrhunderte lang decliniren lassen müssen, bevor sie für die Lebens-Grammatik nütze sind, aber die Profan-Berständigen, die Hasseichnungen, aller Standes-Unterschiede und öffentlichen Auszeichnungen, zeigen sich eben so bornirt, wenn sie fassen oder glauben sollen, daß jede dauernd festzgehaltne Idee sich einen übernatürlichen Versestand, also einen Uetherleib zubilden kann, der darum nichts weniger eine Realität ist, weil man ihn nicht mit Händen greisen kann.

Der Ur-Irrthum bes sinnlichen Berftanbes bleibt von Anbeginn ber, nur ber Materie ben Begriff ber Realität zu vindiciren, mährend bieselbe naturnothwendig mit dem Gesetz bes Geistes, mit ben Iveen zusammengedacht und keinmal vergessen werden muß, daß die Belt-Schöpfung aus ber Vermählung bes Geistes mit dem Nichts hervorgegangen ift. — Die Idee der Welt (wenn auch die abstracte Idee) ging der natürlichen Schöpfung vorauf; die konkrete Natur-Geschichte enthält die Rectification dieser Idee, und wird selbst rectificiert.

"Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns." Und wenn es in Wirklichkeit keinen Christus gegeben hätte, und wenn die Evangelien aus bloßen Mythen, aus lebhaften Bolkswünschen und Fischer-Märchen hervorgegangen wären, so bleibt die Thatsache unerschütterlich stehen, daß die Idee von einem Gottmenschen und Erlöser der Welt, und zwar von einem solchen, der den Geiden- und Juden-Glauben von Dämonie, von Schematismus und Naturalismus, von Selbstucht und Berstandes-Glauben gereinigt hat, daß eine

solche Itee und ein solcher Glaube seit mehr als 18 Jahrhunderten Welt-Geschichte, Menschheit, daß er Fleisch geworden ist, daß er die Sinnlichkeit, daß er den natürzlichen Berstand und die Welt verwandelt hat. — Der Glaube an die Freiheit ist ihre Realität, wer an seine Freiheit glaubt, ist ipso facto frei. Der Glaube an die Göttlichkeit Christi und die Welt-Ersösung ist die Wahrheit und Wirklichkeit des Christenthums, und der Glaube an die realissirende Kraft der Ideen und der Glaubigkeit ist das Wesen und die Realität des echten Merktikers.

Dem Profan-Berftande bunten viele Ausspruche burchaus evirent und plausibel, Die ber tiefern Anschauung eine Trivialität, bem religiöfen Sinn und Berftande ein Unfinn und eine Ruchlofigkeit find. Go ift ber in bem Schneidemübler Glaubensbekenntnif qu= ausgesprochene Grundfat: "bag alle Geschöpfe Gottes icon allein teshalb, weil fie Gott, ter Berr, burch feinen beiligen Willen erschaffen und mit feinem heiligen Beifte belebt bat, (fchlechtweg) heilig find, und baf ber Menid fich nicht unterstehen burfe, Etwas noch heiliger maden zu wollen, als Gott felbst es fcon gemacht bat", ein irrthumlicher, weil er bem Begriff bes Menfchen in feiner erhabenften Bedeutung, in feinem mustischen Brincip widerspricht. Der Mensch ist nicht ein blokes Naturprodutt gleich ben Bflanzen und Thieren: in ihm begegnen und verfohnen sich vielmehr die Gottheit und die Ratur, und aus seiner Ratur wird fort und fort eine übernatürliche Rraft entbunden, Die auf die bloße Natürlichkeit in ihm und außer ihm veredelnd, vergeistigend und heiligend gurüdwirkt, als worin eben die absolute und schöpfungsfräftige Freiheit und die höchste Würde des Menschen, ber mahre Grund aller Erziehung und Perfectibilität beruht. Bewiflich geht eine heiligende, eine weihende Rraft vom Menfchengeift aus. Der Eltern Segen und ber Eltern Fluch ist ein uralter Glaube, von barbarischen Bölkern so wenig aus ber Luft gegriffen, wie von jeder civilisirten Nation. Auf welchen Punkt des Lebens und der Dinge sich ein heiliger Sinn und Wille andauernd sixirt, der wird irgendwie schwanger vom heiligen Geist, von dem strömt eine Kraft aus, die höher und stärker ist als die des Urhebers der Weihe selbst. Die Stätte, sagt Schiller, die ein guter Mensch betrat, ist ein geweiht; um wie vielmehr ein todtes oder lebendiges Ding, das der heilige Sinn und Geist eines Menschen in Worten und Verken ausdrücklich heiligen gewollt.

Bon jedem Meniden geht in erhabenen, gläubigen, begeisterten und liebenden Momenten eine Rraft aus, ein Benius, ber gewaltiger ift, als ber Menfch es weiß und begreift. Das ift bas Freiwerben bes heiligen Beiftes, ber an bas irbische Theil gebunden ift. Das fühlt ber Dichter, ber Redner, ber Denfer, ber Beiftliche; bas fühlen bie Leser, bie Herer, bie Gläubigen, bie Segnen-Den wie die Gingesegneten, tie Fluchenden wie die Berfluchten, bas fühlen alle höher organisirten, alle sinnigen, nur irgendwie auf fich felbst und auf die sublimere Ratur ber Dinge merkenden Meniden. Bewirft auch die Ginfeanung ber Speifen und Beträufe feine Beranberung in beren materiellem Bestande, fo bewirkt fie bei Denen. Die an die Ginfegnung einen Glauben haben, in und mit bemfelben eine vergeistigte und fromme Lebensart; und felbft, wo die Ginfegnung ohne alle birecte Rraft bliebe, wirkt fie eine erbauliche Erinnerung und Bergegenwärti= gung an die höchste und bedeutungsvollste ber Facultäten und Bestimmungen, an die Rraft und Mission bes beiligen Menschenfinnes und Willens: auf Tobtes wie Lebendiges und auf die materielle Natur zu influiren mit einer höheren und sittlichen Natur, die barum nicht minder von Gott fommt, weil sie junachst vom Menschen ausgeht, ber fich eben burch feinen freien Willen, burch feinen frommen, gläubigen Ginn jum Organ ber Weltfrafte,

jum hoben Briefter ter Natur, jum Beroen und Bropheten zu weihen vermag! Dhne folche Kraft, ohne einen Genius, ber bem Bropheten, bem Dichter, bem Denter, bem Redner, bem Briefter über ben Ropf machit, ber ihn beim Schopf nimmt, wie ber Engel Gabriel es Muhamed gethan; ohne bas Bunber einer Rraftentwicklung und Entbindung, Die dem Menschen, aus dem fie frei geworden, wie ein Damon und wie ein zweiter Mann ent= gegentritt, ohne die Thatfachen der Beiligung und Beibe, welche die Chriftfatholischen heute mit einem Mal fortläugnen wollen, weil fie biefelben nie verftanden; ba ware die Menschenwelt eine gemeine, unmächtige, profane Welt, und alle höhere Freiheit, Burte und Berfectibi= Lität eine Rebensart; ber Menfch ber Ratur gegenüber nimmer ihr Berr, fein Beift nimmer ber Welt= und ber Gottesgeift; aller Verfehr ein Marionettenspiel, Die Welt= gefchichte felbst nur eine Romodie.

Möglich, daß heute nicht mehr folche Kraft von ben Brieftern ausgeht. In foldem Falle ift bas Beiben und Heiligsprechen gleichwohl ein heiliges Angedenken an Die urfprüngliche Begabung ber Menfchen, an bie Rraft ber Propheten, Die im Glauben Berge verfett hat. In ber Kirche aber follen bie alten Zeiten zeichenreben, im Gottesbienft foll an bie uralten Naturfrafte und an bie Berrichaft bes Menichengeistes über Diefelben, an feine Rraft zu weihen und zu entweihen, erinnert werben; ober - wo fonft? Der Aberglaube ift in allem Glauben gegeben, rer Migbrauch in allem Weltbrauch. Die Leute von heut und gestern haben bas Alles nicht er= funden, fie haben es nimmer begriffen, fie haben mit ihrem Sinn und Berftande feinen Angenblick an bas Beiligthum gerührt; sie verstehen sich nicht einmal auf feine aufere Beichenschrift, aber fplitterrichten und gerftoren wollen fie es boch.

Dieselbe Dialektif, Die man bereits seit ben Terstianer-Sahren hinter sich hat, muß man sich jett von

ben Lichtfreundlichen wieder vorfauen laffen. Leute, Die in ihrem gangen Leben über nichts anderes nachgebacht haben, ale eben über ihren Erwerb, über ben Biffen Brod, ben fie in den Mund fteden, Literatur-Lumpe. bie noch lange nicht ein Baterunfer von Bergensarund zu beten verftehen, Die fühlen fich heute, wo alle Bebanten und auch die budligen emancipirt find, berufen, über bie Musterien ber Kirche und Religion reformatorisch und biftatorijd mit brein ju fchmieren und ju fcbreien. Es wird aber ben popularen Gelahrten und Enchflopabiften mit biefen Gebanken-Emancipirten, wie ben allau liberalen Erziehern mit ihren bummen Jungen ergeben; fie merten ihnen wiederum bas ungewaschene Maul ver-Bum Gescheutreben gehört mehr als bieten muffen. Die Klugheit entbindet fich teineswegs fo aus ter Dummbeit, wie ter Spiritus ans ber Maifche. und bie Wahrheit machft nicht auf ben bidften Brrthumern etwa fo, wie ber Baigen auf fettem Dift. Diefe meltbürgerlich aufgeklärten, formalgebildeten und von ber öffentlichen Meinung octropirten Dummheiten, Diefe babylonische Bermirrung, tiefe graugrunen Retensarten, all' tiefer faft= und fraftlofe Dilettantismus. ber in unfern Tagen auf Die Dinfterien ber Reli= gien angewandt wird, ift einem Unfraute gleich, in welchem alles Fruchtforn erftiden muß. Diefes Drein-Reben Aller über Alles, gleicht ben fieben Landplagen Meanytens im Reiche Des Beiftes. Diefe Broiduren-Kabrifation nicht blos von Literatur-Lehrlingen, fondern von Leuten, Die fonst nicht einmal mündlich und unter Befannten mitfprachen, Die nie anders als in Contobudern ober in Acten berumidmierten, ift Bestileng, Beuichreden-Blage und agprtische Finfternif auf einmal Wenn riefe Berfonagen noch Willens ober im Stanbe maren, ihre wirklichen Borftellungen, ihre mahren Bergensempfindungen abzuschreiben und zur Rebe zu ftellen, fo fonnte bas allenfalls einen Ruten erzengen, fo fonnte sich aus ber ehrlich protofollirten und natürlichen Substanz über kurz ober lang ber Geist entbinden, der in
allem gesunden und unverstellten Menschensinn nothwendig gegeben ist. Es geht aber den Disettanten in der
Literatur, wie es ihnen auf dem Liebhabertheater ergeht;
die angehenden Comödianten haben Etwas von der poetischen Erhöhung und vom Kothurn gehört, und indem
sie — diesem zu Liebe — ihre natürliche Lebensart und
Declamation quittiren, indem sie einen erhöhten Ton
probiren, so gerathen sie in ein unmögliches Pathos, in
eine verrückte Emphase, in einen absurden Schwusst;
während doch Jeder von ihnen, außerhalb der Bühne,
ganz wie ein gescheutes Menschensind recitirt, und zu
zeiner Berwunderung die schönste Prosa improvisitet.

Mu' biefe Gindringlinge und Fremdlinge ber Literatur, Diefe Broletarier bes Bedanfenftaats befdranten fich nicht etwa auf ihre perfonlichen Erfahrungen und beren chronitalische Berzeichnung, begnügen sich nicht bamit, ihre etwaigen felbsteigenen Ginfalle und Guhlungen, ihre Sympathieen und Antipathieen, nach und nach in bas Selbstbewufitsein und in ben Redeverstand zu überfeten, fon= bern fie werfen fich in ein halbgelahrtes Beng, schnallen fich ten neuften Literatur= und Demofratenstinl an, und reben sich in eine Art und Weise hinein, Die ihnen ben gangbaren Borftellungen und Literatur=Tendenzen, ben von ten Zeitungen fignalifirten Culturbedurfniffen, furz. ber öffentlichen Meinungs-Polizei entsprechend erscheint. Damit entsteht dann fo eine Abart von ruffifcher Lite= ratur und Runft, eine inwendig gelogene, von Augen nach Innen probirte garftige Chablonen-Cultur. Wenn es schon mahr ift, bag man auch zwischen ben Zeilen lefen, baf man Alles mit einem Kornchen Gala nachwürzen muffe, daß Nichts schlechtweg, sondern beziehungs= und bedingungsweife zu verfteben fei, daß daffelbe Wort und Wert, bei zwei verschiedenen Gelegenheiten, eine gang entgegengesette Bebeutung gewinnt; menn es an bem ift, baf Luge und Wahrheit aus bemfelben Object aus berfelben Thatfache gezogen werben, je nachbem fich ein gefunder ober ein franter, ein unichuldiger ober ein befledter, ein ehrlicher ober ein lügenhafter Ginn, ein gefcbeuter ober ein bummer Berftand bagu ftellt: - wenn bas in ber Runft und in ber Literatur feine Richtigkeit bat, um wie viel mehr noch in allem unmittelbaren Bertehr mit bem Leben und ber Wirklichkeit felbft, im Berftanbnik ber Tages= und Weltgeschichte, in ber Auffassung von Rirche und Staat! Worüber fich alle Beifen, alle finnig organisirten, alle fühlenden und felbstbentenben Menfchen von Anbeginn ftill geeinigt, mas fie in beiliger Gotte8-Scham zu allen Symbolen und Normen, zu all' Diesen Thatfachen und Brocessen ber Sitte wie ber Religion, bei fich felbst hinzugesett ober hinweggethan, mas fie accentuirt ober gemilbert, mit Seele burchhaucht und mit Fleisch umfleibet; mas die großen Genien und Bropheten in und mit einem großen Weltgefühl und Weltbilde begriffen, mas fie abwechselnd zu einem Berzpuntt verdichtet und gur Vernunftperipherie erweitert baben : Diefe Bunderproceffe ber Seele und bes Bemiffens, in benen nicht nur die firchlichen Symbole, sonbern Die Formen ber Schule, zu einem atherischen Leibe, zu einer unfichtbaren Rirche ber Gläubigen vermandelt worden find, diefe Mufterien, in benen fich von Anbeginn ber Geschichte Die Gegenfate ber Menschenfreiheit und Beltnothwendigkeit, der Natur und des Geistes, der Form und Wesenheit, des Endlichen und Unendlichen ineinsbilben und polarifiren: Die foll heute bie Rirche ben Laien, ben Dilettanten, und bann wieber ben Allwiflingen, ben Klüglingen, ben Lichtlingen, ben Corresponbenglern, ben politischen Brobenreitern, ben Gultur= und Bernunftfraggen ertlaren und beweifen. Diefe Befdichten Gottes im Denfchen foll die Kirche und Theologie bem gebildeten und ungebildeten Bobel, ben Brofan-Seelen, ben geschulten Cretinen und Barias im Reiche Gottes

naturwiffenschaftlichermaßen vermitteln, formuliren, einstrichtern, mundrecht präpariren, in Fleisch und Blut transssubstantiiren. — Das kann aber nicht sein, weil es unserm herr Gott nicht einmal möglich gewesen ist. Diejenigen also, welche in Wahrheit reden könnten, werden schweigen, und die Blödsinnigen, die Ruchlosen, die Aberswitzen behalten das Wort!

\* \*

Warum benn diese umgekehrten Krenzzüge und Literatursehren gegen das Wunder!? Es spricht ja mit allen Zungen, es deukt ja in allen Köpfen, es pocht in allen Horzen, es sieht mit den Augen, es hört mit dem Ohr, es schauert tief in der Secle, wir athmen, wir leben, wir denken und träumen es mit und ohne Gewissen, mit und ohne Selbstbewußtsein, mit und ohne Liche, mit und ohne Glauben und Treu'! Wir werden es nimmer los!

Wir treten bas Bunber mit Fuffen als feften Boben, es wölbt fich über unfern Säuptern als Wolfe und Aether, als Firmament. Das Bunder ter Geschlechtsliebe hat unsere Erzeuger einander in die Arme geführt, Das Wunder der bildfräftigen Natur zeitigte uns im Mutter= ichoof, das Wunder ber Mutterliebe nährte und behütete uns an ber Mutterbruft und ichon unter ihrem Bergen. - 3wischen Wiege und Grab Nichts als ein einziges, unausbentbares Wunder bes Dafeins, ber Entwidelung, ber Blüthe, Des Berwelkens, Des Sterbens und Aufer= ftebens, eines Lebens im Tobe, einer Zeit in Emigfeit, eines Dafeins in himmlischem und irdischem Gein; ein Wunder in Freiheit und Nothwendigkeit, in Sondersein und Allgemeinheit, in Leib und Geift, ein Bunder im Nichtsein gleichwie im Sein, im Gelbstbewußtsein und in ber Bewuftlofigfeit, in Unschuld und in Schuld, in Simmel- und Bollenfahrt, in Sinnlichteit und Heberfinnlichkeit, in Wahrheit und Trug, ein Wunder in der Begreiflichkeit nicht minder als in der Unbegreiflichkeit, ein Bunder in

Wiffenschaft wie in Runft!

All überall ein Bunder, bas uns erftiden, bas une blödfinnig ober toll maden müßte, menn es noch etwas anderes gabe, als eben Dber follen wir uns gegen Seele das Wunder! und Leib emporen, blos weil wir nicht bemonstriren fonnen, wie Beide Gines und Zwei zugleich find? jegliches Bunder erweiset sich ja wiederum nur durch ein Bunter von anderer Art als bas. mas es in Wahrheit ift. und biefe andere Urt bes Bunders, in welchem fich bas primitive Bunter befpiegelt und felbst inne wirb, ift ber herzenseinfältige Wunderglaube, ber Glaube aber

Die Sache felbst in ihrer Lebensunmittelbarfeit.

Eben rennt mir eine ginnoberrothe Spinne über bas Bapier, Die fo groß wie ein Stednadeltopf ift, als ich ber taufendfiren Creatur mit bem Finger nabe tomme, fteht fie pioplich erschroden ftill, ftellt fich auf ben Ruden gelegt regungslos toot. - Alfo ein Burm, welcher alle Augenblide aus ben fpielenden Bildfraften ber Natur hervorgeht, ber wehrt fich feines Lebens, ber fühlt fich von anderm Dafein unterschieden, ber hat Tobesschreck und Lebensliften, ber hat Nerven-Apparate, ift eine Welt im Kleinen, und boch nur aus ein Baar Stäubchen in ein Baar Augenbliden gufammengeblafen; begreife bas, beruhige fich barüber mer will und fann, mich machts aläubia und bumm.

Es giebt grundgescheute, grundgebildete Manner, febr freifinnige, fehr gartfühlenbe Frauen; aber fie haben boch nicht die transscendente Rraft ber Geele, nicht bas Bemuth, bas Organ, mit welchem ber Menich bie Die fterien bes Dafeins alle Augenblide in allen Situstionen und Geftalten begreift; fie haben nicht ben fbmbolifden, ben religiofen Berftand, melder in ben geringfügigften Dingen und Erzeugniffen Tob und Leben, Die Weschichten himmels und ber Erben und bas Den=

ichen-Geichicf abgespiegelt fieht. - Es giebt fromme Chriften, Rigoriften ber Sittlichkeit und Boeten Die Menge, aler fie boren aus ber Musit bes Lebens nur Die Melodie, Die Bergierungen, Die hoben Stimmen, nicht aber bie Grundbaffe und die Barmonie heraus; fie fühlen nur tie Beiterkeit bes Lebens, aber nicht feinen tragischen Das Natürliche erscheint ihnen feinmal über= natürlich und bas Jenseitige in keiner Gestalt im Dieffeite zu fein. Ihr flarer aber profaner Berftand halt bei allen Belegenheiten und in allen Augenbliden, auch in ber Liebe, im Glauben, im Boffen, im Dichten, im Traumen, ja im Sterben bas Dieffeits und bas Jenfeits, bas Endliche und bas Unendliche, Die Ratur und Die Uebernatur, den Geist und die Materie, bas Bunder und ben Berftand auseinander, nur um nicht ber Muftit gu verfallen. Mit folden Separatiften fann fich bann freilich fo Giner unmöglich verständigen, ber bie Wegenfate bes Lebens auch als ineinander fühlt; ber bas Endliche auf das Unendliche und diefes auf jenes bezieht, der Die Emigkeit bereits in ber Zeit und Die Uebernatur in allem Natürlichen fühlt; ber über bem Bunder bes Berstandes ben Berftand verlieren mochte und aus bem fo= genanten gefunden Berftande Narrheit und Blodfinn gu extrabiren verstebt.

Man darf nur die Schöflinge an einer geköpften Weide betrachten, um zu fühlen, wie wenig sich der Lesbenstrieb und die Dekonomie der Kräfte aus dem Meschanismus der Lebens-Mechanik, aus den Welt-Kräften und Impulsen erklären lassen. Wir ruiniren unser Hirn und Gewissen, wenn wir Materie und Geist, wenn wir Mechanik und Dynamik identificiren, und wir verdummen eben so, wenn wir die Gegensätze und Unterschiede des Lebens sieren, statt sie auf eine göttliche Einheit, auf ein Absolutes zu beziehen.

Digitized by Google

## XVIII.

## Die Deutschen und Franzosen in Parallele gestellt.

## Bur allgemeinen Characteristik.

"Bu ben Schatten-Seiten bes französischen Characters gehört ein grenzenloser Leichtsinn, welchem Uebermuth und Gransamkeit nicht ferne liegen, sehr verschieden von bem Ernste und ber Ruhe bes Deutschen. — Uebrigens zeigen ber Norden und der Süben von Frankreich, wie auch die einzelnen Provinzen auffallende Verschiedenheiten. — Der überseinerte Pariser contrastirt gewaltig mit dem frommen aber rohen Bewohner von Poitou, der quedsstlerne Gascogner mit dem plumpen Auvergner, der zweideutige Normanne mit bem treuherzigen Burgunder."

"Die eingebornen Mexifaner pflegen zu sagen: "un Frances tiene education", b. h. bem Sinn nach, ber Franzose weiß eine Berbeugung zu machen, aber er ist slatterhaft und seine Grundsätze taugen nichts; ber Eng-länder (fahren sie fort) hat gute Grundsätze, aber keine

guten Manieren; und ber Yankee besitzt weber bie einen noch die andern. Im Ganzen sind noch die Deutschen am meisten beliebt. Sie stehen in dem Ruse, mehr Erziehung als die Engländer und mehr Character als bie Franzosen zu besitzen."

\* \*

Der Deutsche hat mit tem Juten ben Individualis= mus, ben humor und bie Familiengartlichkeit, er bat mit bem Englander und Polen bas Berg, ben Sinn für Freundschaft, Die natürliche Empfindung, Die Liebe gur Landwirthschaft und patriarchalischen Lebensart gemein. Der Berührungs-Bunkt zwischen Stalieuern und Deutschen ift bie Phantafie, ber Naturalismus, Die bilbenbe Runft und bie Minif. Der Spanier ift bem Deutschen burch bie melandbelifche Grundstimmung, burd Benie und Charactertiefe, burch bie Energie feiner Leibenschaften, burch feinen brütenten Itealismus verwandt. Ruffen und Türken treten bem Deutschen burch Raturliebe, Phlegma. patriarchalische und conservative Tentengen nabe; nur Die Frangofen und tie Deutschen bilben ben tiefften Contrast burdmeg, wenn man nicht hervorheben will, baß fie ben Scharffinn, Die Lebhaftigfeit bes Beiftes, Die Spottsucht und eine Vorliebe für ben Schematismus in ber Staats-Bermaltung miteinander gemein haben. Räher geprüft stellt fid, an tiefen Achnlichkeiten eben bie tieffte Beterogenität beider Bolts-Ragen heraus. Dem Frangofen ift ber Schematismus, ber Mechanismus und jeber Styl ein letter 3med und eine absolute Satisfaction. - Dem Deutschen sind Schematismus, Styl und Methobe ein Mittel zur Zügelung ber Leibenschaften, ber Willfür, ber Perfonlichkeit, und zwar im Intereffe ber Religion, welche ben Naturalismus, ben alten Abam bekämpft haben will. — Der Deutsche liebt aber nichts= bestoweniger Natur, Phantafie und Leibenschaft. Die

Liebe ist ihm eine Natur-Religion und ber humor bie Maste für seine tiefsten herzens-Sympathieen, die er nicht unverhült zur Schau stellen mag. — Der Franzose dagegen tennt die Scham so wenig als tiefe Leibensschaft und humor. Er hält das Natürliche in Runst und Literatur für eine Barbarei und Unanständigsteit; während ihm in dem Berkehr mit dem andern Geschlecht das Schamlose und Zweideutige als das Anstänlichen Verschen mit Fremden und Frauen seine Natürlichkeit durch eine Convenienz, und revangirt sich dafür in der Poesie wie in den schönen Künsten durch Phantasie und Leidenschaft, durch eine Naturheiligung, aus welcher die Romantik hervorgegangen ist.

\* \*

"Der Deutiche bebarf eben fo febr ber Methobe im Sanbeln als ber Unabbängigfeit im Benken." "Der Frangofe bungegen betrachtet bie Handlungen mit ber Freibeit ber Lung, bie Ibeen aber mit ber Rechtschaft ber Gewohnheit."

Der Deutsche ist im Denken und Dichten frei und im Handeln ein Pedant, ber Franzose ein Stylist und Medyaniker im Dichten und Denken, im Handeln aber gar zu oft ein Narr und Phantast. Die große Nation ist stolz auf ihre rigorosen Begriffe von Grammatik und Classicität in der Literatur, aber sie sindet sich durch die fortwährende Säcularisation aller Sitte und Religiosität keinmal genirt.

Die Franzosen gleichen Weibern; fie sind inspirirt so lange sie mit Leibenschaft handeln, aber hölzern und ceremoniell wenn sie reslectiren. Sie wollen um ihrer Wetterwendigkeit und Zerfahrenheit willen thrannistet und centralisirt sein. Der Deutsche besitzt ein Centrum an seinem Selbst, mährend ber nach außen centralisirte Fran-

zose im Innern ohne Kern ist. — Der Deutsche bewährt sich als Birtuos und Mann im ibeellen Leben und wird zaghaft wenn er loshandeln soll. Er ist aber nur so in den ersten praktischen Bersuchen, weiter hin sindet er Dreistigkeit, Character-Entschiedenheit und Consequenz. — Umgekehrt ist's dei Weibern, Franzosen und Berauschten; sie fangen mit Inspiration und Enthusiasmus, mit Rhythmit au, werden in der Mitte übermüthig, consuse und närrisch — und verwildern, versumpfen am Schluß.

Berglichen mit ben andern Nationen ist im beutschen Character bas weibliche und männliche Element am vollskommensten abgewogen; ben romanischen wie den slavisschen Nationen gebricht bagegen bie männliche Grammatik, Vernunft und Theorie. — Den Engländern fehlt die flavische und romanische Grazie, die geistige Elasticität, die Flüssigkeit; — das männliche Princip ist in jenen Infulanern bis zur Karrisatur ausgeprägt. Der Deutsche allein versteht spröde und elastisch, sest und flüssig, männslich und weiblich, vernünftig und sinnlich, versteht ein ganzer Mensch zu sein.

\* \* \* if in allen Nuac

Der Franzose ist in allen Angenbliden ein undurchtringlicher, ein naiver Egoist. Er ist überall in allen Lagen und Schickfals-Versuchungen nur Er selbst; ein unzerstörbares, quecksilbernes Subject, bas in sebem Atomchen noch ein politischer, ein socialistischer Wetterbahn und Krähhahn verbleibt. Man kann Duecksilber, Narren und Franzosen im Mörser zersteßen und sie bleiben was sie sind. Ein Franzose ist eine six und fertig abgerundete, auf ben momentanen Witz gestellte Individualität; er bleibt mit Menschen und Dingen so arrangirt, daß er sie nur für das nimmt was er in jedem Augenblick von ihnen braucht und sieht. Was barüber hinansgeht, das schneidet er wie einen überslüssigen Klunker,

wie eine Ueberwucherung fort. Bas einem in Action begriffenen Franzosen unter die hanre fallt, wird voll= fommen harmlos mit gewissenloser Naivetät so beschnitten,

frifirt, geftutt und fricaffirt wie er's braucht.

Berfonen und natürliche Berhältnisse merben babei gan; fo medianisch wie tobte Dinge und Kabrifate tractirt. So oft ber Frangose in fremben Landen wirthschaften Durfte, hat er bereits in den erften Tagen, Wochen und Donaten jede Stadt und jeden Staat bis inclusive ber Universis täten nach frangösischen Chablonen zugeschnitten. Nur bie Unmöglichkeit, bem lebenden Menschen ben Leib aufzuschneiben und bas Gingeweite umzufleien, hat ber frangofischen Raivetät, Mechanif und Geschäftigfeit eine natürliche Grenze Bas fich irgend an Menichen und Geschichten. am Leibe, an ber Secle, an ber Religion und Sitte, an allen Beiligthumern ber Ratur und Ueberngtur entstellen. corrumpiren und profaniren läft, bas haben Frangofen verfratt, verfälicht, facularifirt und profituirt. Die frangöfischen Weiber malen fich in ber neuesten Zeit Augenbrauen, Augenlider, Augenwinkel (Damit mandelformia dinefische Augen beraustommen) und bas ganze Besicht. Das junge Weib und Die Braut Des Arbeiters, Die Land= frau in ter Rähe von Baris und ber großen Brovinzial= ftatte verfauft ihr Saar nicht nur, um mit bem Erlos ben erften Grund gu einem fleinen Betriebs-Ravital gu legen, fontern um einen großen Spiegel, einen Fautenil, ein Brunffleid anzuschaffen ober mas fonft ber Lurus befiehlt, ber heute bis zu ben Ginrichtungen ber Chifonniers gebrungen ift.

Da ber gebildete Franzose an seinem Körper, seiner Seele, an ber Sitte und dem Glauben seiner Bäter selten ein Heiligthum bekennt, so versteht sich von selbst, bag er mit ber Welt und Natur-Geschichte, daß er mit seinen Empfindungen und Gefühlen nicht so verwickelt sein kann wie der Deutsche, bei welchem Seele und Berstand, Wissen und Gemissen, Wit und Leidenschaft in nie

rastender Wechselmirkung begriffen sind. Der Deutsche ist so, weil er allen Dingen auf den Grund geht, in allen den göttlichen Zusammenhang und ein übernatürliches Mysterium bekennt; "weil er die Natur im Geiste, und den Geist in der Natur bewegt"; weil er den Herzpunkt zu einer Weltperipherie ausdehnt, und alle Lebenskreise zu einem Herzpunkt concentrirt; weil er ein historischer, ein weltbürgerlicher, ein kosmischer Mensch, weil er ein Bürger zweier Welten ist.

\* \*

"Der französische Geist benkt nur Angesichts bes Publitums, er ist niemals allein und jrei vor dem Object seines Rachdenkens. Das Publikum ist deständig anwesend, räth ihm, inspirirt ibn, modissiert die Entwisselung oder den Ansbruck seines Gedankens. Er siedt stets die Wahrbeit nur durch das Prissma der össentlichen Meinung. Wir Franzosen sind Leute der Disciplin im Denken wie in der Schlacht. Untere Denker wie unspere Soldaten begeisten sich unter dem Applaus der Menge. Der besse Tag der össentlichen Meinung ist die wahre Stubirfube unserer Philosophen, selbst wenn sie dun, als ichlössen sie sich in ibre vier Anuern ein, um nachzubenken. Der tranzösische Geist dat das mot dordre im Munde, in den Tagen revolutionärer Trunsenbeit, wie in denen der conservativen Narrbeit. Er giebt die Parole nicht, er emplängt sie. Die Cartesius sind sehr getten, die Spinoza unmöglich. Biele Schristseller und wenig Denker, bewunbernswerthe Klarbeit, mäßige Originalität der Bücker." Postive Metaphysik von Vacherot, —chemaligen Pirektor der Pariser Hormal-Lechuse.

Ein Socialismus ohne die Grundlagen der Geschichte und Religion, hervorgegangen aus den abstrakten Begriffen der Schulvernünftigkeit, muß eine Monstrosität bleiben; — eine solche haben die Franzosen seit der Revolution von 1789 verschuldet. — Dazu kommt noch, daß der Franzose eine lebhafte Sinnlichkeit, eine oberstächliche Bonhommie und Artigkeit, aber gleichwohl keine tiefe Natur-Empfindung, keine Herzens-Energieen, keine dauernden Herzens-Sympathieen, keine tiefere Herzensbildung, keine Seelen-Geschichte — daß er also kein Gemüthsleben im deutschen Sinne besitzt. Die nächste Folge von bieser Wibernatürlichkeit muß die Seelenlosigkeit seines Verstandes sein. Der Franzose ist ein tüchtiger Chemiker, Mathematiker, Anatom und Chirurg; — aber er überträgt eben beshalb seine analytische Virtuosität auf die sittliche Lebens-Ordnung; er ist in der Moral, in der Pädagogik, in der Politik und Philosophie, selbst in der Aesthetik, Religion und Poesse ebenfalls ein Mechaniker, Mosaik-Arbeiter und Chabsonensabrikant. — Die neuerdings hervorgehobene Frömmigkeit des Landvolks erscheint ganz so gedankenlos, leer, ceremoniell wie in Italien, — und nur in wenigen Provinzen mit sehr bigotten und verpuppten Gefühlen aetraut.

Der Grund-Irrthum bes heutigen Frankreichs ist und bleibt der, daß man den Staat, die Kirche, die Gessellschaft, die Sitte, ja, daß man Tugend, Religion, Poesie und Glückseligkeit ex abrupto fabriziren könne, falls man nur das richtige Recept zu jenen guten Dingen besitzt (siehe z. B. Montholonsche Tugend-Preise 2c.). — Selbst der französische Philosoph weiß nicht, daß die Ireen von der Geschichte ganz so rectificirt werden, wie rie Geschichte von den Ideen; daß erst in diesen gedoppelten Processen von Theorie und Praxis, von Expansien und Concentration, von individualisirender und generalisirender Bewegung, von Centrisugal und Centrispetalkraft die concrete Welt-Bernunft und die naturgemäße Societät bestehen.

Der Franzose hat weber einen lebendigen Begriff von ter Geschichte noch von der Religion, weil er die Seelens Geschichte und die Gemüths-Zustände besavouirt. — Die französische Leichtsertigkeit lebt weder in poetischen Erinnerungen noch in solchen Anticipationen der Zukunft, die man Philosophie und Religion nennen darf. Der Franzose verspottet die deutsche Wehmuth und Sehnsucht als Melancholie, als Mystik und Sentimentalität. Er lebt wie jeder flache Naturalist dem Augenblick; kennt also

nur eine Augenblicks-Braris, eine Berftandes-Philosophie, melde die Brobleme von Geschichte und Religion abzulofen versucht, und an ben naturlichen Dingen bie Seele, wie ben Conney und Contact mit ber fittlichen Welt ignorirt. - Da nun aber bie Gegenwart eine Reutralifation von Bergangenheit und Zukunft ist, ba in ben Augenbliden die verhüllte Gottheit und die enthüllte Beschichte gefaßt werden muffen, fo liegt die Unfähigkeit bes Frangofen auch für Die tiefere Beurtheilung ber Begenwart am Tage. — Ihm gebricht nicht nur ber Berftand und bie Bietat für bie Befchichte, bas tiefere Organ für Die Religion; fondern es fehlt ihm eben beswegen auch an bem tiefern Berftantnig ber Matur. Frangofen fann man nicht ohne eine Anwandlung von Ironie, ohne fomische und body herzbeflemmende Gefühle von roman= tifden Natur-Scenen occupirt feben.

Die frangösische Landschafterei wird burch verhältnißmäßig wenige Rünftler vom ersten Range repräsentirt. Die frangösische Gartenkunft ist so verschnitten ungegeheuerlich und forcirt, wie die romantische Poesie von

Engen Sue.

Wenn man ben Frangosen ein inspirirtes Verständniß ber Natur zugestehen soll, so muß man die Engländer, bie Deutschen, die Irländer und die Polen für Indianer

und biefe für Affen anfehen.

Wenn es aber einem Bolte an divinatorischem Instinkt, an einem Herzen für Natur, für Religion und Geschichte gebricht, bann barf man kein Prophete sein, um zu wissen, was aus seinen politischen, kirchlichen und

focialen Experimenten heraustommen wird.

In einem Staate, ber aus lauter complicirten Formen, Gefetzen, Gewohnheiten, Rechten, Convenienzen und künftslichen Lebensarten, aus einem Rattenkönig von Kämpfen bes Geistes und ber Gefchichte mit ber Natur besteht, in einem folchen Staat ist die Ibee einer absolut freien Arbeit, mit bem Appendix von freiem Handel,

Wandel und Worte, von freiem Glauben, Heirathen, Affociiren 2c. ein baarer Unfinn; gleichwohl ist dieser Unfinn das Lieblingsthema Proudhons, des Propheten ber französischen Social-Philosophie.

In bem Organ für Geschichte, für Religion und Natur besteht aber eben die tiefgreifende Verwandtschaft ber Engländer mit den Deutschen, besteht dieses Bruder-

Bolfes Bedeutung, Burbe und Miffion.

Poesie ist vor allen Dingen eine Geschichte, — b.h. cine unmittelbar angeschaute und im Herzen empfundene Genesis, ein Sonderleben in der Fülle und Mitleisdenschaft bes allgemeinen Lebens und getragen von ihm; — eine West in der West.

Wo ber beutsche Mensch auf keinem historischen Untergrunde weiter bauen, wo er keine Zukunft vorbereiten
kann, da giebt es für ihn keine erfüllte concrete Gegenwart, kein Gemüthsleben und keine Boesie. — Umgekehrt
ist dem Franzosen nicht leichter und lustiger zu Muthe,
als wenn er seine Societät von Natur und Geschichte,
von der Religion abgelöst, und von einer modernsten
Cultur-Chablonc, einer Mathematik und Mechanik abhängig gemacht weiß.

\* \*

Die Geschmacklosigkeit der Franzosen besteht aber nicht nur im Centralisiren, im Mechanisiren und Schematissiren des Berstandes, z. B. der Sprache, sondern der Empfindungen und Gefühle, z. B. in dem falschen Classicismus, im Schematismus, der nicht nur auf den Staat und auf das gesellschaftliche Leben, sondern auf die Poesie und die Künste angewendet wird. Die französische Geschmacklosigkeit geht also aus dem seelenlosen und mathemathisch-mechanischen Berstande des Franzosen hervor—der Franzose verhält sich zu keinem Dinge pathologisch wie der Deutsche. Die Geschmacklosigkeit des Deutschen

ift umgefehrt bas Product feines intensiven Seelenlebens, feines Bemuths, feiner Phantafie, feiner entwidelten Berfonlichteit, feiner Fähigfeit für fich felbst eine Welt gu beteuten, die ihn gum Individualismus und Bartifularismus treibt. Da nun ber beutsche Bartikularismus und die in ihm wurzelnde Geschmacklofigkeit ein Begengewicht braucht, fo barf man fich nicht munbern, wo bie beutsche Formlichkeit und bie in ihr begründete Bedanterie, b. h. bas andere Extrem ber Abgeschmacktheit herkommt, beffen Sublimirung fich wieder im geleckten Styl und feinen Convenienzen barlegt. Bas aber ber Frangofe in der Geschmacklosigkeit zu leisten vermag, davon giebt uns Riehl in feiner vortrefflichen Schrift: "Mufikalische Characterföpfen die nachstehende ergötliche Rotig: einer "Symphonie phantastique" will uns Berlieg bas Leben eines Rünftlers burch blofe Orcheftermufit zeichnen. Beim vierten Satz ("Marche au supplice") foll fich Borer laut Borfdrift bes Programms Folgendes benten. "Der Rünftler wird inne, daß feine Liebe unverstanden geblieben, er vergiftet fich mit Opium. Die Dofis ift aber zu schwach; statt ihn zu tobten, versenkt fie ihn in einen Schlaf, ben Die fchredlichsten Traume begleiten. Er träumt, daß er feine Beliebte getöbtet habe, daß er verurtheilt, und bag er zum Schaffot geführt werde und bag er feiner eignen Binrichtung beimohne."

\* \*

Die Chablone, bas Ceremoniell, die Centralisation und die ephemere Diktatur mussen den Leichtsinn, die sinnliche Flüssigkeit, die Liederlichkeit und Confusion des Franzosen in Schranken halten, — mährend der grüsbelnde Partikularismus des Deutschen, welcher den Gemeinsinn, die Gesellschaft, den Staat und die Rirche zu zerstückeln droht, ebenfalls einer rigorosen Norm und einer generalissirenden Methode bedarf. — Die deutschen Beranten, d. h. die Formthrannen und Chablonen-Leute

sind zugleich Kleinigkeits- und Subtilitätenkrämer, Haarspalter, schwierige Charactere, mit benen man nicht vom
Fled tommt, weil sie an jedem Haken noch ein Häcken
auffinden, nichts glatt zu streichen, oder im großen Styl
mit einem muthigen Rhythmus zu behandeln verstehen.
Die französische Peranterie pflegt dagegen nicht selten mit einer Leichtsertigkeit, Abstraction und Phantasterei affociirt zu
sein, die sich kopsüber in die gewagtesten Geschäfte und
Gelospekulationen, in die absurdesten Neuerungen stürzt.

Der Deutsche kennt bie Gegengewichte für seine separatistische Lebensart; sie bestehen eben im Ceremoniell, im Nechts-Schematismus, in ber Berwaltungs-Maschinerie, in ber Heiligung ber Form. Die Träger bieser Formen-Religion, die Ihrannen ber Form, die Chablonen-Fabristanten, die stillen Enthusiasten des Ceremoniells, der Methode, ber Lebens-Grammatit und Mathematit — die Deutsch-Chinesen —; sie machen die deutschen Bedanten aus, die man in anderer Gestalt und mit andern Accenten unter solchen Franzosen antrifft, welche ebensalls begriffen haben, daß die Sinnlichseit und Frivolität ein Gegengewicht bedarf.

Turghenem's "Tagebuch eines Jägers" giebt 3Uustrationen genug zu bem stupiden Mechanismus

in ter ruffifchen Bilbung und Convenienz.

Die Englander leiften auch etwas in ber Bedanterie und Förmlichfeit; aber im Untergrunde ift gleichwohl ein Itealismus, ber fich durch ben humor verräth.

Die Burzeln bes englischen Formalismus sind individuelles Leben, Driginalität, geistige Schämigkeit, starkes Selbstbewußtsein und Stolz. Der Russe dagegen hat vielleicht am wenigsten Character und Driginalität von allen Racen. Sein Formalismus, sein Schematismus zeigt ben naivsten Ausbruck der abscheulichsten Materialität. Der russische Materialismus und Mechanismus ift sein eigner Grund und Zweck; also kein Symptom, wie bei Engländern, Deutschen und Franzosen. Man trifft in

ber Wurzel auf keinen Geist. Der Franzose hat auch nicht sonderlich viel Seele, aber akute Bonhommie, Esprit und wissenschaftlichen Berstand. Der Italiener besitzt Natürlichkeit und Instinkt. Am Russen begreift man dagegen sehr schwer, daß er die Rolle des unsterblichen oder nur des civilisirten Menschen noch so täuschend zu spielen versteht.

Der Pole allein haßt vermöge feines intensiven Raturalismus consequent jeden Schematismus, jede Gramatit und Norm; er zeigt sich von der deutschen Bedan-

terie nicht nur angewidert, sondern indignirt.

Der Deutsche allein ist Pedant, Sclave der Form; und dann wieder nach dem Gesetz der Reaction sorms loser Schwärmer und Enthusiast; er ist Idealist und Materialist, Romantiker und Dogmatiker, Kritiker und Phantast, Träumer und Mechaniker, Theosoph und Atheist in einem Athem und in derselben Situation. Er verssteht eventuell ein Narr mit Methode und, wenn er ästhetisches Malheur haben soll, ein Ideal von Abgeschmacktsheiten zu sein.

Der Franzose leistet aber unbestritten in diesem culturhistorischen Genre, durch welches das ganze Menschens Geschlecht gekennzeichnet wird — das nec plus ultra in jeder Epoche und bei aller Gelegenheit. Er versteht nicht nur ein Narr mit Methode, ein Winkelnarr wie der Deutsche zu sein, sondern er ist ein Narr mit Courtoise mit Lüstre mit Vergnügen mit Welt-Spektakel, mit genialer Virtuosität. Der Deutsche versteht nur ein trister, trockner Narr sir Haus und Schule, für seine guten Freunde in solidum zu sein; der Franzose aber ist ein öffentlicher, ein mit Brillant-Fazetten geschliffner aller Welts-Narr und Hanshasenfuß. — Er macht Propaganda und Moden mit seiner Narrheit und Absurdität; er steckt mit diesen ergötzlichen Fakultäten nicht nur die civilisitre, sondern auch die halbbarbarische Welt, z. B. Russen, Türken und Araber, also die halbe Welt-Ge-

schichte an. Er zieht nicht nur die Künste, die Wissenschaften oder die Romantik, sondern auch die Diplomatie — die europäische Politik, die Religion, die Sitten, den hausbacknen Philister-Verstand, das Geld-Geschäft, das dürgerliche Gewerbe, die Nationalökonomie, ja selbst die Religion in seinen närrischen Bereich; indem er z. B. durch Herrn Proudhon abwechselnd den Glauben an Gott auf Nationalökonomie, und diese hinwiederum auf den Gottes-Glauben begründet, oder irgend einen renommirten, modernen und socialen Hanswursten apokalpptisch werden und "Worte eines Gläubigen" für die Schnell-Gläubigen schreiben läst.

Die närrische Methote bes Deutschen hänat boch bei ihm mit einem Glauben, Lieben und Beiligen, mit einer Leidenschaft, mit feinem gangen Gemuthe zusammen; während die Frangofen und Frangösinnen mit nüchternem Muthe, mit blafirtem Bergen, mit eistaltem Berftande, mit ichematisirten Gefühlen zu ichwärmen. Gott ein= und abzuseten, bas Rad ber Welt-Geschichte zu bremfen, bem Bening ber Welt-Geschichte eine Berrude, eine Freiheite= Müte aufzuseten und aus Zeitvertreib in ben Tod zu geben verfteben! Bener Berliner Schufter-Junge. ber auf einen Stuhl geftiegen mar, weil er fich in die Stirne beiffen wollte, ift eben nur ein Lehrling ber großen Ration, die fich den eignen Ropf abreift, indem fie ihrem besten Rönige ben Ropf abschlägt, und fich fcon jum ameitenmal einen torfifchen Ropf auffett, um mit bemfelben politische Ropfstegel zu fchiefen. Und fiebe ba: Was fein Berftand ber Bundes-Berftandigen fieht. bas übet in Ginfalt ein forfifch Gemuth. Der torfifche Ropf schiebt alle Neune! Beschwindigfeit und Dreiftigfeit ift eine Bererei für die Deutschen, aber nicht für Die Franzosen mit dem forsischen Ropf. Letzlich aber tommt es boch für diefen Berentopf brauf an, bag er bie Rlippe Belena umfchifft. - Kluger Reffe, bent an bas Enbe bes tlugen Ontels!

## Die deutsche Ungrazie und Cölpelei als Product der deutschen Wahrheitsliebe und Chrlichkeit.

"Der Deutsche ist wegen seiner Tiese und Retigiosität vor Allen ber, welcher die schwere Noth bes Leben stüllt, bas macht ibn schwerfällig, baklich, ungraziös, zauserlich, bervede, wieberbaarig und rauß; das macht ibn auch beschich, sprüde, wieberbaarig und rauß; das macht ibn auch beschieden bis zur Blödigkeit; es bat ibn sogar kriechend und niederträchtig gemacht. Der Deutsche kennt weber den Leichten Sinnes; der Bentsche ih seiner unnersten Ratur nach vertändig, wirfend, bebarrlich, er ift "en deslich, beides berrliche Wort deltsch bei lange, lange Linie des herrliche Wort drücktigen Wenschen aus. — "Endel ich beigt der Neussch, der iedem Beginnen auch das Ende der Sache bedenkt. — Der Deutsche und das Ende der Sache bedenkt. Der Deutschlen und das Ende der es abe bedenkt. Der Wensch

i.

٠,

von der Welt.
"Bir find wie ein wimmelndes und frimmelndes, wie ein immer umberfriechendes, umfreisendes, fegendes, frasgendes, schlegendes Wurm volf, gleich Vienen und Ameijen. Deutisch Gefühle, Gedanken und Etrebungen schwirren, wirren und friechen im umfreisenden, untfaren Gedäringe gewiß viel mehr und viel länger durcheinander, als dies dei der delien Spanier und Italiener, dei dem mird. — Bei solchem Gewirr und Italiener, dei dem mird. — Bei solchem Gewirr und Geschwirr bleibt endlich Vieles als ein unauflöslicher dier Knäuel und Klumpen liegen; daher kommen die köstlichen, consusen Tropke, die Träumer na der Kluber, consusen Tröpke, die Träumer na de Krübler hie Erstümer und Geschwirten und Erstlichen, dereicheringel mit ihren Berzbeschwerden und Grillen, ihrer Kopfhängerei und Luckmäuserei, was sich die in die Sprace hienindringt."

Die Wahrhaftigkeit und Solidität, welche Carlyle dem unsterblichen Könige von Preußen, Friedrich II., als Character-Sigenschaft zuerkennt, darf der Deutsche noch heute dem deutschen Menschen als ein Kriterion zusprechen, wenn er ihn mit andern Völkern vergleicht. Der Deutsche war und ist nur zu oft ein ungeschlachter und unstätiger Mensch, ein von allen Grazien verlassener Tölpel, ein Träumer und Sinfalts-Pinsel, ein Idealist und Märchen-Mensch, der sich leicht düpiren, der sich halb mit Wissen und Willen Phantasiestücke aufhesten läßt, oder für den eignen Gebrauch sabrizirt; aber dieser leichtgläubige, Alles überdichtende und ergrübelnde Deutsche ist desto seltener

ein zweideutiger Character! Er ist ein Selbstäuscher, aber wissentlich kein Charlatan, kein Täuscher und Geister-Seher für Andre und zu einem materiellen Zweck. Der Deutsche liebt die Illusion, aber er bleibt nicht im Idea-lismus befangen, sondern geht dem Scheine auf den Grund; er hat mehr Thatsachen in allen Welt-Reichen registrirt und glücklich zur Rede gestellt, als alle andern Bölser insgesammt. Wenn die Versöhnung von Idea-lismus und Realismus, wenn die Wahrhaftigkeit, die ehrliche Intention irgend ein Volk characteristrt, so sind wir dieses Volk!

Aus bem Grundauge bes beutiden Men= f den, an feiner oft bis zur Karitatur getriebenen 28 abr= heiteliebe mogen wir ben Stempel feiner fittlichen ileberlegenheit über die romanische, überall zur Borftellung und Oftentation geneigte Race, und ben Beweis entnehmen, daß ber Deutsche zur Weltherrichaft berufen ift, Die er im Beifte bereits ausübt, ba es mefent= lich teutsche Wissenschaft, beutsche Runft und beutsche Sitte ift, welche ber civilisirten Welt die Gestalt und die Befette gegeben hat, in benen sie weset und besteht. - Die beutsche, fich forterbende Wahrhaftigkeit und Bieberkeit ift es. Die unfere Ungrazie, unfer ungefchlachtes Wefen, unfern Chnismus, unfern Mangel an äußerlicher Wohl= anständigkeit und Repräsentation verschuldet, mabrend bie weltberühmte Politesse ber Frangosen, aus ihrer unfag= lichen Gitelkeit, Oberflächlichkeit und Oftentation, aus ihrer naiven Lügenhaftigkeit hervorgeht. Roch weniger burfen wir beklagen, bag une bie Grazien nicht zu wiegen pflegen, wie fie es ben Italienern, Spaniern und Bolen thun, benn bie Grazien gestatten nimmermehr ben Bruch zwischen Ratur und Beift, aus welchem bie Cultur=Beidichte bes beutiden Boltes ber= vortreibt, und ben Naturalismus befiegt.

Die Kosaden-Grazie, Die ästhetischen Talente ber Bolen erklären sich aus ihrem frei entwidelten Natura=

lismus. Beil aber ber Deutsche, ber Englander, mit ihrer Cultur Ernft gemacht haben, weil fie fich bas Leben, Die Wiffenschaften und Künfte fauer werden laffen, weil fie Schule und Sitte beilig balten, weil fie einer, für Recht und Gefet begeisterten Race angehören, weil ber geistige Fattor in ihnen über die Natur herrschen barf. barum find fie teinesweges von den Grazien gewiegt. Welder Menfch bas Berhängnifvolle bes Erbenfeins, das Ineinander von Tod und Leben, die Zweideutigkeit ber besten Tugenden und bie Gitelfeit aller Erbengüter begreift, ben muffen bie Grazien flieben. Die alten Griechen waren fo geschmadvoll, hatten fo viel Formen-Sinn und Schönheits-Befühl, weil fie fo wenig intenfives Seelenleben, weil fie feine transscendente Seele befagen, weil fie feine Bergens-Bilbung, feine Bemuths= Bewegung im driftlichen Ginn fannten. Bei ben Gricchen gab es bem Staate gegenüber fein individuelles Recht, feine persönliche Ehre, fein Naturrecht, fein unantastbares Brivatrecht. Staat und Kirche waren verschmolzen, felbst bas Familienleben ging im Staatsleben auf. - Die Griechen besagen eine intelleftuelle, aber teine feelische Individualität; fie fannten alfo auch nicht die innern Kämpfe und die afthetischen Ginbuffen, welche mit bem entwickelten Gemutheleben verbunden find. Die Griechen hatten Phantafie, Beift und lebhafte Sinnlichkeit, fie hatten finnliche Leidenschaften. - ba aber bas Seelenleben, bas Gemüth sich nicht als eine felbststänrige Macht hervor= bilbete, so murde bie natürliche Barmonie von Sinnlichfeit und Beift nicht geftort. Aus Diefer Barmonie ging Das finnliche Gemein-Gefühl, ber 3beal-Ginn, ber Beschmad, bas Gefühl für ichone Form hervor. Der Deutsche aber tann es nur schwer zu dieser harmonie ber Rrafte bringen, weil fich bei ihm bas Geelenleben gang fo gu einer felbstständigen und transscendenten Dacht herausgebildet hat, wie die Sinnlichkeit und ber Berftand; - und weil bann wieber biefe emancipirten feelischen Fafultäten burch einen rigoristischen Schematismus contrebalancirt werben muffen, ber sich gleichfalls nicht mit ben

Gragien trauen läft.

Der Deutsche mird in Amerika nicht nur wegen feiner Demüthigfeit und Beichmüthigfeit, wegen feines Mangels an National-Gefühl und mannlicher Enticiedenheit, fonbern auch megen feines Mangels an äuferlichem Anftante, an gebildeten Formen, wegen feiner ichlichten Art und ichlechten Rleibung verachtet und verhöhnt. -Die ameritanische Demofratie, beißt es, hat ten Unterfcied ber Stante, alfo auch ber Bilbungeftufen aufgehoben; und weil jeter freie Mann in Amerita fühlt. raß er allen andern ebenbürtig ift (wo möglich Bräfident ber vereinigten Staaten werben barf), fo hat er auch ben Muth und bie Ambition, fich auferlich fo gefleibet und gebildet barguftellen, bag er menigftens nicht augenfceinlich von ben bistinguirten und wohlhabenben Claffen absticht und Die Demofratische Uniformität verlett. bem Aufzuge bes Deutschen, in feinen bauerischen Dla= nieren, feiner platten Sprache fieht ber Amerifaner eine Chrlofiafeit, eine Bergichtleiftung auf bas bochfte But. auf Gleichheit und Freiheit, Die fein anständiger und freigeborner Menich taburch aufgeben barf, baf er, wie ein Paria ericbeint, fo lange er noch einen Blutetropfen im Leibe, und ein Baar Faufte gur Arbeit und gum Freiheitstampfe am Leibe bat!

Wenn ber Umerifaner so spricht, so mag ihm bas nachgesehen sein, weil es zu seiner bunkelhaften Natur und zu seinem bemotratischen Glaubensbekenntniß gehört; ben beutschen Arepten biefer transatlantischen Philosophie

muß aber bies insinuirt merten:

Der Amerikaner nimmt nicht nur aus Freiheits-, Ehr= und Schiedlichkeits-Gefühl, ober gar aus einer Schamhaftigkeit, Die ben Nebenmenschen durch Rohheit und Häßlichkeit zu verletzen befürchtet, sondern defhalb noble Facons an, weil er zu hohl und feelenlos, zu

geistesarm ift, um eine eigne, volksthumliche Lebensart und Sitte von Innen beraus zu ge= stalten, wie es ber beutiche Bauer= und Sand= werterstand vermocht hat. - Auch in Italien, in Frankreich und Bolen finden wir in bem Bolf ber Städte und namentlich bei den Frauen die Ambition. in Kleibung, Aussprache und Manieren es ben Gebildeten gleich zu thun, ohne bag biefe Thatfache einen andern Grund hätte, als den Mangel einer Wahrheitsliebe, einer per= fönlichen Demuth, Innerlichkeit und Originalität. — Der Ameritaner ift es eben, ber, getrieben von feiner Oftentation und angebornen Unverschämtheit, von feinem Soch= muth und Profan=Ginn, eine Staats=Berfaffung und eine fociale Cultur fabricirt hat, die nunmehr fo nivelli= rend auf die Maffen gurudwirft, daß bie Individuen mit Uniform = Seelen, mit einem ichematifirten Bergen, mit Uniform = Physiognomicen Welt fommen. Die Seele bes Amerifaners geht fo gang in der National=Seele, in dem National=Berstande und in ber National-Industric auf, baf fich freilich eine politisch machtvolle Ration, ein äußerlich anständig gefleideter und gearteter Bürgerstand barftellt, aber von eigentlichen Ber= sonen, von innerlichen und vertieften Menschen im beutschen Sinne nicht die Rebe fein fann.

Eine bentsche Person hat aber die Bedeutung und Qualität, daß sie nicht nur die Menschheit, sondern auch ein Individuum darstellt, an welchem man das Genus und zugleich die originelle Inkarnation und Ausprägung desselben in jedem Exemplar studiren kann; während der Amerikaner nur seine Race, und, trot der adoptirten nobeln Form, nur die brutalen, profanen, abgeflachten Seiten dieser Race und ihren Gelds Berstand repräsentirt. Dieser transatlantische Berstand ist es, der in den heiligsten und geistigsten Dingen zuerst und zuletzt den baaren Kostenpunkt und den baaren Prosit in's Augenmerk faßt, also trotz aller politischen Freiheit

einer materiellen Sclavere i verfallen ist, mit welcher verglichen die selbstbewußte, freiwillige und vernünftige Unterwerfung unter Autoritäten, Polizei-Gesetze und historische Lebenvordnungen, eine Götterfreiheit genannt wers ben barf!

Dem armseligen beutschen Sandwerker und Tagelöhner barf nicht nachgefagt werben, baf er bem beutschen Bolt burch feine rathlofe, lintische und gebrückte Erscheinung Schande macht, benn in Diefer feiner Art zeigt fich für jeben Menschen, ber einen sittlichen Sinn hat und fein Amerikaner ift, Die natürliche Schämigkeit und Befcheibenheit, die religiofe Demuth und die innere Burde bes beutschen Beiftes, der Die Rraft und ben Stoly befitt. sich feine eigne Sprache und Sitte berauszubilden. In Diefer erften Unanftelligfeit, in Diefer melancholischen Baffi= vität und Unterwerfung ber beutschen Ginmanberer befundet fich bas beutsche Gemiffen, welches fühlt, bag es burch Ernft, Ergebung und Resignation eine Gunbe abjubugen hat, die Gunde, das theure Baterland verlaffen zu haben. Der Mensch aus bem Bolke kann nicht a priori conftruiren, mas die Fremde ift, und wie fie auf Die Seele wirft. Daf fie ben Deutschen in ber erften Beit so niederwirft, so linkisch macht, so verstummt und verdummt: bies ift ein erhebendes Zeugnig ber beutichen Gemüthstiefe, ber beutschen Ratur und Religion eben fo fehr, als es eine Schamlofigkeit bocumentirt, wie biefelbe Literatur, welche Diese Deutschen Auswanderungs=Dipfte= rien burch Berherrlichung ber amerikanischen Buftanbe birect und indirect verschulbet, sie noch obenbrein brandmarken hilft, indem fie bem Spott einer brutalen Race beivflichtet, Die allein burch Die Deutschen gur Bumanität erzogen werden fann. Unfern beutschen nationalen Bebrechen liegen rein menschliche Facultaten, liegt eine Gemuthetiefe, eine Wahrheiteliebe, Bergenebelitateffe jum Grunde, mahrend die Tugenden ber Nordameritaner aus bem Materialismus, aus bem tahlften Rationalismus,

bem herzlofesten Egoismus hervorgeben, aus einer conglommerirenden Rraft und einem Socialismus, Die man an Bienen, Ameifen und Prairiehunden ftubiren fann.

Ein paar Worte vom deutschen Verstande.

"Ich muß nach meiner Erfahrung wirklich bedaupten, daß der Deutsche, als ein dem Urvolke oder Weltvolke gleichsfam noch näher stehender Menich, in seinem Bolke weit mehr Stufen babe, als andre Bölker, welche durch eine Lange Reihe von Verwandlungen mehr durch einander gemischt und geschättelt sind, bei welchen alle Hugen und schlausen Triebe mehr durchgesichtet und von Geist durchenungen sind, ohne daß wir sie deswegen im Gangen als geistreich anerkennen wolken. Vieles in dem Leichen und Geschwinden des Spaniers, Franzosen und Volen ist auch flatternder Wind und dinner Schen, kommt und Deutschen dei unserer größeren Langsamkeit daher meistens geschetzter vor als es ist."

Wenn in Deutschland Jemand etwas in's Werk richten will (bemerkt ein Reisender in Amerita), so fragt er zuerft, "wie wird bas gemacht", - es bestimmt ihn Sitte, Berkommen, Tradition; - ber Amerikaner überlegt bagegen, mwie tann basam beften gemacht werden". - Beide haben recht; neue Berhaltniffe, Co-Ionieen erziehen ben Selbst=Gebrauch bes Ber= ft andes; - ein hiftorisches Land forbert Sitte und macht die Gewohnheit zur ersten Macht. — Amerika bildet Autodidakten, Manner, Charactere, aber auch Monftrofitäten. - In einem Lande von alter Cultur ware es lacherlich, bei jeder Belegenheit eine Erfindung und ein Gewerbe von vorne erfinden zu wollen; es gilt bort Erziehung bes Gemüthe und bes Gefchmade, was nur bei einer gemiffen Baffivität und Bietat gegen Die Convenieng und Tradition ju Stande tommen fann.

Der Franzose fragt nicht nach bem Wesen ber Dinge und ihrer nothwendigen Wirkung, wie dies die deutsche Art ist, sondern er faßt Menschen und Sachen nach ihrem Schein, nach ihrer augenblicklichen und nächsten Wirstung auf, denn so macht es der sinnliche Verstand. — Ihm ist wenig oder gar nichts an der Ergründung der Erscheinungen, an ihrer Geschichte und Genesis gelegen, aber destomehr an der Art, wie sie in die Sinne fallen und was sich mit ihnen machen, was sich von ihnen augenblicklich profitiren oder befürchten läßt.

Der Franzose wie jeder Praktikus, greift alles aus ter Mitte, oder er wird Schematiker, wo er sunthetisch und philosophisch zu Werke gehen soll. Der Deutsche allein ist sustematisch, ohne die Rechte des Herzens zu verkennen; — er individualisirt und generalisirt bei einer und derselben Gelegenheit, d. h. er bildet Theorie und

Braris ineins.

Der beste universellste Berstand nütt nichts ohne Character-Energie, Seelenstärke und Nüchternheit, und dann wieder hilft diese Nüchternheit und Berechnung nichts ohne Begeisterung und ohne eine Bernunft, von welcher die Weltökonomie gesaßt wird. Die Praktikanten behaupten, es gabe nur einen Augenblickverstand und die Ideologen statuiren nur einen allgemeinen Berstand; die Wahrheit aber bleibt eine individualisirende wie generalisirende Erkenntnis und Thätigkeit, eine Passivität und Activität, eine Rücksicht und Rückslosigkeit, ein Machen und Wachsenlassen.

Der beutsche Verstand wird allzusehr burch Träumerei und Sentimentalität, burch Ibeen, Stimmungen und Metamorphosen, burch Rücksichten, burch das Bestreben nach universeller Thätigkeit und Erkenntniß inshibirt; wie aber die durch Einseitigkeit, durch eiserne Character-Consequenz und Nüchternheit errungenen Erfolge, von der Belt-Veschichte und dem Lebens-Gesetz aufgerollt werden, zeigt das Leben Napoleons! Nur

ber Character erringt Erfolge, nur die Rücksichtslofigkeit giebt Rraft, nur Die Ginseitigkeit bobrt ein Loch in bas materielle hinderniß; - nur die Befchränktheit ift in gewiffen Augenblicken eine effective Rlugheit, und bas Bagnig führt zum Glüd: zulett aber erwachsen aus folden Einfeitigkeiten und ichematischen Confequengen bie schlimmsten Reactionen. Das Organ, der Mifrotosmus, bie Berfon, welche zu viel Lebensfraft an fich gezogen haben, leiden Entzündung, fonnen fich als Gravitationspunkt, als Ropf und Berg ber Welt nicht behaupten; es entsteht Stodung, Confusion, Giterung und Desorganisation. Die Erfolge, Die raschen und handgreiflichen Effette aller breiften Theoretiter wie Brattifanten blenden die Welt; aber dieje durch Rücksichtslofigfeit, Ginfeitigfeit, Dechanismus und Plöglichkeit gewonnenen Errungenschaften find es eben, von welchen bie Dekonomie ber Natur und Geschichte perhorrescirt, in ihren allmäligen taufenbfältigen Bermittlungs = Processen geftort, und fo in ihrem naturgemäßen Fortschritt immer wieder um Jahrhunderte gurudgeworfen wird. - Behören nun biefe Retarbationen mit zur Lebensökonomie, jo ist es Raison, bag auch bie Opposition als ein integrirendes Moment ber Cultur=Geschichte aufgefaft mirb.

\*

Bogumit Belg : Die Demicben. II.

## Ein Wort vom oft- und westpreußischen Verstande.

Die Temperamentsverschiedenheit zwischen dem Nordebeutschen und dem Franzosen ist sehr groß, und der Grund von vielen Characterverschiedenheiten der beiden Nationen. In Frankreich und schon am Rhein mußte ich beim Einheizen der eisernen Defen, die mit zwei Schaufeln Kohlen und mit einem spektakulösen Getrommel bedient werden, an das Naturell der Franzosen denken; sie brauchen für ihren Enthusiasmus ein Minimum von Nahrung, kommen mit viel Lärm in hie und sind in dem Angenklick abgekühlt,

wo ein Nortbeutscher erst warm zu werben beginnt. Gin west- und oftpreußischer Bauer ist seinem Biegelofen ähnlich; man heizt ihn mit einem halben Fuber Holz, aber bann halt er zur Noth zwei Tage und zwei Nächte warm.

Es tommen Zeiten, in benen auch eine nüchterne Race für eine Wahrheit fo reif geworden ift, bag biefe nur bei Ramen gerufen werben barf, um Tagesverftand, Wirklichkeit und Tages = 3mpule zu fein. 3m 201= gemeinen aber fommt man ben Leuten bes Boltes mit Ireen nicht auf birectem Wege bei, am wenigsten mit Rebefünften und abstrafter Explifation, und nie verfangen beim Dorblander Recensarten, Die mit großer Schwunghaftigkeit, mit Emphase und Bathos ausgesprochen werden. In Dit- und West-Breufen bort ber Mann bes Durchfonitte bergleichen Deflamationen und Ueberichmanglichfeiten rubig zu Ente; am Schluffe aber faßt er feine Kritif in ein Wigmort gusammen, bas burch feine Draftit rem Enthusiaften Die Luft am Deflamiren auf immer benehmen muß. Der gute Freund fagt z. B. bem Bruber Redner, Der ohne Talent ober bei unrechter Gelegenheit geredet hat, ober reden will, nüchtern in's Dhr: "De nich mach Dich boch nicht zum Rarren".

Ein nüchternster und undurchlassender Berstand bildet ben Panzer und die Haut des nordischen Menschen; haben die neuen Wahrheiten und Ideen nicht die Kraft von Geschoffen, so dringen sie nicht zum Eingemeide ber Leute, und am wenigsten durch den phlegmatisch-fritischen, langsamen, zähen Massen Vrgumente, die wie Schrauben ziehen, durch eine Logis, die wie eine eng-lische Feile in ben eisernen Berstand einschneibet, das geht auch im Norden nicht an's Herz. Je tönender die Worte und Phrasen, je schwunghafter die Wendungen, je blüthenzeicher die Gefühle, je bildreicher die Gedanken sind, desto widerwärtiger und affectirter erscheinen sie dem nordischen Publito. — Nur wenig ununwundene, nüchtern ausge-

fprochene, von allem Beiwert entfleidete, bart an bie Sache gehende Worte, mit scharfen Berftandes-Accenten und einschneidenden Beweisgrunden, thun eine Wirfung auf ben scharftriftallifirten, bemantharten Berftand jumal bes nordischen Gelehrten. Bei Rangel-Reben berbirbt eine leiernde, nafelnde, oder eine beclamirende Stimme wieder ben Effect. Der Nordlander respectirt nur Wahrheit, Sachverhalt und logische Form; mas im entferntesten an Phantasterei, Affectation, Machmertig= teit und Sentimentalität erinnert, ober auf Beiftreichig= feiten ausgeht, wird hier mit Widerwillen als Unmacht und Befdmadlofigfeit gurudgewiesen. Der Dit-Breufe ift nie ber Manu, ber sich wohlfeil zu Rebe stellen und imponiren laft, und am allerweniaften burch Stolifation. Redefünste verfangen bei ihm nichts. Declamation und Oftentation eteln ben nordischen Menschen in allen Klassen und auf allen Bilbungsftufen an; gegen biefe Regel fommen die Ausnahmen nicht auf, mahrend bereits am Rhein bas umgefehrte Berhaltniß zur Geltung tommt, weil bort Sinnlichkeit und Einbildungsfraft viel leichter den Verstand gefangen nehmen, als bei uns.

Es ist von Bebeutung, daß man in Ost= und West= Preußen nicht "Bäterchen" ober "Mütterchen" sondern "Baterchen" und "Mutterchen" sagt. Der Preuße haßt Alles, was im entserntesten einer Schauftellung der Gefühle ähnlich sieht. Ihm erscheint das Zierliche in dem "ä", gleichwie jede Grazie und Nettigekeit, jeder spielende, naive Ausdruck der Empfindungen, also auch die tändelnde Zärtlichkeit in dem "Bäterchen" ober "Mütterchen" als Affektation; und dieselbst als Grimasse und Lügenhaftigeteit\*). Es giebt nicht viel Bolksstämme, die intelligenter, gerabsinnisger, wahrhaftiger, kritischer und humoristischer, aber auch

<sup>\*)</sup> Die Bögelein, Blumlein, Aengelein find bier gar nicht beliebt; es beißt bier Blumden zc.

wenige, die schroffer, schärfer, rudfichtslofer und ungraziöfer sind, als der preußische Stamm. Der Bertehr des Westpreußen mit Juden und Bolen (welche
eben so wenig Brutalität zeigen, als der Italiener oder Franzose und Spanier) hat gleichwohl beim gemeinen Mann nicht die chnische Brutalität vertrieben, in welchem Artikel auch der gemeine Engländer etwas zu leisten vermag. Aber die Zwiespältigkeit ihres sinnlichen und geistigen Menschen, der Dualismus von Gefühl und Verstand, die größere Schwierigkeit im Norden: die Forderungen einer harten Wirklichkeit mit dem Ideal zu versöhnen, und die Nothwendigkeit, einen Mischmasch von Elementen und Nationalitäten ineinszubilden, erzeugt in Preugen wie in England den Volkshumor.

Der Nordbeutiche, insbesondere ber Breufe, ift ber einzige Menich in ber Welt, ber Refpett vor Eigennamen hat, ber jebe frembe Sprache mit bem richtigen Accent und Avec, mit metrischer Bracision zu fprechen vermag. Bo es ihm aber mit irgend einem Kunftftud, 3. B. mit polnischen Worten, in welchen brei und vier Confonanten ohne Bocale ausgefprochen werden muffen, miklingt, ba ift er bemüht, bie Edmierigfeit zu überminden und weiß gang bestimmt um bas Malheur; bie Bestpreugen aber fprechen bas Bolnische gang fo vollkommen wie bie Bolen Der Bole drudt fich im Frangofischen mit Leichtigkeit und Feinheit aus, weil er barin von Rinbesbeinen an Unterricht empfängt, aber er respectirt bie Länge und Rurze ber beutschen Sylben eben fo wenig als bie ber lateinischen ("nos Poloni non curamus quantitatem Sylabarum"). Rur die Sachsen, bas heift bie Rachtommen ber wendischen Glaven, leiden an bem Malbeur eines unglücklichen Dhrs, nicht nur für bas barte und weiche "B" ober "T", fondern fie ziehen auch, falls fie polnisch fprechen, Die furgen polnischen Sylben auf eine lächerliche Weise lang. - Der Bole verstümmelt Die aus bem Deutschen entlehnten Borter auf eine fchenfliche

Beife, indem er 3. B. ftatt Kraftmehl "krochmal" fagt. - Solche Corruptionen erlaubt fich ber Deutsche tein= mal. - Frangofen wie Englander respectiren feine Berfonen- wie Statte-Ramen aus fremten Sprachen. Diefe Unart entspringt bei ben Göhnen und Töchtern Albions nicht nur aus buntelhaft übermuthiger Nonchalance und Bequemlichfeit, fondern auch aus Dangel an afthetifdem Behor und afthetifdem Berftanbe: bei ten Frangofen aber aus bornirter Naivetat, aus Leicht= fertiateit, wie ans ber felbstgefälligen Ueberzeugung, bag ihre Sprache, baf ber frangofifche Rlang und Accent bas Muster für alle Sprachen und ein Kanon ber Aesthetif fein barf. Der Deutsche hat mit Ausnahme weniger Stämme nicht nur ben afthetischen, ben mufitalifchen, fondern auch ben sittlichen Berftand, Die Gelbstwerleng= nung, ben objectiven Ginn und universellen Beift, um Die Keinheiten ben Genius und bas Itiom aller Sprachen zu penetriren.

Bon ben Ruffen ift bekannt, bak fie alle Sprachen nicht nur mit Leichtigfeit erlernen, fondern pracife fcbon und richtig fprechen. Der Grund biefer Thatsache ift aber ber, baf fie ben Bortbeil ber Kinder haben, namlich ein ziemlich leeres Hirn, ein leeres Gemuth und menig ausgeprägte Individualität. Wenn bagegen Schmaben, Beffen, Weftphälinger und Oft-Breufen ihre Berfonlichkeit, ihr hirn und Berg fo weit verläugnen, bag fie fich in eine fremde Race und Nationalität, in beren ipecifischen Verstand und Geschmack bis zu Schattirungen hineinfühlen, fo ift bas ein unendlich anderer Brocek. Much die Franen lernen schneller und leichter eine Sprache fprechen ale die Manner, - weil fie trot ihrer Capricen wenig eigenthumlichen Beift, mehr instinktiven und weniger wiffenschaftlichen Berftand besiten; weil fie finn= licher, leichtfertiger, und in fleinen Abenteuern, wie 3. B. in bem Bertehr mit fremben Sprachen, Sitten, Berfonen und Situationen viel breifter als bie Manner find.

## Der sittliche, wissenschaftliche und künftlerische Cakt, ein Eriterion des beseelten Verstandes und der Cultur des Deutschen.

Wenn man die deutsche Seele, den deutschen Geist characteristren und rechtsertigen soll, so muß man von den sublimsten Lebens- und Bildungs-Prozessen, von den Musterien der Eulturgeschichte, von dem heiligen Princip aller Künste und Wissenschaften sprechen. Es giedt ein Lieblingswort bei Laien und Gelehrten, dei profanen und heiligen Naturen, welches im Mittelpunkt aller Lebens-Musterien steht, es heißt Takt. Bielleicht gelingt es, seinen Begriff zu einem Herzpunkt der deutschen Characteristik zu machen. Zu dem Ende muß eine kurze Ein-

leitung vorausgehen.

Das Besondere wirft nur in Rraft bes Allgemeinen, bes Gangen, bem es angehört; Bort und Bilb wirken nur in Kraft ber Sprache und Phantafie; bas iconfte Menschen=Auge thut nur feine Wirkung in einem Menschen= Beficht, und ber Blid biefes Auges interpretirt eben nur biefe, und feine andere Seele, feine andere Berfon. — Bede Realität und Einzelheit erhalt ihre Ausbeutung erft in einem ibealen Brincip, in bem Lebensgefühl, in der Welt-Anschauung, Die uns eigen ift, in ben Ideen und Grundstimmungen, Die uns beherrschen. Wo bie Berson verhaft und ihre gange Lebensart garftig ift, ba thun die vereinzelten beffern Momente, Die muntern Ginfälle nicht mehr ihre volle Wirfung. Wir wollen von einem Schuft und Bift-Difcher weber Wit noch Gebete Die leichtfertigen, burschitofen Spage bes Stubenten fteben bem greifen Bfarrer fo garftig ju Beficht, wie gewiffe prononcirt fromme Geberdungen und Bibelworte bem Kahndrich ober bem Studenten, felbft wenn ber lettere Theologe ift. Auch alt geworbene Mabchen fann man nicht mit voller Genugthuung einen ftebenben

Humor bebütiren sehen, benn er beutet bei ihnen auf einen Dualismus, auf einen Riß zwischen Gemüth und Geift, zwischen Ibeal und Wirklichkeit, ben wohl ein alter Herr, aber nicht so ein alt geworbenes, um die heiligsten Güter und Freuden gefürztes eheloses Mädchen

fichtbar machen ober mit Wit mastiren barf.

Diefelben Thatfachen, Erlebniffe und Erfcheinungen wirten gang entgegengesetzt auf Jugend und Alter, auf fröhliche und trauernde, auf gebildete und robe, gute und bofe Menfchen; auf Individuen verfchiedenen Standes, verschiedener Religion und Nationalität. — Wenn 3mei baffelbe fagen ober thun und laffen, fo ist es nicht baf= felbe mehr. Ans tiefen Thatfachen und ihrer Berudfich= tigung im Berfehr, in ber Runft und Biffenfchaft, ermachft ber fünftlerische, ber miffenschaftliche und gefellige Tatt. Er besteht überall in ber Ineinsbildung ber ibealen und realen Lebens-Factoren, in ber Verföhnung ber Begenfätze Diefer Welt, in ber harmonie ber Gingel-Momente mit ber Totalität, zu ber fie gehören. Der Takt gestaltet bie Augenblide im Sinn und Geift ber Geschichte, ber Natur, ber Biographie; ber Mensch von Tatt balancirt feine Intentionen mit ben gewählten Mitteln und Formen. mit ben obwaltenben Umftanden und ber gegebenen Situation. Er respectirt die herrschende Illusion.

Jeber Augenblick erhält seinen Ton und Effekt, seine Bebeutung erst von der Situation und Geschichte, von der Berson, zu der er gehört. Die irdischen Zeiten deutet der heile und heilige Mensch nur mit einem Gemüth und Gewissen aus, bas zu einem Organ der Ewig-

feit geworben ift.

In einem Gemälbe ohne durchgehenden Farbenton bleiben die Lokaltöne wirkungslos profan und bunt. — Ueberall und in allen Augenbliden will der Mensch die einzelnen Erscheinungen von dem Weltbilde besgleitet, will er die einzelne Bewegung und seine Person in den allgemeinen Lebenssnhhthmus aufgenommen

fühlen! Do es anders in, wo bas Irbifche nicht vom Simmlifden mitbewegt und mitgefarbt ift, wo eine Bartienlaritat von ihrem Berbante und Untergrunde abgeloft ericheim, mo tie Augenblide gan; und gar bom ibealen Inbalt ausgeleert fint, ba bat ber tentiche Menich, falls tiefer Qualiemue ein gufälliger, oberflächlicher und unicarlicer ift. ras Gefühl bes Romifchen, ber absoluten Brefa, ter ideinbaren Gacularifation, ober bas Befühl einer wirklichen Entweihung, alfo ber Gunte, ber Eroftlofigfeit, ter Ungereimtheit gwifden bem Endlichen unt Unentliden, grifden ber itealen und wirflichen Welt, alfo tas Befühl ber Baglichteit! Beigt fich tiefe Trennung tes intivituellen und generellen Lebens. ber Ratur unt Uebernatur, bes Beitlichen und Emigen nur als ein augenblidliches Schiema, meldes von bem Brofan-Berftante, von ter nüchternen ober gerftreuten Stimmung einer Perfon, nicht aber von einer gangen Ration und Beit rericuitet wird, fo nennen wir biefen Mangel tee Ineinander, und tiefe Disharmonie beffen, mas Gott und Meniden gufammengefügt baben. Tattlofigfeit, Ungereimtheit, Abgeidmadtheit.

Sittlichen, fünftlerischen, wiffenschaftlichen Takt fann nur berjenige Menich haben, bei welchem Divination unt Mutterwitz correspondiren; bei welchem bas ideale Organ mit tem Berstande so ineinst gebildet ift, daß ihm in jeder lebentigen Form ber allgemeine, ber sittliche Geist und bas Leben, also bas Wahre, Gute und Schöne zurückgespiegelt wirt. Wer biese heiligen Grundbebingungen bes Lebens nicht alle Augenblicke im Berstande wie im Gemüthe bewegt, wer nicht Sinnenlust, Berzweissung und Zorn mäßigen kann, wer sich ganz sinnlich ober abstract und profan geberbet; wer sein Leben lang ganz natürlich ober ganz abstract zu Werke geht; wer eon amore ein Genre-Birtuose, ein Anatom, ein Chesmifer, ein Rechnen-Meister, ein minutibser Talmubist, ober ein abstrufer Mathematiker, Grammatiker und Schul-

philosoph bis in's herz hinein ist; wer keinen Scherz ober keinen Ernst kennt; wer bas Sinnliche nicht überssinnlich beuten und bas Unendliche nicht auf bas Endeliche beziehen, wer es nicht in seiner Person verwirklichen, in seinem Thun und Lassen zurückspiegeln kann, der hat keinen Takt und Geschmack, der ist kein gebildeter Mensch.

Wer fich nie zu einer Erganzung feiner einseitigen Lebensbeschäftigung und Stellung angetrieben fühlt; mer ale Anatom und Chemiter Die Seele, ale Mathematiter und Aftronom unfern Gott im Simmel, wer als Dialectifer und Grammatifer bie Lebens= Gragie verliert, ober als Bret bie Logit und jeden Schematismus ignorirt, als frommer Chrift bie Natur und Die profanen Lebensbeschäftigungen bespectirt, ber ift ein elenter Rarr, ein Schwärmer ober ein Bebaut. Ber fich als Mann nicht durch bas Weib, als Weib nicht burch ben Mann, als Dichter nicht burch Philosophie, als Philosoph nicht burch Boesie, als Practicus nicht burch Theorie, als Theoretiker nicht burch Praxis angezogen fühlt, ber ift fein ganger, fein beiler Menfch. In einem monftros einseitigen Individuum wohnt ber Tatt bes Lebens nimmermehr: Diefer Tatt fordert einen beiligen Sinn, eine Integrität ber Geschichten, aus welcher allein ber Sinn und Berftand für alles Beile, Gange und Ibcale im Menschenleben hervorgeben fann. Diefer Ginn aber, welcher bas Barmonifche, bas Centrum und bie Beripherie bes Lebens fucht und findet, welcher es in Rünften und Wiffenschaften wie in ber perfonlichen Erscheinung auszugestalten vermag, welcher ben Bergpunkt gur Bernunft-Unschauung auszudehnen und biese felbft zu einer herzlichen Lebensart verbichten und aus beiden Bemegungen bas beutsche Gemuth zu produziren verfteht, wohnt nur bem beutschen Bolfe in folder Universalität und Entschiedenheit inne, und ift die naturnothwendige Ursache, daß die Deutschen sich für ein nationales Leben nicht so absolut wie andere Nationen zu begeistern vermögen, die für die Künste und Biffenschaften, für das sittliche Leben und die Religion weniger tief organisitt und entwickelt sind. — Wenn der Mensch ein Welt- und Himmels-Bürger, wenn er ein so gründlicher Gelehrter und Künstler, wenn er ein so guter Hausvater wie der Deutsche ist, so kann er unmöglich noch ein vollbegeisterter Staatsbürger, National=Mensch, Publicist, Radicalist, politischer Kannegießer, Demokrat, öffentlicher Meinungs-Homunculus und unergründlicher Wühler sein. Der Deutsche wird zusolge des ihm von Anbeginn seiner Geschichte innewohnenden Ideal=Sinns vor allen Dingen ein heiler und ganzer Mensch bleiben und es den andern Nationen überlassen, National=Fratzenbilder des edeln Menschen-Gemächses zu erziehen, die sich um ihrer nationalen Verschiedenheiten willen hassen, verachten, bestriegen und wie mitte Thiere zersseischen.

Der so bornirt angegriffene, von ben mobernen Zukunfts-Propheten lächerlich gemachte beutsche Ibeal-Sinn
bildet ben Untergrund und bas Princip des universellen Taftes, bes tiefen Schicklichkeitsgefühls ber Deutschen in
allen Künsten und Wissenschaften. Mit ber Berkümmerung ober bem Berlust des beutschen Ibeal-Sinns hätte
auch die von allen Nationen laut und still anerkannte Weltbildung ber Deutschen ein Ende; hätte Deutschland
die Mission verloren, ein Welt-Centrum für das Christenthum, für Kunst und Wissenschaft, für die Cultur bes
Menschengeschlechts zu sein; und dies Unglück wird der
Gott verhüten, welcher die Welt-Geschichten überwacht
und die Deutschen so geschaffen hat, wie sie in Wirklich-

feit fint.

## XIX.

Mystisikationen des deutschen Bolkes durch literarische Phantasmagorie und Taschenspielerei.

A. Der Deutsche ein gemüths-Mensch, d. h. eine wiederkäuende Kreatur.

Der Deutsche gehört zum Geschlechte ber Wieberstäuer. — Das beutsche Gemuth hat zum minbesten sieben irdische und himmlische Instanzen, und wenn es nur die irdische Zeit erlaubte, so würde die deutsche Justizssicherlich sieden Appallationen und Restitutionen in integrum eingerichtet haben. Wer sich aus eigner Ersahrung auf das deutsche Naturell versteht, der weiß, daß der Deutsche ein prädestinirter Altflicker ist. — Im Neumachen, im Schneiden aus dem Bollen, im Schaffen ist sir den historisch gearteten Germanen nicht die Gemüthssatischen, nicht die Herzenspolie wie in den Arsbeiten und Proceduren, durch die ein, dem Habes bereits verfallenes Ding, noch ein letztesmal dem Leben wiedergegeben wird. — In den zärtlichen Redensarten des Deutschen: "mein alter Junge, mein Alterchen, mein

altes Saus" ift bie Borliebe fur bas Alte, bas beutiche treue Bemuth auf's rührendite ausgebrudt. - Das beuiche Berg vermachft mit feinen Bewohnheiten und Arbeiten, mit allen fleinsten Situationen und Dingen, - mit Rleidern und Gerathichaften; ber Deutsche repetirt an ibnen, an feinen gewohnten Arbeiten und Rebensarten. auf allen Wegen und Stegen, - an alten Strauch-Baunen. Dachern und überhangenden Giebeln bie alten Stimmungen und Gebanten. - Go gefchieht es, bag ihm alle Dinge und Beschäftigungen, alle Berhaltniffe und Formen zu einer lebendigen Symbolit, zu einer Bilberfcbrift werben, in welche bas nie raftenbe bentiche Gemuth Berfrectiven hineingrabt, bis die Bachtraume fich einen atherischen Leib zubitden und mit ber Birtlichkeit fo verschmelzen, bag ber beutsche 3bealift nicht mehr Ding und Vorstellung auseinander halten fann: baf er nur mit ten eingelebten Formen, mit ben gewohnten Umgebungen und Ratur-Scenen feines Beiftes machtig bleibt. Und fo gefchieht es, bag er nur ju oft ben Character aufgiebt, wenn er bas Baterland verliert.

Eingelebte Formen und Bater-Sitten, eine bleibente Natur-Scenerie, ein gemiffer Dechanismus in ber Sausund Lebensordnung wie im Staate, ein festes Dogma in ber Rirche, bas find die Fundamente bes beutichen Lebens, Die endlichen Bedingungen ber beutschen Cultur. Das Bolf zumal braucht eine Chablone und ein unmanbelbares Biel, um befto freier von Innen beraus feine Traume und Gebanten muchern zu laffen. Deutsche ift eines von ben rantenben Bemachsen, meldes Spaliere ober coloffale Waldbaume, - b. h. gum Simmel ainfelnte Ideen und theosophische Sufteme jum Anhalt gebraucht. In ter Religion und Bhilosophie machfen biefe Balbbaume, und fie geben bie Daften für bie Lebensschifflein her, tie eben aus ben Bewohnheiten, ben Chablonen ber Schule und Convenienz gufammengezimmert find. Der Deutsche fann und foll nicht anders; er folgt so ben Gesetzen seiner Geschichte und Natur. Er braucht für seinen himmelstürmenden Idealismus das Gegengewicht einer festen Methode, einer Norm, eines durch Formen gebundenen Lebensstyls, der den Deutschen in den Ruf des Bedantismus gebracht hat; aber diese Bedanterie bildet gleichwohl das seste Gerüft für die

beutsche Naturwucherung und Träumerei.

Der nie raftenbe fritische Berftand bes Deutschen, und bann wieder feine Phantafterei und Abergläubigkeit haben bas natürliche Gegenmittel und Begengewicht, nämlich bie Orthodoxic und die Bietat für Autoritäten, für Geschichte und Herkommen, für bas Roccocco in Rirde und Staat hervorgerufen. — Die Neu-Deutschen haben biefe Centripetalfraft unferer Natur ben beut ich en Bopf getauft; riefer Bopf verhindert aber eben, baft wir den Ropf zu lebhaft bin und her dreben, ftatt auf ben Weg vor uns zu achten. - Dan hat uns in Stelle ter Bopfe und Autoritäten nagelneue Steen empfohlen: Die alten beutschen Ireen sind aber naturgemäß mit ben beutschen Autoritäten zusammengetraut und durfen von ihnen nicht geschieben werben. Dit ber Bietat giebt bas beutsche Bolf feine beutsche Ratur und Geele, feine beutsche Geschichte auf.

Der Deutsche muß so zopfig sein, weil er so neubesgierig und assimilationsträstig ist, daß er aller Welts Literaturen, Künste und Sitten verdaut. Die Metamorphosen und Berdauungsfräste gehören aber mehr der Sinnlichseit und dem Verstande; das deutsche herz verslängnet sich in keiner Reformation. Alle proclamirten nüber wunden en Standpunkte" sind solche keinmal im Gemüthe, keinmal in der heimathlichen Lebenspordnung und am wenigsten in den Augenblicken, wo die Leidenschaft erwacht ist. Es geht uns Allen wie jener in Wehen liegenden, auf höhern Töchterschulen gebildeten Jüdin, welche mit "ah mon dieu" zu wehklagen anfängt, aber mit na i wai" ihr Kind zur Welt bringt, und mit

einem Gebete zu Abonai, bem Gotte Mosis und Abrahams schließt. Daß im beutschen Bolke von überwunbenen Standpunkten nicht schlechtweg die Rede sein kann,
hat Jeber begriffen, ber überhaupt etwas begreifen kann
und will; — bessen nicht zu gebenken, daß eben die
überwundenen Momente die Jahres-Ringe und der konkrete Inhalt bes Menschen-Gemüthes sind. Wie aber
selbst in den deutschen Gelehrten die überwunbenen Standpunkte immer wieder zu überwindenben Mächten werden, das kann man am erbaulichsten
an den Literaturbistorikern ersehen!

Es giebt auch unter ben Wieberfäuern eble und graziofe Creaturen, z. B. ten Birich und die Buften-Gagelle; aber ber beutiche Literaturhistorifer ift ein gelehrtes Rameel, welches die Literatur-Bufte mit bemfelben Gleichmuth und benfelben gemeffenen Schritten burchichreitet als bie Dafen. Db bie Rameele burch fata morgana ferirt werben, wein man nicht, baf aber bie beutichen Literatur-Rameele noch mehr mit Illufionen zu tampfen haben als die Literatur-Laien, bas beweisen fich bie Literatur=Gelehrten untereinander. - Jeber besavouirt ben Enthusiasmus feiner Borganger und Jeber gablt feinen Boll von Luit-Spiegelungen an einer andern Stelle. Bei biefer Gelegenheit habe ich es aber nur mit bem Wiederfauen ju thun. Db es bem Bieh eine größere Wolluft verurfacht ale bas erfte Berichroten bes Futters. tann ber Bhufiologe nur vermuthen; wie wolluftig aber bem beutschen Literaturhistoriter zu Muthe wird, mabrend er ben aufgewärmten Literaturfrag burch alle fieben gelehrten Magen bewegt, bas entnimmt man unzweifelhaft baraus, baf bem gelehrten Wiebertäuer nur ju oft bie gefunden fünf Ginne und ber gefunde Menfchen-Berftand Bas jeder Ungelehrte mit Banben greifen tann, bas muffen bie beutschen Belehrten a priori conftruiren, und mas von biefen Berrn als ein Wirtlichftes und Ratürlichstes traktirt wirb. Imie zum Beifviel bie abfolute Wiffenschaft, Die absolute Schönheit und Sittlichkeit, bie Bhilosophie ber Weltgeschichte, Die Continuität und Realität ber Ibeen, Die Continuität ber Wahrheit und bes Rechts, Die Berfohnung ber Lebens-Begenfage, namlich bes Beiftes und ber Natur, ber Sinnlichkeit und ber Schulvernünftigfeit zu einer göttlichen Bernunft in Rirche und Staat; Die Welt-Gerechtigkeit, ber Welt-Fortschritt, bie übermundenen Standpunkte, Die Gemiffensfreiheit ber Welt]; von alle bem vermag bas Publitum nicht früher etwas zu begreifen, als bis es vom Literatur=Miasma mit angestedt und vom Bucher-Magnetismus somnambul geworden ift. - Wer bafur Beifpiele im Rleinen haben will, muß Abhandlungen über altdeutsche Boefie, ober über die Untiken lefen und beibe Wegenstände aus eigner Braxis tennen. — Wo bier ber Gine in Gesichten liegt und Beifter-Erscheinungen bat, ba fieht und empfindet ber Andere nichts, und umgefehrt. Aber in ber Wolluft des Wiederfäuens tommen alle Urchaologen und Literatur=Bistoriter überein!

## B. Die überwundenen Standpunkte, die geschichte und der politische Fortschritts-Proces.

Shlvestre de Sach sagt ergreifend wahr: "Ein Land ohne Urkunden, ohne Alterthümer ist für das Gemüth

eine durre troftlose Bufte". - -

"Eben so ift bie Ehrlichkeit ein Ding, bas sich nicht aus bem Stegreif machen läßt; sie ist die Frucht der Generationen. — Rein abstraktes, weder religiöses noch philosophisches Princip, hat die Macht, einen ehrlichen Mann zu schaffen, [bie Geschichte muß es thun]. In der Ordnung der Geisterwelt sind viele und vortreffliche Dinge jung; nicht also in der Ordnung der sittlichen Welt. hier ist nichts zu

erfinten, nichte gu entreden. In ber Moral ift bas Alte bas Babre, benn bas Alte ift bas Chrenhafte, bas Alte ift tie Freiheit. - hinmeg alfo mit bem Bahne, baf tie Revolution von 1789 uns ber Dube überbebt. tiefer in bie Bergangenbeit ber Menscheit einzudringen! - Die Revolution verführt Unfange burch ibren ftolgen Bang, burd jenen groffartigen leitenschaftlichen Bug aller geididtliden Bilber, Die fich auf ber Strafe entrollen. Yange, fagt Renan, bat fie auch mich verblentet; wohl fab ich bie Ditttelmanigfeit tes Geiftes und tie geringe Bitrung ter Dianner, welche bie Revolution machten, unt tennoch ficifie ich mid, ihren Werten große politifche Eragweite beigulegen. In ber Folge aber tam ich ju Der Erfenninif, bak, mit menigen Ausnahmen, bie Manner iener Beit chen fo naip in ber Belitif. wie in ber Befdichte und Bolitif maren. Da fie nur menige Dinge überfaben, fo merkten fie nicht, welch eine complicirte Dafcbine ber Menich ift, und wie rie Beringungen feiner Eriften; und feines Glanzes von unmerklichen Schattirungen abbangen. Die tiefere Renntnig ber Beschichte ging jenen Mannern völlig ab. Eine gemiffe geschmackloje Emphase stieg ibnen gu Ropf, und fette fie in bie bem Frangofen eigenthumlide Trunfenheit, welche oft Grofes rollbringt, aber alles Borausjehen ber Bufunft, wie einen nur über ras Gemöhnliche ermeiterten rolitischen Blid unmöglich macht."

Daß man nicht aus einem kanenwilden Ticherkeffen vom Kaukasus, auch wenn man ihn von der Mntterbruft weggeholt hat, einen Salon-Löwen, einen Kammerherrn ober gar einen Professor der Aesthetik großziehen kann; baß sich aus Neuholtandischen Wilden und Fidschi-Insutanern, aus Botokuben ober Buschhottentotten durch alle Eultur-Mittel der Schule und Sitte, anch noch in der dritten Generation, nicht die christlich deutsche Humanität von Spener und Schleiermacher, oder die christlich antike von Schiller und Göthe entwickeln läßt; daß sich die

Rluft zwischen ber elementaren Menschen-Ratur und bem cultivirten Menschen Beifte, nicht im ersten Anlauf burch Gedächtniß-Uebungen, burch Formen-Witz, burch idealen Schematismus, burch Grammatif und Dialeftif, furz burch Schule und Bhrasoologie überbrücken läßt; daß die Siftorie, die Alles verwandelnde Zeit, eine Macht ift, Die sid burd teine Methode und Brozedur, burd feinen Menschen-Witz ersetzen und um ihre irdischen Rechte betrügen läßt -; bag endlich alles "Machen" in ber Welt mit einem natürlichen "Bachfen" verbunden fein muß: dies geben alle gebildeten Leute im Allgemeinen au: aber vor ten Confequengen Diefer Wahrheit aller Wahr= beiten icheuen fie in gang bestimmten Fällen fofort gurud. wenn diese Confequengen im Widerspruche mit der öffent= lichen Meinung, mit bem Boltsbewuftsein, mit dem mobernen Bewissen, b. h. mit ben Zeit-Schwächen und Zeit-Renommagen stehen. — Der moderne Irrthum und Die Lüge ber Zeit bestehen aber eben barin, bag man historische Thatsachen und Processe, wo sie unbequem find, ignoriren ober abschneiben, bag man bie Beit um ihre Dauer und die Ratur um ihre Minfterien betrügen; daß man eine unendliche Reihe von langfamen Ent= widlunge-Momenten überfpringen und fünftlich überbrücken; baf man Scelenleben und Character-Energieen mit Berftandes=Chablonen erfeten; daß man fcnell=cultiviren, daß man Ratur und Geschichte um ihre Gesetze und Mufterien betrügen; bag man taufend Dinge und Beschichten "machen" will, welche langfam machfen muffen. Unsere Bolts-Massen sind allerdings keine Ticherkessen und feine Hottentotten; aber fie find gleichwohl, nach vielen Seiten bin, zu barbarifch und beschräntt, um bas Erperiment zu ristiren, fie mit gemachten Rebellionen, mit bemofratischen Bühlereien, mit republikanischen Stichmörtern (2. B. von überwundenen Stand=Bunften. von 3been in Stelle ber Autoritäten), um fie mit Leit-Artifeln, mit Journal=Theologie, mit Social=Philosophie, zwar mit Recht; wie aber alle Dinge und Genüffe und zumal die Philosophie, die Boesie, die Religion, wie ihr Ceremoniell und die Formeln der Metaphysik, wie Dia-lektik und jede sinnliche Empfindung mit dem Weltgeiste, mit der Ewigkeit und Uebernatur in Contakt und Bola-rität stehen, das bestreiten die rationalistischen Lumpe, das capiren sie nicht.

\* \*

Jeber Mensch, ber es zur Meisterschaft in einer Kunst ober Wissenschaft bringt, Jeber, ber in einer Thätigkeit und Lebenslage alt geworden ist, wird, wenn er nicht eine absolut prosaische und gemeine Natur ist, ein Mystiker innerhalb seiner Sphäre, in Bezug auf seine Berbältnisse und seine Geschäfte; er wird so, weil er im Berlauf des Lebens und der Situationen den Körper der Dinge, den Schematismus der Verhältnisse von der Seele und Symbolik unterscheiden lernt; weil er erfährt, daß die Seele der Dinge und Geschichten, mit der Seele des Menschen in einer Polarität und Bechselbedingung steht, welche das strikte Auseinanderhalten des Objects und Subjects, der Materie und des Geistes, des Wesens und der Form, des realen und des Geistes, des Wesens und Unendlichen, des imanenten und transscendenten Verstandes gar nicht mehr erlaubt.

Jeber Handwerker und Handelsmann lernt fublime, instinktive Diagnosen, Handgriffe und Bolitiken; jeber benkende und fühlende Mensch lernt solche Lebens-Bershältnisse, Einslüsse, Lebens-Mächte und Mysterien kennen, von benen er fühlt, daß sie unmittelbar erfahren werden müssen, weil sie über den lehr= und lernbaren Berstandes-Schematismus, über jede Bezeichnung und Regel hiuausgehn, weil sie auf elastischen, auf flüssigen, der Metamorphose unterworfenen Formen, auf einer Complication

n Elementen beruhen, Die jeden Augenblick in eine bre Bhafe treten, und nur mit bem Instinkte ber elbsterhaltung ober bes überlegnen, organisatorischen ites beherricht und gestaltet werden konnen. - Der irft und ber Bettler, ber Felbherr und ber Unteroffizier, c Welthändler und ber Dütenframer, ber Moben-Faitant und die Bugmacherin, der Diplomat und ber intel-Socialift, der Moden-Schneider, der Journalist b ber Commis-Bohageur, ber Buchhändler, ber Schrift-ller und ber Buchbinder, ber Galanteriemaarenhandler, c Conditor und Reftaurateur, ber Cigarren= und Wein= ndler, ber Schaufpieler, Comobienschreiber, Tafchen= eler, Sanswurft und Frifeur, sie Alle werden ohne zu wissen und zu wollen, zu Dhftitern, b. h. zu uten erzogen, welche ftill ober laut befennen, bag es conftruirbare, unfagliche, feinem noch fo feinspürigen erftande jugangliche Mufterien, Symptome und Rrifen bt, bag jedes Ding und Gefchaft, und er Augenblid bes Menschen mit allen andern Dingen, erhältniffen und Rräften fo unberechenbar verschlungen ird, wie ein Ginschlagsfaben mit einem funftreichen amast-Gewebe, beffen Schiller = Farben, Luftre und effains die Mode-Capricen und Mode-Leidenschaften find. Worin unterscheidet fich nun bas Glaubensbefenntniß 3 Theosophen, den man vorzugsweise einen Dinftiter unt, von ber innersten Lebensfühlung eines Fürften, 1e8 Feldherrn ober Diplomaten, von bem lebendigen iffen und Bewiffen eines benfenden und fühlenden Landrths, Musikers, Mediciners, Malers, Dichters ober er Frau, die nur ein wenig Sinnigkeit, die ein Gefühl n ben Mufterien ihrer Che und Mutterschaft besitt, 3 barin, baf bem verhöhnten Muftiter bie Aufzugsfäben es Lebens-Gewebes, an welches alle Menfchen glauben, m himmel bis jur Erbe, vom Jenfeits bis jum ieffeits reichen; daß er durch fie den Belt-Geift mit en Menfchen-Geiftern und Seelen verbunden fein läßt; zwar mit Recht; wie aber alle Dinge und Genüffe und zumal die Philosophie, die Poesie, die Religion, wie ihr Ceremoniell und die Formeln der Metaphysik, wie Dia-lektik und jede sunliche Empfindung mit dem Weltgeiste, mit der Ewigkeit und Uebernatur in Contakt und Polazität stehen, das bestreiten die rationalistischen Lumpe, das capiren sie nicht.

\* \*

Jeber Mensch, ber es zur Meisterschaft in einer Kunst ober Wissenschaft bringt, Jeber, ber in einer Thätigkeit und Lebenslage alt geworden ist, wird, wenn er nicht eine absolut prosaische und gemeine Natur ist, ein Mystiker innerhalb seiner Sphäre, in Bezug auf seine Berbültnisse und seine Geschäfte; er wird so, weil er im Berlauf des Lebens und der Situationen den Körper der Dinge, den Schematismus der Verhältnisse von der Seele und Symbolik unterscheiden lernt; weil er erfährt, daß die Seele der Dinge und Geschichten, mit der Seele des Menschen in einer Polarität und Bechselbedingung steht, welche das strikte Auseinanderhalten des Objects und Subjects, der Materie und des Geistes, des Wesens und der Form, des realen und des Geistes, des Endlichen und Unendlichen, des imanenten und transscendenten Verstandes gar nicht mehr erlaubt.

Jeber Handwerker und Handelsmann lernt sublime, instinktive Diagnosen, Handgriffe und Bolitiken; jeder denkende und fühlende Mensch lernt solche Lebens-Bershältnisse, Einflüsse, Lebens-Mächte und Mysterien kennen, von denen er fühlt, daß sie unmittelbar ersahren werden müssen, weil sie über den lehrs und lernbaren Berstandesschematismus, über jede Bezeichnung und Regel hinausgehn, weil sie auf elastischen, auf flüssigen, der Metamorphose unterworfenen Formen, auf einer Complication

m Elementen beruhen, Die jeden Augenblick in eine ibre Phafe treten, und nur mit bem Inftinkte ber elbsterhaltung ober bes überlegnen, organisatorischen Biges beherricht und gestaltet werben tonnen. - Der ürst und ber Bettler, ber Felbherr und ber Unteroffizier, r Welthändler und ber Dutenframer, ber Moden-Faifant und die Butmacherin, ber Diplomat und ber Bintel-Socialift, ber Moden-Schneiber, ber Journalift td ber Commis-Bonageur, ber Buchhändler, ber Schrift= eller und ber Buchbinder, ber Galanteriemaarenhandler, r Conditor und Restaurateur, ber Cigarren= und Wein= indler, der Schaufpieler, Comodienschreiber, Tafchen= ieler, Sanswurst und Frifeur, sie Alle werden ohne zu wissen und zu wollen, zu Mystikern, b. h. zu uten erzogen, welche ftill ober laut bekennen, baf es iconstruirbare, unfagliche, feinem noch fo feinspürigen erftande zugängliche Mufterien, Symptome und Rrifen ebt, daß jedes Ding und Geschäft, und daß ber Augenblid bes Menichen mit allen andern Dingen, erhältniffen und Kräften so unberechenbar verschlungen ard, wie ein Ginschlagsfaben mit einem funftreichen amaft=Bewebe, beffen Schiller=Farben, Luftre und )effains die Mode-Capricen und Mode-Leidenschaften find.

Worin unterscheidet sich nun das Glaubensbekenntniß Theosophen, den man vorzugsweise einen Mystiker unt, von der innersten Lebensfühlung eines Fürsten, nes Feldherrn oder Diplomaten, von dem lebendigen diffen und Gewissen eines denkenden und fühlenden Landirths, Musikers, Mediciners, Malers, Dichters oder ner Frau, die nur ein wenig Sinnigkeit, die ein Gefühl in den Mysterien ihrer Ehe und Mutterschaft besitzt, s darin, daß dem verhöhnten Mystiker die Aufzugsfäden nes Lebens-Gewebes, an welches alle Menschen glauben, im himmel bis zur Erde, vom Jenseits bis zum diesseits reichen; daß er durch sie den Welt-Geist mit Ien Menschen-Geistern und Seelen verbunden sein läßt;

zwar mit Recht; wie aber alle Dinge und Genüffe und zumal die Philosophie, die Poesie, die Religion, wie ihr Ceremoniell und die Formeln der Metaphysik, wie Dia-lektik und jede sunsliche Empfindung mit dem Weltgeiste, mit der Swigkeit und Uebernatur in Contakt und Pola-rität stehen, das bestreiten die rationalistischen Lumpe, das capiren sie nicht.

\* \*

Beber Menich, ber es gur Meisterschaft in einer Runft ober Wiffenschaft bringt, Jeber, ber in einer Thätigkeit und Lebenslage alt geworden ift, wird, wenn er nicht eine absolut profaische und gemeine Natur ift, ein Dhyftiter innerhalb feiner Sphare, in Bezug auf feine Berhaltniffe und feine Befchafte; er wird fo, weil er im Berlauf bes Lebens und ber Situationen ben Rorper ber Dinge, ben Schematismus ber Berhaltniffe von ber Seele und Symbolit unterscheiben lernt; weil er erfährt, baf Die Seele ber Dinge und Geschichten, mit ber Seele bes Menschen in einer Bolarität und Wechselbedingung ftebt, welche bas ftritte Auseinanderhalten bes Objects und Subjects, ber Materie und bes Beiftes, bes Wefens und ber Form, bes realen und bes ibealen Fattors, "ber Erscheinung und bes Dinges an fich", bes Endlichen und Unenblichen, bes imanenten und transscendenten Berftanbes gar nicht mehr erlaubt.

Jeber Handwerker und Handelsmann lernt sublime, instinktive Diagnosen, Handgriffe und Bolitiken; jeder benkende und fühlende Mensch lernt solche Lebens-Bershältnisse, Einslüsse, Lebens-Wächte und Mysterien kennen, von benen er fühlt, daß sie unmittelbar ersahren werden müssen, weil sie über den lehrs und lernbaren Berstandes-Schematismus, über jede Bezeichnung und Regel hinausgehn, weil sie auf elastischen, auf flüssigen, der Metamorphose unterworfenen Formen, auf einer Complication

n Elementen beruben, Die jeden Augenblick in eine bre Phase treten, und nur mit bem Instinkte ber elbsterhaltung ober bes überlegnen, organisatorischen ites beherricht und gestaltet werben konnen. - Der irft und ber Bettler, ber Feldherr und ber Unteroffizier, r Welthandler und ber Dutenframer, ber Moben-faifant und die Butmacherin, ber Diplomat und ber intel=Socialift, ber Moden-Schneiber, ber Journalift id ber Commis-Bonageur, ber Buchhändler, ber Schriftller und ber Buchbinder, Der Galanteriemgarenhandler, r Conditor und Reftaurateur, ber Cigarren= und Wein= ndler, ber Schauspieler, Comodienschreiber, Tafchenieler, Sanswurft und Frifeur, sie Alle werben ohne zu wissen und zu wollen, zu Dhftikern, b. h. zu uten erzogen, welche ftill ober laut bekennen, baf es iconstruirbare, unfagliche, teinem noch fo feinspürigen erstande zugängliche Dhifterien, Symptome und Rrifen ebt, daß jedes Ding und Geschäft, und Der Augenblid bes Menschen mit allen andern Dingen, erhältniffen und Rräften fo unberechenbar verschlungen ard, wie ein Ginschlagsfaben mit einem funftreichen amast=Bewebe, teffen Schiller= Farben, Luftre und effains die Mode-Capricen und Mode-Leidenschaften find.

Worin unterscheidet sich nun das Glaubensbekenntniß Theosophen, den man vorzugsweise einen Mystiter unt, von der innersten Lebensfühlung eines Fürsten, nes Feldherrn oder Diplomaten, von dem lebendigen dissen und Gewissen eines denkenden und fühlenden Landzirths, Musikers, Mediciners, Malers, Dichters oder ner Frau, die nur ein wenig Sinnigkeit, die ein Gefühl in den Mysterien ihrer She und Mutterschaft besitzt, s darin, daß dem verhöhnten Mystiker die Aufzugsfäden nes Lebens-Gewebes, an welches alle Menschen glauben, im himmel bis zur Erde, vom Jenseits bis zum riesseits reichen; daß er durch sie den Welt-Geist mit len Menschen-Geistern und Seelen verbunden sein läßt;

zwar mit Recht; wie aber alle Dinge und Genüffe und zumal die Philosophie, die Boesie, die Religion, wie ihr Ceremoniell und die Formeln der Metaphhsik, wie Dia-lektik und jede sinnliche Empfindung mit dem Weltgeiste, mit der Ewigkeit und Uebernatur in Contakt und Bola-rität stehen, das bestreiten die rationalistischen Lumpe, das capiren sie nicht.

\* \*

Jeber Menich, ber es gur Meifterschaft in einer Runft ober Wiffenschaft bringt, Jeber, ber in einer Thatigteit und Lebenslage alt geworben ift, wird, wenn er nicht eine absolut prosaische und gemeine Natur ift, ein Di pftiter innerhalb feiner Sphare, in Bezug auf feine Berhältniffe und feine Befchäfte; er wird fo, weil er im Berlauf bes Lebens und ber Situationen ben Rorper ber Dinge, ben Schematismus ber Berhaltniffe von ber Seele und Symbolit unterscheiben lernt: weil er erfährt, bak Die Seele ber Dinge und Geschichten, mit ber Seele bes Menfchen in einer Polarität und Bechfelbedingung ftebt, welche bas ftrifte Auseinanderhalten bes Dbiects und Subjects, ber Materie und bes Beiftes, bes Befens und ber form, bes realen und bes ibealen Fattors, "ber Erscheinung und bes Dinges an sich", bes Endlichen und Unendlichen, bes imanenten und transscendenten Berftanbes gar nicht mehr erlaubt.

Jeber Handwerker und Handelsmann lernt sublime, instinktive Diagnosen, Handgriffe und Bolitiken; jeder benkende und fühlende Mensch lernt solche Lebens-Bershältnisse, Einflüsse, Lebens-Mächte und Mysterien kennen, von denen er fühlt, daß sie unmittelbar erfahren werden müssen, weil sie über den lehr= und lernbaren Berstandes-Schematismus, über jede Bezeichnung und Regel hinausgehn, weil sie auf elastischen, auf flüssigen, der Metamorphose unterworfenen Formen, auf einer Complication

n Elementen beruben, Die jeden Augenblick in eine bre Phase treten, und nur mit bem Inftinkte ber elbsterhaltung ober bes überlegnen, organisatorischen ites beherricht und gestaltet werden konnen. — Der irft und ber Bettler, ber Feldherr und ber Unteroffizier, r Welthandler und ber Dutenframer, ber Moden-Faitant und die Bugmacherin, ber Diplomat und ber intel=Socialist, ber Moden=Schneiber, ber Journalist id ber Comnis-Bongeur, ber Buchhändler, ber Schriftller und ber Buchbinder, ber Galanteriemaarenhandler, r Conditor und Reftaurateur, ber Cigarren= und Wein= indler, ber Schaufpieler, Comodienschreiber, Tafchenieler, Hanswurft und Frifeur, fie Alle werden ohne ju miffen und zu wollen, zu Dhiftifern, b. h. qu uten erzogen, welche ftill ober laut bekennen, bag es tconftruirbare, unfagliche, feinem noch fo feinspürigen erstande zugängliche Mufterien. Symptome und Rrifen ebt, daß jedes Ding und Gefchaft, und Der Augenblick bes Menschen mit allen andern Dingen, erhältniffen und Kräften fo unberechenbar verschlungen ard, wie ein Ginschlagsfaben mit einem funftreichen amaft=Bewebe, beffen Schiller = Farben, Luftre und effains die Mode-Capricen und Mode-Leidenschaften find.

Worin unterscheidet sich nun das Glaubensbekenntniß Theosophen, den man vorzugsweise einen Mystiter nnt, von der innersten Lebensfühlung eines Fürsten, nes Feldherrn oder Diplomaten, von dem lebendigen diffen und Gewissen eines denkenden und fühlenden Landzirths, Musikers, Mediciners, Malers, Dichters oder ner Frau, die nur ein wenig Sinnigkeit, die ein Gefühl in den Mysterien ihrer Ehe und Mutterschaft besitzt, s darin, daß dem verhöhnten Mystiker die Aufzugsfäden nes Lebens-Gewebes, an welches alle Menschen glauben, im himmel bis zur Erde, vom Jenseits bis zum iesseits reichen; daß er durch sie den Welt-Geist mit len Menschen-Geistern und Seelen verbunden sein läßt;

zwar mit Recht; wie aber alle Dinge und Genüffe und zumal die Philosophie, die Poesie, die Religion, wie ihr Ceremoniell und die Formeln der Metaphhsik, wie Dia-lektik und jede sinnliche Empfindung mit dem Weltgeiste, mit der Ewigkeit und Uebernatur in Contakt und Pola-rität stehen, das bestreiten die rationalistischen Lumpe, das capiren sie nicht.

\* \*

Jeber Menich, ber es jur Meisterschaft in einer Runft ober Wiffenschaft bringt, Jeber, ber in einer Thätigkeit und Lebenslage alt geworben ift, wird, wenn er nicht eine abfolut profaifche und gemeine Natur ift, ein Dinftiter innerhalb feiner Sphare, in Bezug auf feine Berhältniffe und feine Geschäfte; er wird fo, weil er im Berlauf bes Lebens und ber Situationen ben Rorper ber Dinge, ben Schematismus ber Berhaltniffe von ber Seele und Symbolit unterscheiben lernt; weil er erfährt, bag Die Seele ber Dinge und Geschichten, mit ber Seele bes Menfchen in einer Polarität und Wechfelbedingung ftebt, welche bas ftrifte Auseinanderhalten bes Dbiects und Subjects, ber Materie und bes Beiftes, bes Befens und ber form, bes realen und bes ibealen Fattors, wber Erscheinung und bes Dinges an fich", bes Endlichen und Unenblichen, bes imanenten und transscendenten Berftanbes gar nicht mehr erlaubt.

Jeber Handwerker und Handelsmann lernt fublime, instinktive Diagnosen, Handgriffe und Bolitiken; jeber benkende und fühlende Mensch lernt solche Lebens-Bershältnisse, Einslüsse, Lebens-Mächte und Mysterien kennen, von benen er fühlt, daß sie unmittelbar erfahren werden müssen, weil sie über ben lehr= und lernbaren Berstandes-Schematismus, über jede Bezeichnung und Regel hinausgehn, weil sie auf elastischen, auf flüssigen, der Metamorphose unterworfenen Formen, auf einer Complication

on Clementen beruhen, die jeden Augenblick in eine ndre Phase treten, und nur mit dem Instinkte ber Selbsterhaltung oder des überlegnen, organisatorischen Biges beherrscht und gestaltet werden können. — Der fürst und der Bettler, der Feldherr und der Unteroffizier, er Welthändler und der Dütenkrämer, der Moden-Farifant und die Butmacherin, der Diplomat und der Binkel-Socialist, der Moden-Schneider, der Journalist nd der Commis-Bonageur, ber Buchhändler, der Schrifteller und ber Buchbinder, der Galanteriemaarenhandler, er Conditor und Reftaurateur, ber Cigarren= und Bein= ändler, ber Schaufpieler, Comodienschreiber, Tafchen= vieler, Hanswurft und Friseur, sie Alle werden ohne 8 zu wissen und zu wollen, zu Mhstikern, b. h. zu euten erzogen, welche ftill ober laut bekennen, bag es nconstruirbare, unfagliche, teinem noch fo feinspürigen Berftande zugängliche Mufterien, Symptome und Krifen iebt . baft jedes Ding und Geschäft, und ber Augenblid bes Menfchen mit allen andern Dingen, Berhältniffen und Rräften fo unberechenbar verschlungen parb, wie ein Ginschlagsfaben mit einem tunftreichen Damast-Bewebe, beffen Schiller - Farben, Luftre und Deffains die Mode=Capricen und Mode=Leidenschaften find.

Worin unterscheidet sich nun das Glaubensbekenntniß es Theosophen, den man vorzugsweise einen Mystiker ennt, von der innersten Lebensfühlung eines Fürsten, nes Feldherrn oder Diplomaten, von dem lebendigen Bissen und Gewissen eines benkenden und fühlenden Landsirths, Musikers, Mediciners, Malers, Dichters oder ner Frau, die nur ein wenig Sinnigkeit, die ein Gefühl on den Mysterien ihrer Ehe und Mutterschaft besitzt, le darin, daß dem verhöhnten Mystiker die Aufzugsfäden nes Lebens-Gewebes, an welches alle Menschen glauben, om himmel bis zur Erde, vom Jenseits die zum diesseits reichen; daß er durch sie den Welt-Geist mit Ien Menschen-Geistern und Seelen verbunden sein läßt;

baß er an einen extramundanen Gott glaubt, der zugleich ein intramundaner zu sein, der nicht nur von außen zu stoßen, sondern sich auch mit allen Menschenherzen zu verweben, der die Seelen von seiner Natur-Seele abzuzweigen und doch mit seinem Geiste zu verbinden, der die zerrissenen Fäden wieder zu knüpfen, die Webe-Maschine zu controliren, die Naturkräfte zu reguliren, die natürlichen Muster (die Welt-Geschichten und Biogoaphien) in die himmlischen Quadrate einzuzeichnen, und wenn er will, in einem Augenblick die natürlichen Arabesten in übernatürliche Figurationen zu verwandeln und zu ver-

flären vermag.

Eine Berlobte, eine Shefrau und Mutter, ein Landwirth, ein Lehrer und Geistlicher, ein Richter und Arzt,
ein Fürst und Minister, ein Diplomat, ein Dichter,
Denter und Musister, ein Gesetzgeber und Reformator,
die nicht fühlen, daß sie von einem unaussprechlichen,
unausdentbaren, jedem Calcul halb entzogenen, weil ron
einem göttlichen Willen und von einer Weltordnung beherrschten Musisterium bewegt werden, verdienen nicht den
Namen, welchen sie führen, und würdigen sich, indem sie
das Unendliche im Menschen läugnen, noch tieser herab,
als solche Musister und Asteten, welche die Forderungen
unserer sinnlichen und endlichen Natur zurückweisen, indem sie den gesunden Menschen-Verstand und eine gemeinnützliche Thätigkeit verachten.

Es giebt eine himmlische wie eine irdische Bewegung im Menschen. — Mit irdischer Geschäftigkeit allein ift nichts gethan, wenn nicht ein Denken, Fühlen und Glauben bazu kömmt, das über Welt und Zeit hinausgeht. — Wir durfen nicht mufsige Träumer sein, so lange wir in diesen Leibern wandeln, welche Leibes-Nothdurft erheischen; wer aber über der Tagesarbeit und Sorge vergißt, daß er in Kraft des Geistes und einer unsterblichen Seele lebt, der bleibt ein geschäftiger Narr. Wer in der Arbeit nur das Mittel ersieht, sich geachtet, gefund

nd am Leben zu erhalten, wem nicht das Gefühl eines naussprechlichen Weltheiligthums, eines heiligen Geiftes ie Brust erfüllt und den Impuls zur Arbeit giebt, so aß ihm alles Thun und Lassen, alles Erledniß und die anze Natur zu einer Abbildlichseit übersinnlicher Myerien erhöht wird, wer seine Arbeit nicht so überdichtet nd überdenkt, daß er mit ihr Geist und Seele groß ieht und einen Körper für die Religion gewinnt, der leibt mit allen Werktüchtigkeiten, Tugenden und Vereinsten ein geschäftiger Kothklumpe und ein Fraß; — er gehört eben den Leuten an, die nicht begreisen und ühlen können, daß nicht die Geister um der Körper und lebeiten willen, sondern daß Körper und Arbeit um des Beistes und der Seele willen da sind, und daß die Natur i Kraft der llebernatur existirt.

Bon jeder jungen Mutter ift es bekannt, daß ihr die Rutterschaft den Verstand und die Sinne für die Pflege nd Erziehung ihrer Kinder schärft. Das leichtfertigste Rädchen wird eine sorgliche Mutter und die Mutterschaft ildet sich zu einem Organ, durch welches sie die Myserien der Natur, der Gottheit und des Menschenlebens egreift. "Bem Gott ein Amt giebt, giebt er den Versand." Eben so verwandelt der Besitz das Geld und

ebe Bollmacht Seele und Geift im Menfchen.

Diese Thatsachen zeugen auch für die Mystik der Belt. Aber nicht nur die Berhältnisse und Erlebnisse der der Besitz und die Sorge, nicht nur das Dichten ind Denken, sondern die gemeinste Arbeit afsimilirt sich inserm Berstande, unserer Sinnlichkeit und Seele, bildet insern Character, wird in uns Person; wer aber in dieser Sinsleischung, in dieser Bergeistigung des äußerlichen Thuns und Lebens eine Lebens Mystik zu begreisen vermag, wie kann der so befremdet oder empört über ine Philosophie und Lebensrichtung thun, welche eben die Thatsachen der lebendigen Gottes-Mystik zum Thema ind Ausgangs-Punkte ihrer Bildungs-Processe nimmt.

Der lebenbige und mysteriofe Begriff bes Absoluten ist nicht nur die abstrakte Ineinsbildung ober Neutralisation bes Subjectiven und Objectiven, bes Geistes und der Materie, des Dinges und seines Begriffs in der philosophischen Dialektik, sondern die Inkarnation des Reichthums der Natur- und Menschen-Geschichte in einem Dichter und Denker, in einem Ge-

nius, in der Berfon!

Der Geist ber Welt und die Seele ber Welt, bie Quintessenz ber Natur und Menschheit müssen in einer Menschen-Seele, Menschen-Sinnlichteit und in einem Menschen-Geist sich zum künstlerischen Witz und zum Wort concentriren, bann giebts ein lebendig Absolutes, ein Mystisches, anders nicht. Gott muß Fleisch und Wort werben wie in Christo; bas Ineinander von Sache und Begriff ist nur ein Moment des Absoluten und der Welt-Fülle, aber nicht bas Mysterium und der Witz der Welt.

Ein begeiftertes Berg und ein schematisirter Berftand, liebenswürdige Accomodation und eine Characterfestigkeit, bie aus dem Gewissen kommt, natürliche Bonhommie und viel mutterwißige Kritik erzeugen eine köftliche Polarität,

bie fich im Humor zu verföhnen fucht.

Man versöhnt sich selbst mit der bornirten und kranken Musstik, wenn man die absolut rationalen, die antimpstischen, die schaalen, schäbigen Philosopheme der Neuzeit an sich kommen lassen soll. — Ein natürlich und übernatürlich gearteter Mensch kann ohne Gotteslästerung gedankenträge werden, aber nicht mit nüchternem Muthe die Zukunst vorweg nehmen und prophezeihen. All diese Zukunsts-Constructionen, diese Anticipationen der Geschichte, diese Zukunsts-Musik, Zukunsts-Medicin, Zukunsts-Kirche, Zukunsts-Politik ze. sind deshalb so unerträglich, gotteslästerlich, prosaisch und absurd, weil sie auf einem bornirtesten Verkennen aller Grund-Gesetze des Lebens, der Geschichte und des Menschen-Gemüths beruhen. Alle

Geschichte geht gleichmäßig aus Freiheit und Nothwenbigfeit, aus Natur und Geift und nicht aus Menschenwit, Willenefraft und Willenefreiheit allein hervor. - Wir muffen freilich schwimmen ober rubern, aber bas Waffer trägt unfern Rorper wie unfer Schiff. - Wir fonnen und wir wollen nicht wiffen, wie fich unfer Leben und Gefdid, unfere Runfte und Wiffenschaften weiter entwideln und welchem Biel fie entgegengehen. - Wir wollen uns nicht ben unergründlichen Natur-Metamor= phofen und noch weniger bem Willen und bem Gegen Gottes entziehen. Wir wollen nicht die Freiheit Des Willens und bie Bergötterung bes miffenschaftlichen Berftandes fo weit treiben, baf bie unerforschlichen Rath= fcbluffe und Segnungen ber Gottheit für uns entbehrlich werden; unfer Gemuth, unfer Berg, unfere Boefie, unfer Bunter-Glaube, unfre Religion muffen an bem Gedanten zu Grunde geben, als konnten und durften wir unfre Cultur-Geschichte anticipiren und gang allein unseres Schicffals Schmiebe fein. Wir rubern und fangen zwar ben Bind in die Segel, wir bauen bas Schiff, aber bie Gottheit führt bas Steuer und hat Die Sterne an ben Simmel gestellt; fie gebietet ben Wellen, und wenn wir auch nach Westen schiffen, machen wir bod bie Bewegung ber Erbe von Weften nad Dften mit.

\* \*

In der Musik giebt es glücklicherweise noch eine Freistätte für Diejenigen, welchen Seele genug übrig geblieben ist, um zu fühlen, daß keine vollständige Psychoslogie möglich ist, daß die Mysterien der Natur in uns sich jeder Analyse, Verstandes-Vermittlung und Definition entziehen, daß die gangbaren Kategorieen der Ethik und Aesthetik, auf die Musik in Anwendung gebracht, eine abstrakte Mathematik bleiben müssen, daß der Mensch, wenn er Musik producirt oder reproducirt, eine transcen-

bentale Kraft entwickelt, die so weit über alle lehr= und lernbare Wissenschaft und Sprache hinaus processirt, wie der Welt-Geist über die materielle Welt — wie die Ueber= natur über die Natur.

Die Aesthetit hat die Rategorien bes Naiven. Gentimentalen und Elegischen, bes Saturifchen und Sumoriftischen, bes Erhabenen und Anmuthigen, bes Blaftischen und Musitalischen erfunden; aber mir erfahren täglich. baf innerhalb ber Gentimentalität, ber Naivetät ober bes Sumore eine Welt von Mannigfaltigfeit proceffirt und Kormen bildet, und baf bie Untericiede innerhalb einer und berfelben Rategorie fo mefentlich fein konnen ale bie zwischen ben verschiebenen Rategorieen felbst. Man fühlt, baf ein Sund in ben Augenbliden, wie er im Gram auf feines Berrn Grabe ftirbt. eine Seelen-Boteng bekundet, Die boch ficherlich berienigen überlegen ift, welche fich im Canibalen bann verwirklicht. wenn er Menschenfleisch verspeift ober feine abgelebten Eltern mit ber Reule erschlägt. Der cultivirte Ratura= lismus tann mehr Sittlichkeit in fich faffen ale ein barbarifches Marthrerthum und umgefehrt biefes mehr Divination als eine metaphysische Brophetie. - Es giebt plastisch=naive Sumore und febr zerfahrene gestaltlofe Naivetaten. Es giebt vollfommen naive und bivinatorifche Reflexionen und fritischereflektirte Raivetaten. Es giebt confuse Regelmäßigkeiten und eine methodische Raferei. Es giebt einen logischen Enthusigemus und einen Schematismus in Seele und Gemuth, eine Gemiffens-Mathematit. Es giebt eine grammatische Boefie und eine poetifche Grammatit; Die erfte ftedt in Rlopftod's Deffiabe, die andere in ber beutschen Grammatit von Jatob Grimm.

Die Fugen-Musit von Sebastian Bach zeigt ganz so eine Welt von Humor, Naivetät und Sentimentalität

auf, als Beethoven und Mozart.

Das Alles will so viel fagen, daß mit Rategorieen nur mathematische Lineamente, nur gang abstrakte Bestim-

mungen gegeben find, von denen die Tiefe und der Reichsthum des wirklichen Lebens und die Mhftit des Seeslenlebens nicht angerührt werden. Es giebt keine genügend förmlichen Bermittlungen zwischen Seele und Berstand, oder Berstand und Sprache.

Die sublimsten, bie verzweifeltsten und beseeligenbsten Thatsachen bes Menschen-Lebens, die Mihsterien ber Weltund Naturgeschichte stehen nicht selten außer allem Contact mit ben Begriffen ber wissenschaftlichen, sittlichen

und fünftlerischen Convenieng.

Es giebt keinen förmlichen, keinen sprachlichen Berftand von der Seele und Musik. — Unsere sublimste ethisch-ästhetische Terminologie hat gar kein Berhältniszu den Processen und Thatsacken, welche aus der Polarität und Noutralisation von Seele und Geist, von Natur und Uebernatur, von Materie und Geist, von Herz und Bernunst hervorgehen. Wer sie erlebt, der weiß, daß Musik, Seele, Phantasie und Gesühl für den Berstand etwas schlechthin Inkommensungthung an ihr recht eigentlich darin liegt, daß man das Leben und sich selbst der wissenschaftlichen Analyse, der Berstandes-Thrannei und Berstandesklarheit entzogen fühlt.

Die Musik hat nichts bestoweniger ihren aparten Berftand, von welchem aber ber logische und conventionelle Berstand zusammt bem Wortverstande aufgelöst wird.

Wie dies möglich ift, lehrt die Religion, das übernatürliche Gemiffen und das Berg jeden Menschen, der noch einen Reft von diesen altfrantischen Facultäten und

Requisiten aus ber mobernen Fluth errettet hat.

Wie es möglich ift, daß der musikalische Componist nicht schlechtweg närrisch wird, oder wie ein Mathematiker, Grammatiker, Logiker und Calculator noch so viel musiskalischen, poetischen und symbolischen Berstand, wie er so viel natürlichen Instinkt und Gemein-Gefühl conservirt, daß er sich wie ein sinnliches Geschöpf bewegen, z. B.

Leben ein solches ohne Mhstik, b. h. ohne Bunder, ohne Uebernatur, ohne einen göttlichen Geist sein kann. Ich halte jeden Philosophen für nicht recht bei Troste, der die transscendenten und reciprofen Processe alles Lebens, der den Dualismus von Gott und Belt, von Himmel und Erde, von Geist und Waterie, von Sein und Nichtsein, von Zeit und Ewigkeit, von Ich und Nichtsein, von göttlichem und menschlichem Geiste, welcher sich alle Augenblicke neutralisiert und doch wieder polarisiert, der das Ineinander und Auseinander dieser Lebensfaktoren als kein Wunder und keine Mthstik bekennen kann!

Der Umstand, daß das methodische, bewußte Berwundern die Schwachföpfe närrisch machen kann, und daß der Geist, wenn er nicht vom Bundergefühl erfäuft werden soll, der Seele mit einem Begriffs-Schematismus und mit Arbeits-Mechanik entgegentreten muß, ändert an

ber Wahrheit ber Lebens-Muftif nichts.

Wir miffen Alle, daß man von lauter Dichten und Denfen, wie von übertriebener Uscetif ein Tollhäusler und Taugenichts werben fann; erklären barum aber nicht Boesie, Philosophie und Religion für ein Uebel oder eine Abfurdität: mas foll tenn also ber Sohn über bie beutsche Muftit, als über eine extraordinaire Mifere und Abgeschmadtheit. Man braucht nicht ben orientalischen Bantheismus ju Sulfe ju rufen, um beutlich ju machen, worin bas Wefen ober Unwefen bes Muftischen besteht, und daß man feinen Wiberspruch in dem Wunder zu fuchen hat, wie bas Allgemeine im Individuellen und biefes in und mit jenem gegeben ift. — Wir brauchen weber Beiden noch Spinogiften ju fein, um bei allen Belegenheiten zu fühlen, wie bas Endliche im Unendlichen und Diefes in jenem gegeben ift; wie fich Freiheit und Nothwendigkeit, Beift und Materie gegenseitig verneinen und affirmiren; wie Gines in Allem und Alles in Ginem, wie Gott in ber Natur und die Natur, Die Menfcheit in bem Welt-Beifte mefet; baf biefer Beift ein inwelt=

licher und gleichwohl ein aukerweltlicher Schöpfer fein muß. Da hatten wir Deutsche und Chriften also an bem Gefühl und Begriff ber Immaneng und Transfcen= beng, an ber Lehre bes intramundanen und ertramundanen Gottes ein neues Moment ber Muftit, welches ben orien= talischen Religionen nicht convenirt. — Wir burfen aber nur einen Augenblick bebenten und fühlen, wie unfer 3ch alle Augenblicke vom allgemeinen Leben verschlürft und wiederum von ihm herausgegeben mird; wie in der Berson die Natur und die Menschheit eingefleischt, wie burch ben Geift bes Menschen bie ganze Welt zur Gelbft= Unschauung, also zum effentiellsten Dasein und zur Wahrheit gebracht wird: um jum lebendigften Gefühl und Begriff ber Lebens-Muftit, ber Gottes- und Menschen=Mustik gebracht zu werden; um zu erkennen, baß alle Dinge nur burch ihren Gegenfatz befteben, bag alles Sein im Richtsein bedingt ift, und daß die Geschichte nichte Anderes, als die Entwidelung, die Steigerung und Bertiefung aller Lebens-Gegenfätze, ber Naturnothwenbigkeit und ber Freiheit, bes elementaren Raturlebens in uns, wie bes Beiftes, ber Bernunft und ber Leibenschaften, also die Muftit Gottes, der Ratur und Menschheit ift.

Eben daran, daß die gebildeten Leute die Existenz und den Begriff einer Religion und Poesie, daß sie Glaube, Liebe, Ehre, Heiligung, daß sie ein Bunder im Bewußtsein und in allem Dasein zugeben, und daß sie gleichwohl die Mystik desavouiren, kann man am frappantesten erkennen, daß sie nichts von jenen Mächten verstehen, mit denen sie so familiair ensilirt sind; denn Mystik ist eben die Blume des Glaubens, der Liebe und Boesie, das absolute Element, in welchem die Religion und die Geschlechtsliebe, die Physik und Metaphysik, die Natur und die Uebernatur, die Menschheit und die Gottsheit zusammen fallen. Zeder Lump, den man über den Genuß an einer Cigarre zur Rede stellt, weiß ihn zuletzt als einen übersinnlichen und mystischen darzustellen, und

zwar mit Recht; wie aber alle Dinge und Genüffe und zumal die Philosophie, die Poesie, die Religion, wie ihr Ceremoniell und die Formeln der Metaphysik, wie Dialektik und jede sinnliche Empfindung mit dem Weltgeiste, mit der Ewigkeit und Uebernatur in Contakt und Polarität stehen, das bestreiten die rationalistischen Lumpe, das capiren sie nicht.

\* \*

Beber Menich, ber es gur Meisterschaft in einer Runft ober Biffenschaft bringt, Jeber, ber in einer Thatigfeit und Lebenslage alt geworden ift, wird, wenn er nicht eine absolut profaische und gemeine Natur ift. ein Di bftiter innerhalb feiner Sphare, in Bezug auf feine Berhältniffe und feine Befchafte; er wird fo, weil er im Berlauf bes Lebens und ter Situationen ben Rorver ber Dinge, ben Schematismus ber Berhältniffe von ber Seele und Symbolit unterscheiden lernt; weil er erfährt, baf bie Seele ber Dinge und Geschichten, mit ber Seele bes Menichen in einer Bolarität und Bechfelbedingung ftebt. welche bas ftritte Auseinanderhalten bes Objects und Subjecte, ber Materie und bes Beiftes, bes Befens und ber Form, bes realen und bes ibealen Fattors, wber Erscheinung und bes Dinges an fich", bes Endlichen und Unenblichen, bes imanenten und transscendenten Berftanbes aar nicht mehr erlaubt.

Jeber Handwerker und Handelsmann lernt sublime, instinktive Diagnosen, Handgriffe und Bolitiken; jeder bentende und fühlende Mensch lernt solche Lebens-Bershältnisse, Einslüffe, Lebens-Mächte und Musterien kennen, von denen er fühlt, daß sie unmittelbar ersahren werden müffen, weil sie über den lehr= und lernbaren Berstandes-Schematismus, über jede Bezeichnung und Regel hinausgehn, weil sie auf elastischen, auf flüssigen, der Metamorphose unterworfenen Formen, auf einer Complication

von Elementen beruhen, Die jeden Augenblid in eine andre Bhase treten, und nur mit bem Instinkte ber Selbsterhaltung ober bes überlegnen, organisatorischen Wites beherrscht und gestaltet werden konnen. - Der Fürst und ber Bettler, ber Feldberr und ber Unteroffizier, ber Welthändler und ber Dutenframer, ber Moden-Fabritant und die Butmacherin, ber Diplomat und ber Bintel-Socialift, ber Moben-Schneiber, ber Journalift und ber Commis-Bonageur, ber Buchhandler, ber Schriftfteller und ber Buchbinder, ber Galanteriemaarenhantler, ber Conditor und Restaurateur, ter Cigarren= und Wein= handler, ber Schaufpieler, Comodienschreiber, Tafchenfpieler, Sanswurft und Frifeur, fie Alle werden ohne es zu wiffen und zu wollen, zu Myftitern, b. h. gu Leuten erzogen, welche ftill ober laut befennen, bag es unconstruirbare, unfagliche, feinem noch fo feinspürigen Berftande zugängliche Mufterien, Symptome und Rrifen giebt, daß jedes Ding und Geschäft, und jeder Augenblid bes Menschen mit allen andern Dingen, Berhältniffen und Rräften fo unberechenbar verschlungen warb, wie ein Ginschlagsfaben mit einem funftreichen Damaft=Bewebe, teffen Schiller = Farben, Luftre und Deffains die Mode=Capricen und Mode=Leidenschaften find.

Worin unterscheibet sich nun das Glaubensbekenntnist des Theosophen, den man vorzugsweise einen Mystiter nennt, von der innersten Lebensfühlung eines Fürsten, eines Feldherrn oder Diplomaten, von dem lebendigen Wissen und Gewissen eines denkenden und fühlenden Landwirths, Musikers, Mediciners, Malers, Dichters oder einer Frau, die nur ein wenig Sinnigkeit, die ein Gefühl von den Mysterien ihrer She und Mutterschaft besitzt, als darin, daß dem verhöhnten Mystiker die Aufzugsfäden jenes Lebens-Gewebes, an welches alle Menschen glauben, vom Himmel bis zur Erde, vom Jenseits bis zum Diesseits reichen; daß er durch sie den Welt-Geist mit allen Menschen-Geistern und Seelen verbunden sein läßt;

baß er an einen extramundanen Gott glaubt, der zugleich ein intramundaner zu sein, der nicht nur von außen zu stoßen, sondern sich auch mit allen Menschenherzen zu verweben, der die Seelen von seiner Natur-Seele abzuzweigen und doch mit seinem Geiste zu verbinden, der die zerrissenen Fäden wieder zu knüpsen, die Webe-Waschine zu controliren, die Naturkräfte zu reguliren, die natürlichen Muster (die Welt-Geschichten und Biogoaphien) in die himmlischen Quadrate einzuzeichnen, und wenn er will, in einem Augenblick die natürlichen Arabesten in übernatürliche Figurationen zu verwandeln und zu ver-

flären vermag.

Eine Berlobte, eine Chefran und Mutter, ein Landwirth, ein Lehrer und Geiftlicher, ein Richter und Arzt,
ein Fürst und Minister, ein Diplomat, ein Dichter,
Denker und Musiker, ein Gesetzgeber und Reformator,
die nicht fühlen, daß sie von einem unaussprechlichen,
unausdenkbaren, jedem Calcul halb entzogenen, weil ron
einem göttlichen Willen und von einer Weltordnung beherrschten Musterium bewegt werden, verdienen nicht den
Namen, welchen sie führen, und würdigen sich, indem sie
das Unendliche im Menschen läugnen, noch tiefer herab,
als solche Mustiker und Asketen, welche die Forderungen
unserer sinnlichen und endlichen Natur zurückweisen, inbem sie den gesunden Menschen-Verstand und eine gemeinnützliche Thätigkeit verachten.

Es giebt eine himmlische wie eine irdische Bewegung im Menschen. — Mit irdischer Geschäftigkeit allein ift nichts gethan, wenn nicht ein Denken, Fühlen und Glauben bazu kömmt, das über Welt und Zeit hinausgeht. — Wir durfen nicht mufsige Träumer sein, so lange wir in diesen Leibern wandeln, welche Leibes-Nothburft erheischen; wer aber über der Tagesarbeit und Sorge vergißt, daß er in Kraft des Geistes und einer unsterblichen Seele lebt, der bleibt ein geschäftiger Narr. Wer in der Arbeit nur das Mittel ersieht, sich geachtet, gesund

und am Leben zu erhalten, wem nicht das Gefühl eines unaussprechlichen Weltheiligthums, eines heiligen Geistes die Brust erfüllt und den Impuls zur Arbeit giebt, so daß ihm alles Thun und Lassen, alles Erlebniß und die ganze Natur zu einer Abbildlichkeit übersinnlicher Mysterien erhöht wird, wer seine Arbeit nicht so überdichtet und überdenkt, daß er mit ihr Geist und Seele groß zieht und einen Körper für die Religion gewinnt, der bleibt mit allen Werktüchtigkeiten, Tugenden und Verzbeinsten ein geschäftiger Kothklumpe und ein Fratz; — der gehört eben den Leuten an, die nicht begreisen und Arbeiten willen, sondern daß Körper und Arbeit um des Geistes und der Seele willen da sind, und daß die Natur in Kraft der Uebernatur existirt.

Bon jeder jungen Mutter ist es bekannt, daß ihr die Mutterschaft den Verstand und die Sinne für die Pflege und Erziehung ihrer Kinder schärft. Das leichtfertigste Mädchen wird eine sorgliche Mutter und die Mutterschaft bildet sich zu einem Organ, durch welches sie die Mysterien der Natur, der Gottheit und des Menschenlebens begreift. "Wem Gott ein Amt giebt, giebt er den Versstand." Eben so verwandelt der Besitz das Geld und

jebe Bollmacht Seele und Beift im Menschen.

Diese Thatsachen zeugen auch für die Mystik der Welt. Aber nicht nur die Verhältnisse und Erlebnisse ober der Bestig und die Sorge, nicht nur das Dichten und Denken, sondern die gemeinste Arbeit afsimilirt sich unserm Verstande, unserer Sinnlichkeit und Seele, bildet unsern Character, wird in uns Person; wer aber in dieser Einsleischung, in dieser Bergeistigung des äußerlichen Thuns und Lebens eine Lebense Mystik zu begreisen vermag, wie kann der so befremdet oder empört über eine Philosophie und Lebensrichtung thun, welche eben die Thatsachen der lebendigen Gottes-Mystik zum Thema und Ausgangs-Punkte ihrer Bildungs-Processe nimmt.

Der lebendige und mysteriofe Begriff des Absoluten ist nicht nur die abstratte Ineinsbildung ober Neutralisation des Subjectiven und Objectiven, des Geistes und der Materie, des Dinges und seines Begriffs in der philosophischen Dialettit, sondern die Inkarnation des Reichthums der Natur- und Menschen-Geschichte in einem Dichter und Denker, in einem Ge-

nius, in der Berfon!

Der Geist der Welt und die Seele der Welt, die Quintessenz der Natur und Menschheit müssen in einer Menschen-Seele, Menschen-Sinnlichteit und in einem Menschen-Geist sich zum künstlerischen Wis und zum Wort concentriren, dann giebts ein lebendig Absolutes, ein Mystisches, anders nicht. Gott muß Fleisch und Wort werden wie in Christo; das Ineinander von Sache und Begriff ist nur ein Moment des Absoluten und der Welt-Fülle, aber nicht das Mysterium und der Wig der Welt.

Ein begeistertes Berg und ein schematisirter Berftand, liebenswürdige Accomodation und eine Characterfestigkeit, die aus dem Gewissen kommt, natürliche Bonhommie und viel mutterwitzige Kritik erzeugen eine köstliche Polarität,

Die fich im humor zu versöhnen fucht.

Man versöhnt sich selbst mit der bornirten und tranken Mustik, wenn man die absolut rationalen, die antimpstisschen, die schaalen, schäbigen Bhilosopheme der Neuzeit an sich kommen lassen soll. — Ein natürlich und übernatürlich gearteter Mensch kann ohne Gotteslästerung gedankenträge werden, aber nicht mit nüchternem Muthe die Zukunft vorweg nehmen und prophezeihen. All diese Zukunfts-Constructionen, diese Anticipationen der Geschichte, diese Zukunfts-Wusik, Zukunfts-Medicin, Zukunfts-Kirche, Zukunfts-Bolitik zo. sind deshalb so unerträglich, gotteslästerlich, prosaisch und absurd, weil sie auf einem bornirtesten Verkennen aller Grund-Gesetze des Lebens, der Geschichte und des Menschen-Gemüths beruhen. Alle

Geschichte geht gleichmäßig aus Freiheit und Nothwenbigfeit, aus Natur und Geift und nicht aus Menschenwit, Willensfraft und Willensfreiheit allein hervor. — Wir muffen freilich schwimmen ober rubern, aber bas Waffer trägt unfern Rorper wie unfer Schiff. - Wir konnen und wir wollen nicht miffen, wie fich unfer Leben und Gefchid, unfere Runfte und Wiffenschaften weiter entwideln und welchem Biel fie entgegengehen. - Wir wollen uns nicht ben unergründlichen Natur-Metamor= phofen und noch weniger bem Willen und bem Cegen Gottes entziehen. Wir wollen nicht die Freiheit bes Willens und die Bergötterung bes wiffenschaftlichen Berftandes fo weit treiben, baf bie unerforschlichen Rath= ichluffe und Segnungen ber Gottheit für uns entbehrlich werden; unfer Gemuth, unfer Berg, unfere Boefie, unfer Bunder-Glaube, unfre Religion muffen an bem Gedanten ju Grunde geben, ale konnten und burften wir unfre Cultur-Geschichte anticipiren und gang allein unferes Schicffals Schmiebe fein. Wir rubern und fangen zwar ben Bind in die Segel, wir bauen bas Schiff, aber bie Gottheit führt bas Steuer und hat die Sterne an ben Simmel gestellt: fie gebietet ben Wellen, und wenn wir auch nach Weften fchiffen, machen wir bod bie Bewegung ber Erbe von Weften nach Often mit.

\* \*

In der Musik giebt es glücklicherweise noch eine Freistätte für Diejenigen, welchen Seele genug übrig geblieben ist, um zu fühlen, daß keine vollständige Psinchos logie möglich ist, daß die Mysterien der Natur in uns sich jeder Analyse, Verstandes-Vermittlung und Definition entziehen, daß die gangbaren Kategorieen der Ethik und Aesthetik, auf die Musik in Anwendung gebracht, eine abstrakte Mathematik bleiben mussen, daß der Mensch, wenn er Musik producirt oder reproducirt, eine transcen-

bentale Kraft entwickelt, die so weit über alle lehr= und lernbare Wissenschaft und Sprache hinaus processirt, wie der Welt-Geist über die materielle Welt — wie die Ueber= natur über die Natur.

Die Aesthetif hat Die Rategorien bes Naiven, Gentimentalen und Elegischen, bes Sathrifden und Sumoriftischen, bes Erhabenen und Anmuthigen, bes Blaftischen und Musikalischen erfunden; aber mir erfahren täglich, baf innerhalb ber Sentimentalität, ber Naivetät ober bes humors eine Welt von Mannigfaltigfeit processirt und Formen bilbet, und baf bie Unterfchiebe innerhalb einer und berfelben Rategorie fo mefentlich fein konnen als die zwischen ben verschiedenen Rategorieen felbst. Man fühlt, daß ein hund in ben Augen= bliden, wie er im Gram auf feines Berrn Grabe ftirbt, eine Seelen-Boteng befundet, Die boch ficherlich berjenigen überlegen ift, welche fich im Canibalen bann verwirklicht. wenn er Menschenfleisch verspeift ober feine abgelebten Eltern mit ber Reule erschlägt. Der cultivirte Naturalismus tann mehr Sittlichfeit in fich faffen ale ein barbarifches Marthrerthum und umgefehrt biefes mehr Divination als eine metaphyfifche Brophetie. - Es giebt plastisch=naive humore und fehr zerfahrene gestaltlose Naivetaten. Es giebt vollfommen naive und bivinatorifche Reflexionen und fritischereflektirte Raivetäten. Es giebt confuse Regelmäßigkeiten und eine methobische Raferei. Es giebt einen logischen Enthusiasmus und einen Schematismus in Seele und Gemuth, eine Bemiffens=Mathematit. Es giebt eine grammatische Boefie und eine poetifche Grammatif: Die erfte ftedt in Rlopftode Deffiabe, bie andere in ber beutschen Grammatit von Jatob Grimm.

Die Fugen-Musit von Sebastian Bach zeigt ganz so eine Welt von humor, Naivetät und Sentimentalität

auf, als Beethoven und Mogart.

Das Alles will so viel fagen, baß mit Rategorieen nur mathematische Lineamente, nur ganz abstrakte Bestim-

mungen gegeben find, von benen die Tiefe und ber Reichsthum des wirklichen Lebens und die Mystik des Seestenlebens nicht angerührt werden. Es giebt keine genügend förmlichen Bermittlungen zwischen Seele und Berstand, oder Berstand und Sprache.

Die sublimsten, bie verzweifeltsten und befeeligenoften Thatsachen bes Menschen-Lebens, die Mitsterien ber Weltund Naturgeschichte stehen nicht selten außer allem Contact mit ben Begriffen ber missenschaftlichen, sittlichen

und fünftlerifchen Convenieng.

Es giebt keinen förmlichen, keinen sprachlichen Berftand von der Seele und Musik. — Unsere sublimste ethisch-ästhetische Terminologie hat gar kein Berhältniß zu den Processen und Thatsachen, welche aus der Polarität und Noutralisation von Seele und Geist, von Natur und Uebernatur, von Materie und Geist, von Herz und Bernunst hervorgehen. Wer sie erlebt, der weiß, daß Musik, Secle, Phantasie und Gesühl für den Berstand etwas schlechthin Inkommensungthnung an ihr recht eigentlich darin liegt, daß man das Leben und sich selbst der wissenschaftlichen Analyse, der BerstandessThrannei und Berstandesklarheit entzogen fühlt.

Die Musik hat nichts bestoweniger ihren aparten Berftand, von welchem aber ber logische und conventionelle Berstand zusammt bem Wortverstande aufgelöst wird.

Wie dies möglich ist, lehrt die Religion, das übernatürliche Gewiffen und das Herz jeden Menschen, der noch einen Rest von diesen altfränkischen Facultäten und

Requisiten aus ber modernen Fluth errettet hat.

Wie es möglich ift, daß der musikalische Componist nicht schlechtweg närrisch wird, oder wie ein Mathematiker, Grammatiker, Logiker und Calculator noch so viel musikalischen, poetischen und symbolischen Berstand, wie er so viel natürlichen Instinkt und Gemein-Gefühl confervirt, daß er sich wie ein sinnliches Geschöpf bewegen, 3. B.

Balance auf zwei Beinen halten, ober fich mit bem Löffel gerate in ben Mund treffen kann, bas ift auch ein Studschen von ber wirklichen Mustif und mustischen Wirklichteit, bie wir alle Tage erleben ohne fie als bas Bunber zu taxiren was fie ift.

Die Weltanschauung und Weltfühlung — bie Dialeftit der so verrusenen Mystifer schließt durchaus nicht
mehr Confusion und Verstandes-Auslösung in sich als
das "Ineinander" von Materie und Geist, von Berstand und Sinnlichkeit, von Schein und Sein, von Form
und Wesenheit, von Ich und Nicht-Ich, von Selbstbewußtsein und allgemeinem Leben, von Freiheit und Nothwendigkeit, von Endlichkeit und Unendlichkeit, von Diefseits und Ienseits, welches zugleich ein "Außereinander", nämlich eine Polarität zu sein versteht, die sich
jeden Augenblick neutralissirt.

Wer nach bem Studium ber Hegelschen Logit und Dialektik, nach diesem Identificiren und Dualisiren von Sein und Nichtsein, von Wort und Sache, von Physik und Dialektik, von Vernunft und Wirklichkeit, und von allen Gegensäßen der Welt, — noch von dem Mystizismus der religiösen Dogmen genirt sein kann, — der läßt freilich zu wenig Logik an sich kommen, und sucht mit der Kirche obenein Krakehl.

Was klar gedacht ist, peroriren die Berstandes-Gläubigen, das muß sich auch klar ausdrücken lassen — gewiß; aber das Klare ist eben das gefühllos und abstrakt Gedachte. — Der vollbeseelte, inspirirte, von allen Kräften himmels und der Erden getragene Berstand kann unsmöglich ein mathematisch klarer Berstand sein! Die concrete Empfindung läßt sich zu einer generellen deskilliren und ist dann allerdings klar; aber eben darum ohne überschüsssisse Seele, und verglichen mit divinatorischem, mit liebevollem Empfinden nur ein abstrakter Proces. — Das konfret Empfundne und konkret Gedachte wird um beswillen ein Mystisches und Helbunkles sein; die

fublimften Processe und Thatsachen lassen sich eben als solche unmöglich befiniren und beweisen, b. h. auf Berstand, Sprache und Sinnlichseit übertragen; sie muffen erfahren, geglaubt, geahnet werben; sie sind eine Selbstsoffen barung, sie umschreiben sich nur mit ihrem eigenen Sein.

Die Laien und Naturalisten sind nicht nur confuse. fondern fie trennen auch folde Begriffe, Die gusammen= gehören. Bang fo fündigen aber die Belehrten in anberer Art; fie vergeffen Die erbetene Erlaubniß: Die Bar= monie und Ginheit bes Lebendigen, burch abstrafte Beariffe, burch einen fixirten Dnalismus von Beift und Materie, von Subject und Object, Ratur und Bernunft zu trennen; fie icheiten gang profan und gefühllos, mas Gott und Ratur gufammengefügt haben. - Gie begreifen nicht, bag bas Confundiren ber Begriffe gwar ein Sinderniff bes Berftandes, aber die Wahrheit, Die Intensität und Barmonie bes Scelenlebens ift -; und bann wieder reduciren fie burch Abstraction Schematismus Die Mannigfaltigleit Des Lebens auf eine Identitäts = Philosophie, - ohne einzusehn, daß ties Ibentificiren eben nur in bem Mangel an entwickelter Sinnlichkeit, an Bergens-Routine, an Inftinkt für bas individuelle Leben seinen Grund hat. Mur die Sym= pathicen bes Bergens erfdliegen uns bas Mufterium bes individuellen Lebens, und nur bie Bergens-Bragis ift es, welche die Sympathicen und Antipathicen zu einer Befühle-Energie, zu einem Wit bes Bergens, zu einem natürlichen Character ausprägt, von welchem ber Dutent= Belehrte eben fo wenig weiß, wie ber Laie und Brafti= fant vom bialeftischen Brocefi.

Die Denkgläubigen können gar nicht glauben, wie aus bem Ibealismus ein Realismus hervorwachsen kann, und boch sind sie es eben, welche der Hoffnung leben, daß sich all' diese modernen Societätse, Humanitätse und Freiheitselbeen solide Leiber zubilden werden. — Wenn's

absolvirt werben muß, bevor aus ber Lebensunmittelbarfeit, aus ber Seele, sich eine Wiffenschaft und Realität, eine formliche Gestalt und ein Berstand erzeugen tanu.

Die Ertreme berühren sich aber überall, und so geschieht es benn, daß nicht nur die Romantiker und Humoristen geschmacklos werden, indem sie von Form, Styl und Methode, oder wohl gar vom ordinairen Verstande abstrahiren, welcher die zufällige und endliche Natur der Dinge in's Auge faßt, sondern daß dieselbe Geschmacklosigkeit sich auch bei den Classiken, den Stylisten, aus dem übertriebenen Schematismus, aus einem "ästhetischen Formalismus" erzeugt, welcher von der Seele, vom Gemüth, vom Instinct und Gemeingefühl von allem individuellen Leben abstrahirt, indem er sich absolute Objectivität, d. h. Unpersönlichkeit zum Ideal gesetzt hat.

Der Naturalist ist schlechtweg naiv, also geschmacklos, benn er schiebt seine Bersönlichkeit und zufällige Stimmung dem Publikum unter; er ermist nicht den Weg aus dem Auge bis zur Hand, von der Empsindung zum Wort; die Differenz zwischen Natur und Form, zwischen einer Form und der andern; zwischen Etstase und Convenienz, Natur und Sitte 2c. Der Wit überbrückt und überspringt oder übertreibt diese Differenz; der Humor beutet sie aus, wird also prinzipiell abgeschmadt und braucht den seinsten Takt, wenn er nicht de kacto ge-

schmadlos werden foll.

Der Sprachgebrauch unterscheibet ben Takt von bem Geschmack ziemlich richtig und consequent so: daß er unter dem Takt die divinatorische, also mehr passive und unmittelbare Erkenntniß sittlicher Verhältnisse und Gesete, unter dem Geschmack aber den ästhetischen Berstand von künsterischen Formen und Prozeduren, gleichwie im Produzien berselben darlegt.

Die Geschmadlosigkeit tann auch eine sittliche, bie

Taktlofigkeit eine afthetische Berschuldung involviren. In diesen Fällen verstößt die Geschmacklosigkeit mehr gegen die positive Form, gegen den sittlichen Schematismus, kurz gegen den sittlichen Berstand, als gegen die Mysterien des sittlichen Gewissens und Gefühls, mehr gegen ein Einzel-Moment, als gegen den Rhythmus und die Ordnung der sittlichen Welt. Andrerseits wird unter der Taktlosigkeit in der Kunst weniger ein Berstoß gegen die natürlichen als gegen die conventionellen Gesetze der Kunst, also ein Mangel an dem sittlichen Gefühl verstanden, welches den Untergrund auch der Kunstformen bilden muß.

3. Paul z. B. zeigt sich selten taktlos, weil seinem ebeln Herzen das natürliche Sittengeset, d. h. die zur andern Natur gewordene Bernunft selbst da gegenwärtig ist, wo sie mit dem conventionellen Berstande versöhnt erscheint. Aber geschmacklos ist J. Paul in so sern, als er die endlichen Formen, Prozeduren und Bedingungen ignorirt, in welchen das Ideale und Unendliche allein verwirklicht und zur Anschauung gebracht werden kann. Die Kenntniß dieser Formen ist aber eben der künstlezrische und sittliche Berstand; seine Manisestation ist der Schematismus, die Methode, der Styl, der Geschmack.

Die Berführung zu einer monftrosen Einseitigkeit bes subjectiven Lebens hat zunächst darin ihren Grund, daß dem Menschen, ber sie verschuldet, nicht Stoff genug, oder ein solcher zugeführt wird, den die Persönlichkeit zu leicht verzehrt, also in ihren Lugus verwendet, wie es

3. B. bei Rleinstädtern gefchieht.

Wenn sich ber Mensch, ber Mann zumal, zu einem großen Lebenssthl erziehn, wenn er einen objectiven Sinn und Verstand, wenn er Geschmack gewinnen soll, so muß er auch einem großen Gegen stande, und zwar einem solchen hingegeben sein, in welchem ein concretester Geist mit einem reichen, vielgestaltigen Material zu bewältigen ist. — Dies erwogen, scheint es, als wenn die Großstädter, die Diplomaten und Historifer schlechtweg die ge-

absolvirt werben muß, bevor aus ber Lebensunmittelbarfeit, aus ber Seele, sich eine Wiffenschaft und Realität, eine formliche Gestalt und ein Berstand erzeugen tanu.

Die Extreme berühren sich aber überall, und so geschieht es benn, daß nicht nur die Romantiker und Humoristen geschmacklos werden, indem sie von Form, Styl und Methode, oder wohl gar vom ordinairen Verstande abstrahiren, welcher die zufällige und endliche Natur der Dinge in's Auge faßt, sondern daß dieselbe Geschmacklosigkeit sich auch bei den Classikern, den Stylisten, aus dem übertriebenen Schematismus, aus einem "ästhetischen Formalismus" erzeugt, welcher von der Seele, vom Gemüth, vom Instinct und Gemeingefühl von allem individuellen Leben abstrahirt, indem er sich absolute Objectivität, d. h. Unpersönlichkeit zum Ideal gesetzt hat.

Der Naturalist ist schlechtweg naiv, also geschmactlos, benn er schiebt seine Bersönlichkeit und zufällige Stimmung dem Publikum unter; er ermist nicht ben Weg aus dem Auge bis zur Hand, von der Empsindung zum Wort; die Differenz zwischen Natur und Form, zwischen einer Form und der andern; zwischen Etstase und Convenienz, Natur und Sitte 2c. Der Wit überbrückt und überspringt oder übertreibt diese Differenz; der Humor beutet sie aus, wird also prinzipiell abgeschmadt und braucht den feinsten Takt, wenn er nicht de kacto ge-

schmadles werden foll.

Der Sprachgebrauch unterscheibet ben Takt von bem Geschmack ziemlich richtig und consequent so: baß er unter bem Takt die divinatorische, also mehr passive und unmittelbare Erkenntniß sittlicher Verhältnisse und Gesetze, unter dem Geschmack aber den ästhetischen Berstand von kunklerischen Formen und Prozeduren, gleichwie im Produzien derselben darlegt.

Die Geschmacklosigkeit kann auch eine sittliche, bie

Taktlofigkeit eine afthetische Berschuldung involviren. In diesen Fällen verstößt die Geschmadlosigkeit mehr gegen die positive Form, gegen den sittlichen Schematismus, kurz gegen den sittlichen Berstand, als gegen die Mysterien des sittlichen Gewissens und Gefühls, mehr gegen ein Einzel-Moment, als gegen den Rhythmus und die Ordnung der sittlichen Welt. Andrerseits wird unter der Taktlosigkeit in der Kunst weniger ein Berstoß gegen die natürlichen als gegen die conventionellen Gesetze der Kunst, also ein Mangel an dem sittlichen Gefühl verstanden, welches den Untergrund auch der Kunstformen bilden muß.

3. Paul z. B. zeigt sich selten taktlos, weil seinem ebeln Herzen das natürliche Sittengeset, d. h. die zur andern Natur gewordene Vernunft selbst da gegenwärtig ist, wo sie mit dem conventionellen Verstande versöhnt erscheint. Aber geschmacklos ist I. Paul in so sern, als er die endlichen Formen, Prozeduren und Bedingungen ignorirt, in welchen das Ideale und Unendliche allein verwirklicht und zur Anschauung gebracht werden kann. Die Kenntniß dieser Formen ist aber eben der künstlezrische und sittliche Verstand; seine Manisestation ist der Schematismus, die Methode, der Styl, der Geschmack.

Die Berführung zu einer monstrosen Einseitigkeit bes subjectiven Lebens hat zunächst darin ihren Grund, daß dem Menschen, der sie verschuldet, nicht Stoff genug, oder ein solcher zugeführt wird, den die Persönlichkeit zu leicht verzehrt, also in ihren Luxus verwendet, wie es

3. B. bei Rleinstädtern geschieht.

Wenn sich ber Mensch, ber Mann zumal, zu einem großen Lebenssthl erziehn, wenn er einen objectiven Sinn und Verstand, wenn er Geschmack gewinnen soll, so muß er auch einem großen Gegenstande, und zwar einem solchen hingegeben sein, in welchem ein concretester Geist mit einem reichen, vielgestaltigen Material zu bewältigen ist. — Dies erwogen, scheint es, als wenn die Großstädter, die Diplomaten und Historiker schlechtweg die ge-

absolvirt werben nuß, bevor aus ber Lebensunmittelbarteit, aus ber Seele, sich eine Biffenschaft und Realität, eine formliche Gestalt und ein Berstand erzeugen tanu.

Die Ertreme berühren sich aber überall, und so geschieht es benn, daß nicht nur die Romantiker und Humoristen geschmacklos werden, indem sie von Form, Styl und Methode, oder wohl gar vom ordinairen Verstande abstrahiren, welcher die zufällige und endliche Natur der Dinge in's Auge faßt, sondern daß dieselbe Geschmacklosigkeit sich auch bei den Classiken, den Stylisten, aus dem übertriebenen Schematismus, aus einem "ästhetischen Formalismus" erzeugt, welcher von der Seele, vom Gemüth, vom Instinct und Gemeingefühl von allem individuellen Leben abstrahirt, indem er sich absolute Objectivität, d. h. Unpersönlichkeit zum Ideal gesetz hat.

Der Naturalist ist schlechtweg naiv, also geschmacklos, benn er schiebt seine Persönlichkeit und zufällige Stimmung dem Publikum unter; er ermist nicht ben Weg aus dem Auge bis zur Hand, von der Empsindung zum Wort; die Differenz zwischen Natur und Form, zwischen einer Form und der andern; zwischen Estase und Sonvenienz, Natur und Sitte 2c. Der Witz überbrückt und überspringt oder übertreibt diese Differenz; der Humor beutet sie aus, wird also prinzipiell abgeschmackt und braucht den feinsten Takt, wenn er nicht de kacto gesichmacklos werden soll.

Der Sprachgebrauch unterscheibet ben Takt von bem Geschmack ziemlich richtig und consequent so: daß er unter dem Takt die divinatorische, also mehr passive und unmittelbare Erkenntniß sittlicher Berhältnisse und Gesete, unter dem Geschmack aber den ästhetischen Berstand begreift, der sich im richtigen Gebrauch von kunklerischen Formen und Prozeduren, gleichwie im Produzien berselben darlegt.

Die Gefchmadlofigkeit tann auch eine fittliche, bie

Taktlofigkeit eine afthetische Berschuldung involviren. In diesen Fällen verstößt die Geschmacklosigkeit mehr gegen die positive Form, gegen den sittlichen Schematismus, kurz gegen den sittlichen Berstand, als gegen die Mysterien des sittlichen Gewissens und Gefühls, mehr gegen ein Einzel-Moment, als gegen den Rhythmus und die Ordnung der sittlichen Welt. Underseits wird unter der Taktlosigkeit in der Kunst weniger ein Berstoß gegen die natürlichen als gegen die conventionellen Gesetze der Kunst, also ein Mangel an dem sittlichen Gefühl verstanden, welches den Untergrund auch der Kunstformen bilden muß.

3. Baul z. B. zeigt sich selten taktlos, weil seinem ebeln Herzen das natürliche Sittengeset, d. h. die zur andern Natur gewordene Vernunft selbst da gegenwärtig ist, wo sie mit dem conventionellen Verstande versöhnt erscheint. Aber geschmacklos ist J. Paul in so fern, als er die endlichen Formen, Prozeduren und Bedingungen ignorirt, in welchen das Ideale und Unendliche allein verwirklicht und zur Anschauung gebracht werden kann. Die Kenntniß dieser Formen ist aber eben der künstlezrische und sittliche Verstand; seine Manisestation ist der Schematismus, die Methode, der Styl, der Geschmack.

Die Berführung zu einer monftrosen Einseitigkeit bes subjectiven Lebens hat zunächst darin ihren Grund, daß dem Menschen, ber sie verschuldet, nicht Stoff genug, ober ein solcher zugeführt wird, den die Persönlichkeit zu leicht verzehrt, also in ihren Lugus verwendet, wie es

3. B. bei Rleinstädtern gefchieht.

Wenn sich ber Mensch, ber Mann zumal, zu einem großen Lebenssthl erziehn, wenn er einen objectiven Sinn und Verstand, wenn er Geschmack gewinnen soll, so muß er auch einem großen Gegenstande, und zwar einem solchen hingegeben sein, in welchem ein concretester Geist mit einem reichen, vielgestaltigen Material zu bewältigen ist. — Dies erwogen, scheint es, als wenn die Großstädter, die Diplomaten und Historiker schlechtweg die ges

schmackvollsten Menschen sein müßten, aber ihre Geschmadlosigkeit und ihre Einseitigkeit pslegt an dem, den Kleinstädtern entgegenstehenden Ende herauszutreten. Die Menschen "des großen Stoffs" werden in der Regel Realisten, obwohl sie ihren Materialismus hinter einem conventionellen Schematismus verstecken, welcher von ihnen Ton, Façon, Methode und Styl genannt wird; darin besteht dann der großstädtische Geschmack, der bei Diplomaten und Publicisten noch mit wunderschön unausstehlichen Arabesten, nämlich mit Feinschnitzeleien, Partei-Intriguen, Consequenz-Machereien, Balancir-Künsten und Taschenspielerei, mit verschrobenen Standpunkten und optischen Künsten in Scene gesetzt wird.

Das find aber nur bie Beidmadstünfte im fleinern Sthl; ber große unserer Siftorifer besteht mit verzweifelt wenigen und baber weltberühmt gewordenen Ausnahmen barin, bag man bie philosophische und bie realiftische Methode ineinszubilben, baf man in einem Luft= ballon aufzusteigen und aus ber Bogel-Berfpective ein Land, einen Welttheil, ober ben gangen Erbball mit ben Wernröhren einer sublimirten Ginbiloungetraft trachten und mit dialectischen Formeln zu photographiren versteht; daß man nicht nur das perfonliche Leben, fonbern Die Welt-Beschichte zu entfarben, zu entfleischen, zu entfeelen; daß man bas Weltleben auf einen miffenschaft= lichen Schematismus zu reduziren versucht. - Dies ift bann ber absolute Wits. nämlich die Fronie, welche unfere Seele für ben Berftand ju escamotiren verftebt. Sie bleibt aber babei nicht fteben, fonbern verläugnet ben subjectiven Berftand für die objective Belt=Bernunft, und Diefe lettlich fur Die welthistorifche Grammatit, Dialectif und Mathematit, Die in Rraft literarficher Licens und Naivetat mit ber concreten Belt-Geschichte ibentificirt wird.

Die Leute bes großen Stoffs und Styls abstrahiren, wie die antiten Tragoden, von der Seele und Perfon-

lichkeit; fie fteden Masten vor bas Geficht und fchreiten auf bem modernen Rothurn, nämlich auf welthifto= rifden Giebenmeilen = Stiefeln einher. Die Brefie biefer Leute vom großen Styl und Geschmad besteht nur barin: mit einem freculativen Spinnefaben ben Erbball ober am liebsten bas Weltall zu umfaffen und lauter Meridiane zu ziehen, ohne irgend eine Gravitation gegen irgend einen bestimmten Puntt; von einer Berschmelzung mit einem folden fann alfo feinen Augenblick bie Rebe fein. Es ift eine Befchmadlofigfeit, wenn man, wie Jean Baul. zehntausend Gravitations = Puntte etablirt, wenn man ohne Aufhören von allen fleinsten Dingen ange= zogen und absorbirt wird, wenn man bie gange Seele und ben gangen Beift an bie fleinsten Stoffe, an curiofe Einfälle und noch curiofere Formen zu verschwenden vfleat. Aber es ift eben fo abgeschmadt und nech uner= quidlicher, noch widernatürlicher, wenn man, wie bie Claffiter und Styliften ber jungften Beit, lauter Belt= freise und feine Bergpulse, lauter Formen und feinen Rern, lauter Anatomie ober Zeichnung, aber fein Fleisch und Blut, lauter Schulvernunftigfeit und feine naturlichen Sympathicen befitt; wenn man bie Welt-Geschichte ohne ihre Fleischwärzchen und ihr Blut in Besitz nehmen mill!

Ein junges Genie, zugleich mit ebler Dreiftigkeit und Thatkraft betraut, ift ein Ungehener, die schrecklichste Pösnitenz für die gute Gesellschaft, da sie von der Tradition und Convenienz in Künsten, Sitten und Wissenschaften lebt. Ein junges, unreises und reformsüchtiges Genie ist die Antipathie aller Leute, welche vom guten Geschmad, von den conventionellen Accomodationen, von den liebenswürdigen Manieren und von dem auf sie gegründeten Geistes Comfort Prosession machen. Die distinguirte Gesellschaft, welche in der Aisance, im a plomb, in dem Berkehr mit ästhetischen, elastischen und bequemen Formen ihr Wesen ausgestaltet, kann Alles leichter vertragen, als

bie Alterationen ihres Comforts und ihrer Freimaurerei bes auten Tons burd breifte und foroffe Genies. Aber nicht nur die Ariftofraten, fondern wir Alle leben nur mit Gulfe von Formen, Die eine eroterische und efoterische Geschichte, einen Sbealismus und einen Rea-lismus, einen Geist und einen Körper haben, und neben ber Buchftablichkeit eine Symbolit in Unfpruch nehmen. ber man nicht ohne sombolischen Verstand gerecht merben Diese Formen find eben so wenig in ihren elaftischen als in ihren festen Theilen, eben so wenig in ihren Confequenzen, als in ihren capriciofen Inconfequengen zu expliziren, zu begreifen, ober zu entschlagen, falls man fich nicht ber gangen cultivirten Welt, ben Rünften, ben Wiffenschaften, ben Gitten und Literaturen als Barbar entgegenstellen will. - Die Sandbabung Diefer Formen, mit benen unfer ganges Leben vermachfen ift, ihre Zügelung, Loderung, Bereinfachung und Com-plication, ihre feine Interpretation und Kritit, bas ganze Bebeimnif, mit biefen fittlichen Formen zu leben, fich und Andere an ihnen ju bilben, fich und feine Rebenmenfchen mittelft ihrer zu binben, zu löfen, zu herrichen, zu verstehen und zu tariren; Die Runft, mit Diefen Formen gu chicaniren, zu foulagiren, zu muftifiziren, zu prellen, zu dupiren, zu heiligen und lächerlich zu machen, sett eine lebenslängliche Routine, und dazu noch ein angebornes Talent, ein Cultur-Erbe gebildeter Eltern und Borfahren voraus, wenn es zur Birtuofitat, gur mahrhaft feinen Lebensart, zur gefelligen Bilbung, jum feinsten Wit, Tatt und Geschmad tommen foll. Für Diefe Mufterien hat bas junge Benie, hatte auch Jean Baul feinen Sinn und Berftand. Er produzirte Formen aus feinen Gingebungen beraus, alterirte Die fünftlerifche wie die miffenschaftliche Convenienz, die Methode, ben Schematismus, ben Stol, und murbe nicht felten ein Ungehener von Gefchmadlofigkeit, fo bag felbft Schiller und Göthe, Die Doch mit ihrem Benius ben Benius

Richters herausfinden mußten, ben Autor ber unficht= aren Loge und ber Hunds-Bosttage ic. nicht mit Unrecht inen "Bodsbirid" (Tragelaphos) nannten. Aber der edle Hirsch hat gleichwohl den unedlen garstigen Bock abgeftogen, ober er ift nur icheinbar mit einem folden verwachsen gewesen. 3. Paul mar und wurde ein Dichter sui generis, ein Benius, ber zwar feinen Runft= und Literatur=Magftab verträgt, aber bafür auch feine Schul= lineale, feine fremten Ebenmage, und waren es folde von Griechen und Römern, verschludt und schlecht ober aut affimilirt hat. Wir brauchen neben fo vielen Literaten, Die mit einem Mengefutter, oft nur mit Chablonen, aus allen Bonen und Beiten grofigezogen worden find, auch Menschen, bie auf ber vaterlandischen Weibe groß geworben find und an ber Eigenart ihres Bolfsstammes ihre Individualität in aller natürlichen Bergenstraft ent= widelt haben; zu ihnen, zu ben: Saman, Sippel, Dofer, Lichtenberg gehört 3. Paul; er ift ihr Berg und ihr Saupt.

Da unserem Jean Paul und den Romantikern übershaupt nicht mit Unrecht ein Mangel an Weltversstand zum Borwurf gemacht wird, so mag mir über jenen Berstand noch ein Schluswort vergönnt sein.

Gine tiefe Leibenschaft, ein Wehe ober eine mahre Frende, ein einziger Augenblick des entzündeten Herzens, ja nur des sehenden Auges, des hörenden Ohrs, weiht uns tieser in das Geheinnis des Lebens ein, als aller Verstand der Welt! — Es giebt einen vollbeseelten Poeten-Verstand; aber was in der profanen Welt "Verstand" genannt wird, das ist eben nur die Erkenntnis der endlichen Natur der Dinge, der Menschenkräfte, der Ideen. — Wem die sinnlichen Grenzen, die Formen aller Kraftäußerungen und Entschlisse, die Reibungen der Kräfte, die Zufälligkeiten, welche sich zwischen der menschlichen Natur und Verhältnisse, die Metamorphosen der menschlichen Natur und Verhältnisse,

Die Formen, in welchen alles 3beale und Subjective vermittelt werben muß, (wenn es verstanden und effectiv werten foll), alle Augenblide gegenwärtig ift. ber hat nach bem Urtheil ber Welt Berftanb. Ein folder Berftandes = Menich orientirt fich nicht von ben Ibeen und Ibealen jur Wirklichkeit, fonbern von biefer und von den conventionellen Formen zu ben Ideen: er versteht bie Formen mit überlegenem Beifte zu combiniren. zu handhaben und effectiv zu machen; er weiß Menfchen, Dinge und Berhaltniffe zu feinen Dienften ju zwingen, ben Wind in Die Segel zu fangen und ben Geschäfts = Medanismus zu tractiren, und er beberzigt vor allen Dingen bie lächerliche Kluft zwischen ben Ibeen, ben Formen, ben Leuten, ben Stoffen und ber Alltagswirklichkeit. Diese Braxis nennt die Welt ben positiven Wit. Ihn besitt ber Romantifer allerdings nicht und wird badurch oft lächerlich: aber berfelbe Menich, welcher mit feiner Renntnift ber trivialen, ber endlichen, formalen und mechanischen Seite aller Dinge, Menschen und Beschichten, biefelben seinem Willen unterwirft und, wie Rapoleon, ber thrannische Maschinist eines ganzen Welttheils wird, ber hat barum noch lange feinen befeelten Berftand und begreift oft nicht fo viel von ber Seele und Genesis, von der Bildfraft und ben Gottes=Mpfterien der Dinge, wie ein solcher Romantiker, ber für einen Träumer, Taugenichts und Simpel paffirt. — J. Paul wie Schiller befagen feinen eracten Leuteverstand : aber eben diefer Mangel ift es, in welchem ihr Abel und ihr Bauber über alle ebleren Raturen besteht.

## XVII.

## Die deutsche Mystik und die moderne Lichtfreundlichkeit mit Glossen versehen.

Es ist leiber wahr, baß die Deutschen und insbesondere die deutschen Schriftsteller und Gelehrten Jahrshunderte hindurch zu ausschließlich Idealisten und Luftschiffer gewesen sind, daß sie selbst die Thatsachen der Geschichte wie der Gegenwart und der materiellen Wirfslichteit mit ihren Träumereien und Shstemen verdorben baben.

Es ift wahr, daß ber Ivealismus und der Romanticismus den praktischen Berstand und den Sinn für
die Wirklichkeit ruiniren, und daß Derjenige, welcher
die Welt nicht kennt, ihr auch keine Gerechtigkeit widerfahren laffen kann, ja daß mit der Unwissenheit und dem Gefühl des begangenen Unrechts Berhärtung und Erbitterung wachsen muffen.

Es war nothwendig, die Rechte der Gegenwart, der Wirklichkeit und den Werth des positiven Verstandes so start zu accentuiren, wie es in der neuesten Zeit gesichen ift, aber es ist eben um deswillen, und weil diesem Aufruf des sinnlichen Verstandes, von der ganzen Welt bis zur abscheulichsten Ausnüchterung,

Bogumil Golg: Die Deutschen. II.

bis zum Materialismus und Atheismus Folge geleistet worden ist — und weil uns mit dieser neuen Heilsund Lebens-Ordnung ein viel schlimmeres Uebel als das überwundene bedroht, an der Zeit, darauf hinzuweisen, daß uns weder das eine noch das andere Extrem, sondern nur die Wahrheit retten kann, welche eben so wenig in den Excessen des Idealismus und der Pietiesterei, als in denen des Materialismus und des Profansverstandes liegt.

Bisher war ber Ibeal-Sinn wenigstens bei ben Gelehrten und bei ber Geistlichkeit vertreten, er hielt solchergestalt bem Profan-Sinn ber großen Masse Gegengewicht. Mit seinem Verschwinden fällt die Welt nothwendig ber Gemeinheit und Barbarei zum Raube. Rom
ging trotz seiner Nationalkraft an seinem monstrosen Materialismus und an seinem Profan-Verstande zu Grunde;
und ein römisches Zeit-Alter droht der heutigen Welt.

B. v. Humboldt sagt tiefsinnig und wahr: "Es sindet sich in der ganzen Dekonomie des Menschen-Geschlechts auf Erden, daß eben dasjenige, was seinen Ursprung im phhisischen Bedürfnisse hat, bei der weiteren Entwicklung den ideellsten Zwecken dient", aber bevor es zu diesem Destillat des Geistes aus dem Naturalismus kommt, vergehen Jahrhunderte und Jahrtausende, wie wir an der Eustur-Geschichte, insbesondere des Orients— und an jedem Bauerdorfe noch heute ersehen. — Nirgend sind die materiellen Bedürfnisse bessellt als in England und Nordamerika, gleichwohl will der Idealismus dort nicht gedeihen.

Es ist mit biesem Entbindungs. Proces bes ibealen Lebens aus der Materie und gemeinen Wirklichkeit, wie mit der Religion, die sich nach der Meinung der Profansberftändigen mit einem Mal im reifen Alter sinden soll. Wenn aber die Mutter dem Knaben nicht die Hände faltet, so betet er auch nicht als Mann.

Theorie und Praxis, Beten und Arbeiten, Materialismus und Ibealismus muffen von vorne herein gu

gleichen Rechten geben.

Die Literaten mußten ben übertriebenen Tugenben wie Schwächen des deutschen Bolkes entgegentreten, dabei versielen sie aber nicht nur in den Irrthum, die edelsten Kräfte um ihres Mißbrauchs in die Acht zu thun, sondern sie übertrugen Mißeren und Dummheiten der gebildeten Stände und zunächst ihrer eignen Kaste auf die Nation. Und so sind denn die Deutschen in den Berruf der Sentimentalität, der Iveologie, der Nomantik, des religiösen Mysticismus und der transscendenten Tendenzen gekommen. Aber mit Ausnahme der Schwaben, der Hesselftämmen, welche allerdings einen Genius für theosophische Grübeleien und eine Respett fordernde Gemüthstiese bekunden, wissen die Deutschen aller Lande verzweiselt wenig, sowohl von Romantik als von Theosophise.

In Polen, in Frankreich und Italien, oder gar in Rußland und in der Türkei exiftiren freilich selbst unter den gebildeten Ständen nicht so viel Procente Philossophie, Nomantif und Gemüths-Wihsterien, als in Deutschsland unter Bauers- und Handwerksleuten am nüchternsten Ort; also sind auch diese Procente für die Geschichte des deutschen Characters von Belang; aber die relative Neberlegenheit verwechselt doch kein gescheuter Mensch mit einer absoluten Kraft und Potenz. Der Affe wird des halb doch nicht zu den Menschen gezählt, weil er dem Menschen an Gestalt, Verstand und grimassenhaften Leisdenschaften ähnlicher ist wie jedes andere Vieh!

Es bleibt also eine Thorheit ber modernen Literaten und besonders der Radikalisten und Natursorscher vom neuesten Styl, bei allen Gelegenheiten in solcher Weise von der deutschen Mystik, Romantik und Sentimentalität, von der deutschen Philosophie und Poesie zu peroriren, als ob man jeden deutschen Schuster-Gesellen für einen

Better von Göthe's Schufter, von Sans Sache, ober von Jatob Bohme halten burfte, ale ob alle beutschen Burgermadden Seberinnen von Brevorft, und nur bie beutschen Bugmacher-Mamfells, Die beutschen Laben-Bunglinge Romanleser maren. Auch im romantischen Mittelalter maren bie Deutschen nicht so massiv romantisch und theosophisch wie es une nach ihrer Sinterlaffenichaft in Rünften und Literatur-Werten ericbeint. Runfte und Wiffenschaften murgeln mohl im Boden bes Boltes. ber Zeit und bes himmelsftriche, feten aber Reime und Samenförner voraus, bie nicht in ber großen Maffe ber Individuen liegen. Un ben mittelalterlichen Domen haben nur Einzelne gebaut, von biefen Ginzelnen haben febr Wenige die Constructionen und das Technische verbeffert. ober gar bie Ibeen ber Baumerte begriffen und weiter Was jetzt als Fertiges por uns ftebt, ift ein Bienenbau, an dem fich ber Wit und Inftinft von vielen Jahrhunderten und Nationen betheiligt hat, fo bag auf Die Individuen und auf die Generationen blutwenig trifft. Eben fo haben an ben alten Bolte- und Rirchenliebern. an ben alten Spruchmörtern und Marchen nur wenia Genies mitgebichtet, und endlich hat bie Zeit bas Bretifche und Beilige, bas Bebeutsame an unserer Befchichte fo fehr verdichtet, bas Brofane und Bestigle fo ausgeschieben. baf bas gefdriebene und übriggebliebene Mittelalter bem wirklichen vielleicht nur fo ahnlich fieht wie ber Spiritus feiner Maische.

In unsern ausgelichteten Tagen aber, auf einen ver= meintlichen Ueberrest von Romantif und mystischem Hell= dunkel Jago machen zu wollen, ift Absurdität und Bhan=

tasmagorie.

Im tatholischen Deutschlande ist trot einiger altoäterischen Chablonen und Sitten, trot des mittelalterlichen Kirchen-Ceremoniells und religiösen Costums im Bolte nicht so viel vertieftes Seelenleben als in protestantischen Ländern zu finden; teine Spur von dem transscendent ewordenen Geiste, der hie und da im schwäbischen bolte eine Seele dis zur Sentimentalität potenciirte, ine romantische oder mystischeitegehische Stimmung rzeugt. — Das hessische Bolt zeigt sich zunächt em schwäbischen an Gemüthstiefe, an Geistes-Feinheit ind Character-Driginalität ebenbürtig, also auch für die

Musterien des Seelenlebens bisponirt.

Baiern, Baben, Defterreich, Sachfen, Brandenburg, Braunschweig, Sannover, Rhein-Breufen und Bolnifch-Breufen besiten verzweifelt wenig Romantit, Mustif ober Metaphysit; und in Oft-Breufen besteht neben einer sporadischen Phantasterei, Aszetit, Theosophie und Sen-timentalität, als deren Repräsentanten beziehungsweise in ber Literatur Hamann, Sippel, Berder und Soffmann gelten konnen, auch bie Erbnahme bes logischen Enthusiasmus und bes fritischen Rationalismus von Berber und Rant. - Die Charactersolibität, Die nüchterne Urtheilstraft, die Bergensfrische, der arbeitstüchtige Positivismus und humor bes oftpreußischen Boltes find Fakultäten und Tugenden, Die mich frappant an ben Character des englischen Boltes gemahnt haben. Der Mangel an afthetischen Qualitäten, an Grazie und conversationeller Liebenswürdigkeit bei Frauen und Mannern, bagu ber chnisch brutale Character ber gemeinen Leute, gehört gleichmäßig zu ben Schattenseiten bes oftpreußischen wie bes englischen Bolts. — Was nun die Mustit an ihr felbst, ihre Bahrheit und ihren Werth betrifft, fo erschrickt man über die Gebirge von Blödfinn, Gefühllos sigteit, Confusion und Trivialität, welche von der ratios nalistischen Literatur über bies Thema zusammengeschwemmt und gemauert worden find. Die Schwierigkeit liegt hier wie in allen sublimen Dingen barin, bag wir einen Brocef reflectiren follen, ber negativ und unbewußt in uns, mie ber göttliche Beift, gleichwohl bie Seele unferer Seele ausmacht. Ich frage nicht sowohl mas Muftit und wie sie möglich ift, als wo sie nicht ift; wie bas

Leben ein solches ohne Mystik, b. h. ohne Bunder, ohne Uebernatur, ohne einen göttlichen Geist sein kann. Ich halte jeden Philosophen für nicht recht bei Troste, der die transscendenten und reciprofen Processe alles Lebens, der den Dualismus von Gott und Belt, von Himmel und Erde, von Geist und Waterie, von Sein und Nichtsein, von Zeit und Ewigkeit, von Ich und Nichtsein, von göttlichem und menschlichem Geiste, welcher sich alle Augenblicke neutralisitrt und doch wieder polarisitt, der das Incinander und Auseinander dieser Lebensfaktoren als kein Wunder und keine Mystik bekennen kann!

Der Umstand, daß das methodische, bewußte Berwundern die Schwachföpfe närrisch machen kann, und daß der Geist, wenn er nicht vom Bundergefühl ersäuft werden soll, der Seele mit einem Begriffs-Schematismus und mit Arbeits-Mechanik entgegentreten muß, ändert an

der Wahrheit der Lebens-Muftif nichts.

Wir miffen Alle, baf man von lauter Dichten und Denten, wie von übertriebener Ascetif ein Tollhäusler und Taugenichts werben fann; erklären barum aber nicht Boesie. Bhilosophie und Religion für ein Uebel ober eine Absurdität; was foll tenn also ber Sohn über bie beutsche Mustif, als über eine extraordingire Mifere und Abgeschmadtheit. Man braucht nicht ben orientalischen Bantheismus ju Bulfe zu rufen, um beutlich zu machen, worin bas Wefen ober Unmefen bes Muftischen besteht, und bag man feinen Widerspruch in dem Bunter ju suchen hat, wie bas Allgemeine im Individuellen und biefes in und mit jenem gegeben ift. - Wir brauchen weber Beiben noch Spinogiften zu fein, um bei allen Belegenheiten zu fühlen, wie das Endliche im Unendlichen und Dieses in jenem gegeben ift; wie fich Freiheit und Rothwendigkeit, Beift und Materie gegenfeitig verneinen und affirmiren: wie Gines in Allem und Alles in Ginem. wie Gott in ber Natur und bie Natur, bie Menschheit in bem Welt-Beifte wefet; baf biefer Beift ein inwelt=

licher und gleichwohl ein auferweltlicher Schöpfer fein muk. Da hatten wir Deutsche und Chriften alfo an bem Gefühl und Begriff ber Immaneng und Transfcenbeng, an ber Lehre bes intramundanen und extramundanen Gottes ein neues Moment ber Muftif, welches ben orien= talischen Religionen nicht convenirt. — Wir bürfen aber nur einen Augenblick bedenken und fühlen, wie unfer Ich alle Augenblicke vom allgemeinen Leben verschlürft und wiederum von ihm herausgegeben wird; wie in ber Berfon die Natur und die Menfcheit eingefleischt, wie burch ben Geift bes Menfchen bie gange Welt gur Gelbft= Unschauung, also zum effentiellsten Dafein und zur Wahrheit gebracht wird: um jum lebendigften Gefühl und Begriff ber Lebens-Muftit, ber Gottes- und Menschen-Mustik gebracht zu werden; um zu erkennen, bag alle Dinge nur burd ihren Wegenfat befteben, baf alles Sein im Richtsein bedingt ift, und baf bie Geschichte nichts Anderes, als die Entwickelung, die Steigerung und Bertiefung aller Lebens-Gegenfate, ber Naturnothmenbigfeit und ber Freiheit, bes elementaren Naturlebens in uns, wie bes Beiftes, ber Bernunft und ber Leibenschaften. also die Mustit Gottes, der Natur und Menschheit ift.

Eben baran, daß die gebildeten Leute die Existenz und den Begriff einer Religion und Poesie, daß sie Glaube, Liebe, Ehre, Heiligung, daß sie ein Wunder im Bewußtsein und in allem Dasein zugeben, und daß sie gleichwohl die Mystik desavouren, kann man am frappantesten erkennen, daß sie nichts von jenen Mächten verstehen, mit denen sie so familiair ensilirt sind; denn Whstik ist eben die Blume des Glaubens, der Liebe und Poesie, das absolute Element, in welchem die Religion und die Geschlechtsliebe, die Physik und Metaphysik, die Natur und die Uebernatur, die Menschheit und die Gottsheit zusammen fallen. Zeder Lump, den man über den Genuß an einer Cigarre zur Rede stellt, weiß ihn zuletzt als einen übersinnlichen und mystischen darzustellen, und

zwar mit Recht; wie aber alle Dinge und Genüffe und zumal die Philosophie, die Boesie, die Religion, wie ihr Ceremoniell und die Formeln der Metaphysik, wie Dia-lektik und jede sinnliche Empfindung mit dem Weltgeiste, mit der Ewigkeit und Uebernatur in Contakt und Bola-rität stehen, das bestreiten die rationalistischen Lumpe, das capiren sie nicht.

\* \*

Beber Menfch, ber es jur Meisterschaft in einer Runft ober Wiffenschaft bringt, Jeber, ber in einer Thatigkeit und Lebenslage alt geworben ift, wird, wenn er nicht eine absolut profaifche und gemeine Natur ift, ein Di p= ftiter innerhalb feiner Gpbare, in Bezug auf feine Berhaltniffe und feine Beschäfte; er wird fo, weil er im Berlauf bes Lebens und ber Situationen ben Rorper ber Dinge, ben Schematismus ber Berhaltniffe von ber Seele und Sumbolit unterscheiben lernt: weil er erfährt, bak bie Seele ber Dinge und Geschichten, mit ber Seele bes Menfchen in einer Polarität und Bechfelbedingung ftebt, welche bas ftritte Auseinanderhalten bes Objects und Subjects, ber Materie und bes Beiftes, bes Wefens und ber Form, bes realen und bes idealen Fattors, wber Erscheinung und bes Dinges an fich", bes Endlichen und Unenblichen, bes imanenten und transscendenten Berftanbes gar nicht mehr erlaubt.

Jeber Handwerker und Handelsmann lernt sublime, instinktive Diagnosen, Handgriffe und Bolitiken; jeder benkende und fühlende Mensch lernt solche Lebens-Bershältnisse, Einslüsse, Lebens-Mächte und Musterien tennen, von denen er fühlt, daß sie unmittelbar ersahren werden müssen, weil sie über den lehr= und lernbaren Berstandes-Schematismus, über jede Bezeichnung und Regel hinausgehn, weil sie auf elastischen, auf flüssigen, der Metamorphose unterworfenen Formen, auf einer Complication

von Elementen beruhen, die jeden Augenblick in eine andre Phase treten, und nur mit dem Instinkte ber Selbsterhaltung ober bes überlegnen, organisatorischen Wites beherrscht und gestaltet werden konnen. - Der Fürst und ber Bettler, ber Felbberr und ber Unteroffizier, ber Welthändler und ber Dutenframer, ber Moden-Fabrikant und die Butmacherin, ber Diplomat und ber Winkel-Socialift, ber Moden-Schneider, ber Journalift und ber Commis-Bongeur, ber Buchhandler, ber Schriftfteller und ber Buchbinder, ber Galanteriemaarenhandler, ber Conditor und Restaurateur, ber Cigarren= und Wein= handler, ber Schausvieler, Comodienschreiber, Taschen= fpieler, Sanswurst und Frifeur, sie Alle werden ohne es zu wiffen und zu wollen, zu Mystitern, b. h. zu Leuten erzogen, welche still ober laut bekennen, baf es unconftruirbare, unfagliche, feinem noch fo feinspürigen Berftande zugängliche Mufterien, Symptome und Rrifen giebt, daß jedes Ding und Geschäft, und daß jeder Augenblick des Menschen mit allen andern Dingen. Berhältnissen und Kräften so unberechenbar verschlungen ward, wie ein Einschlagsfaden mit einem kunftreichen Damast-Bewebe, beffen Schiller = Farben, Luftre und Deffains die Mode-Capricen und Mode-Leidenschaften find.

Worin unterscheibet sich nun bas Glaubensbekenntniß bes Theosophen, ben man vorzugsweise einen Mystiter nennt, von ber innersten Lebensfühlung eines Fürsten, eines Feldherrn ober Diplomaten, von bem lebendigen Wissen und Gewissen eines benkenden und fühlenden Landwirths, Musikers, Mediciners, Malers, Dichters oder einer Frau, die nur ein wenig Sinnigkeit, die ein Gefühl von den Mysterien ihrer She und Mutterschaft besitzt, als darin, daß dem verhöhnten Mystiker die Aufzugsfäden jenes Lebens-Gewebes, an welches alle Menschen glauben, vom himmel bis zur Erde, vom Jenseits bis zum Diesseits reichen; daß er durch sie den Welt-Geist mit allen Menschen-Geistern und Seelen verbunden sein läßt;

baf er an einen extramundanen Gott glaubt, ber zugleich ein intramundaner zu fein, ber nicht nur von aufen zu ftofen, fonbern fich auch mit allen Menfchenbergen gu verweben, ber bie Seelen von feiner Ratur-Seele abauzweigen und boch mit feinem Beifte zu verbinben, ber Die gerriffenen Faben wieder zu fnupfen, Die Bebe-Das fcbine gu controliren, Die Naturfrafte gu reguliren, Die natürlichen Mufter (Die Welt-Geschichten und Biogoaphien) in die himmlischen Quadrate einzuzeichnen, und wenn er will, in einem Augenblid Die natürlichen Arabesten in übernatürliche Figurationen zu verwandeln und zu ver-

flären vermag.

Eine Berlobte, eine Chefrau und Mutter, ein Land= wirth, ein Lehrer und Beiftlicher, ein Richter und Argt, ein Fürst und Minister, ein Diplomat, ein Dichter, Denter und Musiter, ein Gesetzgeber und Reformator, bie nicht fühlen, baß sie von einem unaussprechlichen, unausbentbaren, jedem Calcul halb entzogenen, weil von einem göttlichen Willen und von einer Weltorbnung beherrichten Minsterium bewegt werden, verdienen nicht ben Ramen, welchen fie führen, und murdigen fich, indem fie Das Unendliche im Menfchen läugnen, noch tiefer berab, als folche Muftiter und Asteten, welche bie Forberungen unferer finnlichen und endlichen Ratur gurudweifen, inbem fie ben gefunden Menschen-Berftand und eine gemeinnütliche Thätigkeit verachten.

Es giebt eine himmlische wie eine irdische Bewegung im Menfchen. - Mit irbifder Gefchäftigfeit allein ift nichts gethan, wenn nicht ein Denten, Fühlen und Glauben bagu fommt, bas über Welt und Beit hinausgeht. - Wir durfen nicht muffige Traumer fein, fo lange wir in biefen Leibern mandeln, welche Leibes-Rothburft erheischen; mer aber über ber Tagesarbeit und Sorge vergift, baf er in Rraft bes Beiftes und einer unfterblichen Geele lebt, ber bleibt ein gefchäftiger Rarr. Ber in ber Arbeit nur bas Mittel erfieht, fich geachtet, gefund und am Leben zu erhalten, wem nicht das Gefühl eines unaussprechlichen Weltheiligthums, eines heiligen Geistes die Brust erfüllt und den Impuls zur Arbeit giebt, so daß ihm alles Thun und Lassen, alles Erlebniß und die ganze Natur zu einer Abbildlichkeit übersinnlicher Mysterien erhöht wird, wer seine Arbeit nicht so überdichtet und überdenkt, daß er mit ihr Geist und Seele groß zieht und einen Körper für die Religion gewinnt, der bleibt mit allen Werktüchtigkeiten, Tugenden und Versdiensten ein geschäftiger Kothklumpe und ein Fratz; — der gehört eben den Leuten an, die nicht begreisen und Arbeiten willen, sondern daß Körper und Arbeit um des Geistes und der Seele willen da sind, und daß die Natur in Kraft der Uebernatur eristirt.

Bon jeber jungen Mutter ist es befannt, daß ihr die Mutterschaft den Verstand und die Sinne für die Pflege und Erziehung ihrer Kinder schärft. Das leichtfertigste Mädchen wird eine sorgliche Mutter und die Mutterschaft bildet sich zu einem Organ, durch welches sie die Mysterien der Natur, der Gottheit und des Menschensebegreift. "Wem Gott ein Amt giebt, giebt er den Verstand." Eben so verwandelt der Besit das Geld und

jebe Bollmacht Seele und Geift im Menschen.

Diese Thatsachen zeugen auch für die Mystik der Welt. Aber nicht nur die Berhältnisse und Erlebnisse oder der Bestig und die Sorge, nicht nur das Dichten und Denken, sondern die gemeinste Arbeit assimilirt sich unserm Berstande, unserer Sinnlichkeit und Seele, bildet unsern Character, wird in uns Person; wer aber in dieser Einsleischung, in dieser Bergeistigung des äußerlichen Thuns und Lebens eine Lebense Mystik zu begreifen vermag, wie kann der so befremdet oder empört über eine Philosophie und Lebensrichtung thun, welche eben die Thatsachen der lebendigen Gottes-Mystik zum Thema und Ausgangs-Punkte ihrer Bildungs-Processe nimmt.

Der lebenbige und mysteriofe Begriff bes Absoluten ift nicht nur die abstrakte Ineinsbildung ober Neutralisation bes Subjectiven und Objectiven, bes Geistes und der Materie, des Dinges und seines Begriffs in der philosophischen Dialektik, sondern die Inkarnation des Reichthums der Natur- und Menschen-Geschichte in einem Dichter und Denker, in einem Ge-

ning, in ber Berfon!

Der Geist ber Welt und die Seele ber Welt, die Duintessenz ber Natur und Menschheit müssen in einer Menschen-Seele, Menschen-Sinnlichteit und in einem Menschen-Geist sich zum künstlerischen Witz und zum Wort concentriren, dann giebts ein lebendig Absolutes, ein Mystisches, anders nicht. Gott muß Fleisch und Wort werden wie in Christo; das Ineinander von Sache und Begriff ist nur ein Moment des Absoluten und der Welt-Fülle, aber nicht das Mysterium und der Witz der Welt.

Ein begeiftertes herz und ein schematisirter Berftand, liebenswürdige Accomodation und eine Characterfestigkeit, die aus dem Gewissen kommt, natürliche Bonhommie und viel mutterwitzige Kritik erzeugen eine köftliche Polarität,

bie fich im Bumor zu verföhnen fucht.

Man versöhnt sich selbst mit der bornirten und kranken Mhstik, wenn man die absolut rationalen, die antimhstisschen, die schaalen, schäbigen Philosopheme der Neuzeit an sich kommen lassen soll. — Ein natürlich und übersnatürlich gearteter Mensch kann ohne Gotteslästerung gebankenträge werden, aber nicht mit nückternem Nuthe die Zukunft vorweg nehmen und prophezeihen. All diese Zukunfts-Constructionen, diese Anticipationen der Geschichte, diese Zukunfts-Musik, Zukunfts-Medicin, Zukunfts-Kirche, Zukunfts-Politik zc. sind deshalb so unerträglich, gotteslästerlich, prosaisch und absurd, weil sie auf einem bornirtesten Verkennen aller Grund-Gesetze des Lebens, der Geschichte und des Wenschen-Gemüths beruhen. Alle

Beschichte geht gleichmäßig aus Freiheit und Nothwenbigfeit, aus Natur und Weift und nicht aus Menschenwit. Willensfraft und Willensfreiheit allein hervor. - Bir muffen freilich schwimmen ober rubern, aber bas Waffer trägt unfern Rörper wie unfer Schiff. - Wir fonnen und wir wollen nicht wiffen, wie fich unfer Leben und Gefchid, unfere Runfte und Biffenschaften weiter entwideln und welchem Ziel fie entgegengehen. - Wir wollen uns nicht ben unergründlichen Ratur-Metamor= phofen und noch weniger bem Willen und bem Cegen Gottes entziehen. Wir wollen nicht bie Freiheit bes Willens und bie Bergötterung bes miffenschaftlichen Berstandes fo weit treiben, baf die unerforschlichen Rathfoluffe und Segnungen ber Gottheit für uns entbehrlich werden; unfer Gemuth, unfer Berg, unfere Boefie, unfer Bunder-Glaube, unfre Religion muffen an bem Gedanten zu Grunde geben, als konnten und durften wir unfre Cultur-Geschichte anticipiren und gang allein unseres Schidfale Schmiebe fein. Wir rubern und fangen gwar ben Bind in die Segel, wir bauen bas Schiff, aber bie Gottheit führt bas Steuer und hat die Sterne an ben himmel geftellt; fie gebietet ben Wellen, und wenn wir auch nad Westen schiffen, machen wir bod bie Bewegung ber Erbe von Westen nach Often mit.

\* \*

In ber Musik giebt es glücklicherweise noch eine Freistätte für Diejenigen, welchen Seele genug übrig geblieben ist, um zu fühlen, daß keine vollständige Psychologie möglich ist, daß die Mysterien der Natur in uns sich jeder Analyse, Verstandes-Vermittlung und Definition entziehen, daß die gangbaren Kategorieen der Ethik und Aesthetik, auf die Musik in Anwendung gebracht, eine abstrakte Mathematik bleiben müssen, daß der Mensch, wenn er Musik producirt oder reproducirt, eine transcen-

bentale Kraft entwickelt, die fo weit über alle lehr= und lernbare Wissenschaft und Sprache hinaus processirt, wie der Welt-Geist über die materielle Welt — wie die Ueber= natur über die Natur.

Die Aesthetif hat die Rategorien bes Naiven, Gentimentalen und Clegischen, bes Sathrischen und humoriftischen, bes Erhabenen und Anmuthigen, bes Blaftischen und Musikalischen erfunden; aber mir erfahren taglich. baf innerhalb ber Gentimentalität, ber Raivetät ober bes Sumore eine Welt von Mannigfaltigfeit processirt und Formen bilbet, und bak bie Untericiebe innerhalb einer und berfelben Rategorie fo mefentlich fein können als bie zwischen ben verschiedenen Rate= gorieen felbst. Man fühlt, daß ein hund in ben Augenbliden, wie er im Gram auf feines Berrn Grabe ftirbt, eine Seelen-Boteng befundet, Die boch ficherlich berjenigen überlegen ift, welche fich im Canibalen bann verwirklicht, wenn er Menfchenfleisch verspeift ober feine abgelebten Eltern mit ber Reule erschlägt. Der cultivirte Naturalismus tann mehr Sittlichkeit in fich faffen als ein barbarisches Märtyrerthum und umgefehrt biefes mehr Divingtion als eine metaphpfifche Brophetie. - Es giebt plastisch-naive humore und fehr zerfahrene gestaltlose Raivetäten. Es giebt volltommen naive und bivinatorifche Reflexionen und fritischereflektirte Raivetäten. Es giebt confuse Regelmäßigkeiten und eine methodische Raferei. Es giebt einen logischen Enthusiasmus und einen Schematismus in Seele und Gemuth, eine Bewiffens=Mathe= matit. Es giebt eine grammatische Poefie und eine poetifde Grammatit; bie erfte ftedt in Rlopftode Deffiabe, bie andere in ber beutschen Grammatif von Jatob Grimm.

Die Fugen-Musit von Sebastian Bach zeigt ganz so eine Welt von Humor, Naivetät und Sentimentalität auf, als Beethoven und Mozart.

Das Alles will so viel fagen, baß mit Rategorieen nur mathematische Lineamente, nur ganz abstratte Bestim-

mungen gegeben sind, von denen die Tiefe und der Reichsthum des wirklichen Lebens und die Whstik des Seeslenlebens nicht angerührt werden. Es giebt keine genügend förmlichen Vermittlungen zwischen Seele und Verstand, oder Verstand und Sprache.

Die sublimsten, die verzweifeltsten und beseeligendsten Thatsachen des Menschen-Lebens, die Mitsterien der Weltund Naturgeschichte stehen nicht selten außer allem Contact mit den Begriffen der missenschaftlichen, sittlichen

und fünftlerischen Convenienz.

Es giebt keinen förmlichen, keinen sprachlichen Berstand von der Seele und Musik. — Unsere sublimste ethisch-ästhetische Terminologie hat gar kein Berhältniß zu den Processen und Thatsachen, welche aus der Polarität und Neutralisation von Seele und Geist, von Natur und Uebernatur, von Materie und Geist, von Herz und Bernunst hervorgehen. Wer sie erlebt, der weiß, daß Musik, Seele, Phantasie und Gesühl für den Berstand etwas schlechthin Inkommensungthung an ihr recht eigentlich darin liegt, daß man das Leben und sich selbst der wissenschaftlichen Analyse, der Berstandes-Thrannei und Berstandesklarheit entzogen fühlt.

Die Mufit hat nichts bestoweniger ihren aparten Berftand, von welchem aber ber logische und conventionelle Berstand zusammt bem Wortverstande aufgelöst wird.

Wie dies möglich ift, lehrt die Religion, das übernatürliche Gemiffen und das Berz jeden Menschen, der noch einen Rest von diesen altfränkischen Facultäten und

Requisiten aus ber modernen Fluth errettet hat.

Wie es möglich ift, daß der musikalische Componist nicht schlechtweg närrisch wird, oder wie ein Mathematiker, Grammatiker, Logiker und Calculator noch so viel musikalischen, poetischen und symbolischen Berstand, wie er so viel natürlichen Instinkt und Gemein-Gefühl conservirt, daß er sich wie ein sinnliches Geschöpf bewegen, 3. B.

Balance auf zwei Beinen halten, ober fich mit dem Löffel gerade in den Mund treffen kann, bas ift auch ein Stüdschen von der wirklichen Mustit und mustischen Birklichkeit, die mir alle Tage erleben ohne sie als das Bunder zu

taxiren mas fie ift.

Die Weltanschauung und Weltfühlung — bie Dialektif der so verrusenen Mystiker schließt durchaus nicht
mehr Confusion und Berstandes-Auslösung in sich als
das "Ineinander" von Materie und Geist, von Berstand und Sinnlichkeit, von Schein und Sein, von Form
und Wesenheit, von Ich und Nicht-Ich, von Selbstbewußtsein und allgemeinem Leben, von Freiheit und Nothwendigkeit, von Endlichkeit und Unendlichkeit, von Diefseits und Jenseits, welches zugleich ein "Außereinander", nämlich eine Polarität zu sein versteht, die sich
jeden Augenblick neutralissirt.

Wer nach bem Studium der Hegelschen Logik und Dialektik, nach diesem Identisicien und Dualisiren von Sein und Denken, von Sein und Nichtsein, von Wort und Sache, von Physik und Dialektik, von Bernunft und Wirklichkeit, und von allen Gegenfägen der Welt, — noch von dem Mystizismus ber religiösen Dogmen genirt sein kann, — der läßt freilich zu wenig Logik an sich kommen, und sucht mit der Kirche obenein Krakebl.

Was klar gebacht ist, peroriren die Berstandes-Gläusbigen, das muß sich auch klar ausdrücken lassen — gewiß; aber das Klare ist eben das gefühllos und abstrakt Gedachte. — Der vollbeseelte, inspirirte, von allen Kräften himmels und der Erden getragene Berstand kann unsmöglich ein mathematisch klarer Berstand sein! Die concrete Empfindung läßt sich zu einer generellen bestilliren und ist dann allerdings klar; aber eben darum ohne überschüssisse Seele, und verglichen mit divinatorischem, mit liebevollem Empfinden nur ein abstrakter Proces. — Das konkret Empfundne und konkret Gedachte wird um veswillen ein Mystisches und Helldunkles sein; die

sublimsten Processe und Thatsachen lassen sich eben als solche unmöglich befiniren und beweisen, b. h. auf Berstand, Sprache und Sinnlichkeit übertragen; sie muffen erfahren, geglaubt, geahnet werden; sie sind eine Selbstsoffen barung, sie umschreiben sich nur mit ihrem

eigenen Gein.

Die Laien und Naturalisten sind nicht nur confuse. fontern fie trennen auch folde Begriffe, Die gusammengehören. Bang fo fündigen aber die Belehrten in an= berer Art; fie vergeffen Die erbetene Erlaubnif: Die Barmonie und Ginheit Des Lebendigen, burch abstrafte Begriffe, burch einen firirten Dnalismus von Geift und Materie, von Subject und Object, Natur und Bernunft zu trennen; fie scheiden gang profan und gefühllos, mas Gott und Ratur gufammengefügt haben. - Sie begreifen nicht, bag bas Confundiren ber Begriffe gwar ein Bindernif bes Berftandes, aber die Wahrheit, Die Intensität und harmonie bes Seelenlebens ift -; und bann wieder reduciren sie burch Abstraction Schematismus Die Mannigfaltigfeit Des Lebens auf eine Identitäts = Philosophie, - ohne einzusehn, daß bics Ibentificiren eben nur in bem Mangel an entwickelter Sinnlichkeit, an Bergens-Routine, an Instinkt fur bas individuelle Leben feinen Grund hat. Rur die Sympathicen bes Bergens erschließen uns bas Musterium bes individuellen Lebens, und nur bie Bergens-Bravis ift es, welche die Sympathieen und Antipathieen zu einer Befühls-Energie, zu einem Wit bes Herzens, zu einem natürlichen Character ausprägt, von welchem ber Dutend= Belehrte eben fo menig weiß, wie ber Laie und Braftifant vom dialeftischen Brocefi.

Die Denkgläubigen können gar nicht glauben, wie aus bem Ibealismus ein Realismus hervorwachsen kann, und boch sind sie es eben, welche der Heffnung leben, daß sich all' diese modernen Societäts-, Humanitäts- und Freiheits-Ibeen solide Leiber zubilden werden. — Wenn's

Bogumil Golg: Die Tentichen. II.

ber Welt-Geist will, wird es geschehen; aber freilich mit ben Abwandlungen und Restriktionen, die sich jede Idee gefallen lassen muß, wenn sie Berstand und Birklichkeit,

wenn fie Geschichte werben foll.

Die Mhstiter können freilich nicht begreifen, wie die schönen und heiligen Ibeen sich von der Naturgeschichte in ten Genitiv stellen und Jahrhunderte lang decliniren lassen müssen, bevor sie für die Lebens-Grammatik nütze sind, aber die Profan-Berständigen, die Hasseichnungen, zeigen sich eben so bornirt, wenn sie sasseichnungen, zeigen sich eben so bornirt, wenn sie sasseichnungen, zeigen sich eben so bornirt, wenn sie sasseichnungen, deinen sollen, daß jede dauernd festgehaltne Idee sich einen übernatürlichen Berestand, also einen Aetherleib zubilden kann, der darum nichts weniger eine Realität ist, weil man ihn nicht mit Händen areisen kann.

Der Ur-Brrthum bes sinnlichen Berftanbes bleibt von Anbeginn ber, nur ber Materie ben Begriff ber Realität zu vindiciren, während bieselbe naturnothwendig mit bem Geset bes Geistes, mit ben Iveen zusammengedacht und keinmal vergessen werben muß, daß die Belt-Schöpfung aus ber Vermählung bes Geistes mit bem Nichts hervorgegangen ift. — Die Ibee ber Welt (wenn auch die abstracte Ibee) ging ber natürlichen Schöpfung vorauf; die konfrete Natur-Geschichte enthält die Rectification bieser Ibee, und wird selbst rectificirt.

"Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns." Und wenn es in Wirklichkeit keinen Christus gegeben hätte, und wenn die Evangelien aus bloßen Mithen, aus lebhaften Bolkswünschen und Fischer-Märchen hervorgegangen wären, so bleibt die Thatsache unerschütterlich stehen, daß die Idee von einem Gottmenschen und Erlöser der Welt, und zwar von einem solchen, der den Heiben- und Juden-Glauben von Dämonie, von Schematismus und Naturalismus, von Selbstsucht und Berstandes-Glauben gereinigt hat, daß eine solche Itee und ein solcher Glaube seit mehr als 18 Jahrhunderten Welt-Geschichte, Menschheit, daß er Fleisch geworden ist, daß er die Sinnlichkeit, daß er den natürslichen Berstand und die Welt verwandelt hat. — Der Glaube an die Freiheit ist ihre Realität, wer an seine Freiheit glaubt, ist ipso facto frei. Der Glaube an die Göttlichkeit Christi und die Welt-Erssjung ist die Wahrheit und Wirklichkeit des Christenthums, und der Glaube an die realissirende Kraft der Ideen und der Gläubigkeit ist das Wesen und die Realität des echten Mestitiers.

Dem Brofan-Berstande bunten viele Ausspruche burchaus evident und plausibel, Die ber tiefern Unschauung eine Trivialität, bem religiöfen Sinn und Berftande ein Unfinn und eine Ruchlofigkeit find. Go ift ber in bem Schneidemühler Glaubensbefenntnif gu= ausgesprochene Grundfat: "bak alle Gefcopfe erît Gottes ichon allein beshalb, weil fie Gott, ber Berr, burch seinen beiligen Willen erschaffen und mit seinem beiligen Beifte belebt bat. (fcblechtweg) beilig find. und bag ber Menich fich nicht unterfteben burfe, Etwas noch heiliger machen zu wollen, als Gott felbit es ichon gemacht hat", ein irrthumlicher, weil er bem Begriff bes Menfchen in feiner erhabenften Bedeutung, in feinem mustischen Princip witerspricht. Der Mensch ist nicht ein blofies Naturprodutt gleich ben Pflanzen und Thieren; in ihm begegnen und verfohnen fich vielmehr die Gottheit und die Ratur, und aus seiner Ratur wird fort und fort eine übernatürliche Rraft entbunden. die auf die bloke Natürlichkeit in ihm und außer ihm veredelnd, vergeistigend und beiligend gurüdwirkt. als worin eben die absolute und schöpfungefräftige Freiheit und die bochste Bürde des Menschen, ber wahre Grund aller Erziehung und Berfectibilität beruht. Gewiflich geht eine heiligende, eine weihende Rraft vom Menfchengeift aus. Der Eltern Segen und ber Eltern Fluch ift ein uralter Glaube, von barbarischen Bölfern so wenig aus der Luft gegriffen, wie von jeder civilisirten Nation. Auf welchen Punkt des Lebens und der Dinge sich ein heiliger Sinn und Wille andauernd sixirt, der wird irgendwie schwanger vom heiligen Geist, von dem strömt eine Kraft aus, die höher und stärker ist als die des Urhebers der Weise selbst. Die Stätte, sagt Schiller, die ein guter Mensch betrat, ist eing esweiht; um wie vielmehr ein todtes oder lebendiges Ding, das der heilige Sinn und Geist eines Menschen in Worten und Verken ausdrücklich heiligen gewollt.

Bon jedem Menichen geht in erhabenen, gläubigen. begeisterten und liebenden Momenten eine Rraft aus. ein Benius, ber gewaltiger ift, als ber Mensch es weiß und begreift. Das ift Das Freiwerden bes heiligen Beiftes. ber an bas irbische Theil gebunden ift. Das fühlt ber Dichter, ber Redner, ber Denfer, ber Beiftliche; bas fühlen bie Leser, bie Hörer, bie Gläubigen, bie Segnen= den wie die Eingesegneten, tie Fluchenden wie die Berfluchten, bas fühlen alle höber organisirten, alle sinnigen, nur irgendwie auf fich felbst und auf die fublimere Ratur ber Dinge merkenden Meniden. Bewirkt auch Die Ginsegnung ber Speisen und Getrante feine Beranderung in beren materiellem Beftande, fo bewirft fie bei Denen, die an die Ginfegnung einen Glauben haben, in und mit bemfelben eine vergeistigte und fromme Lebensart; und felbst, wo die Ginsegnung ohne alle directe Kraft bliebe, wirft fie eine erbauliche Erinnerung und Bergegenwärti= aung an die höchste und bedeutungevollste ber Facultäten und Beftimmungen, an die Rraft und Miffion bes beiligen Menschenfinnes und Willens: auf Tobtes wie Lebendiges und auf die materielle Natur zu influiren mit einer höheren und sittlichen Natur, die barum nicht minder von Gott fommt, weil fie junächst vom Menschen ausgeht, ber fich eben burch feinen freien Willen, burch feinen frommen, gläubigen Ginn jum Organ ber Weltfrafte,

aum hohen Briefter ter Natur, jum Beroen und Bropheten zu weihen vermag! Dhne folche Kraft, ohne einen Genius, ber dem Bropheten, bem Dichter, bem Denter, bem Redner, bem Briefter über ben Ropf machit, ber ihn beim Schopf nimmt, wie ber Engel Babriel es Muhamed gethan; ohne bas Bunder einer Rraftentwicklung und Enthindung, Die dem Menschen, aus bem fie frei geworden, wie ein Damon und wie ein zweiter Mann entgegentritt, ohne die Thatfachen ber Beiligung und Beihe, welche die Christfatholischen beute mit einem Mal fortläugnen wollen, weil fie biefelben nie verstanden; ba ware die Menschenwelt eine gemeine, unmächtige, profane Welt, und alle höhere Freiheit, Würde und Berfectibi= Lität eine Rebensart; ber Mensch ber Natur gegenüber nimmer ihr Berr, fein Beift nimmer ber Welt= und ber Gottesgeift; aller Verfehr ein Marionettenfviel, Die Beltgeschichte felbst nur eine Romodie.

Möglich, baß heute nicht mehr folche Rraft von ben Brieftern ausgeht. In foldem Falle ift bas Weihen und Beiligsprechen gleichwohl ein heiliges Angebenken an Die ursprüngliche Begabung ber Menschen, an die Rraft ber Bropheten, Die im Glauben Berge verfett hat. ber Rirche aber follen bie alten Zeiten zeichenreben, im Gottesbienst foll an bie uralten Naturfrafte und an bie Berrschaft bes Menschengeistes über Diefelben, an seine Rraft zu weihen und zu entweihen, erinnert werben; ober - wo fonft? Der Aberglaube ift in allem Glauben gegeben, rer Migbrauch in allem Weltbrauch. Leute von heut und geftern haben bas Alles nicht er= funden, fie haben es nimmer begriffen, fie haben mit ihrem Sinn und Berftande feinen Augenblick an bas Beiligthum gerührt; sie versteben sich nicht einmal auf feine äufere Zeichenschrift, aber splitterrichten und zerftoren wollen fie es boch.

Dieselbe Dialektik, Die man bereits feit ben Tertianer-Jahren hinter sich hat, muß man sich jest von ben Lichtfreundlichen wieder vorfauen laffen. Leute, Die in ihrem gangen Leben über nichts anderes nachgebacht haben, ale eben über ihren Erwerb, über ben Biffen Brob, ben fie in ben Mund fteden, Literatur-Lumpe, Die noch lange nicht ein Baterunfer von Bergensgrund Bu beten verfteben, Die fühlen fich beute, wo alle Bebanten und auch die budligen emancipirt find, berufen, über tie Mufterien ber Kirche und Religion reformatorisch und biftatorifd mit brein zu fchmieren und zu fchreien. Es mirb aber ten popularen Belahrten und Enchflopabiften mit biefen Gedanten-Emancipirten, wie ben allzu liberalen Ergiebern mit ihren bummen Jungen ergeben; fie werden ihnen wiederum bas ungewaschene Maul verbieten muffen. Bum Gescheutreben gebort mehr als Die Rlugheit entbindet fich feineswegs fo aus ber Dummbeit, wie ber Spiritus aus ber Maifche. und die Wahrheit machft nicht auf ben biefften Brrthumern etwa fo, wie ber Waizen auf fettem Mift. Diefe weltbürgerlich aufgeklärten, formalgebilbeten und von ber öffentlichen Meinung octropirten Dummbeiten, Diefe babylonische Bermirrung, Diefe graugrunen Rebensarten, all' tiefer faft= und fraftlofe Dilettantismus, ber in unfern Tagen auf Die Dinfterien ber Reli= gien angewandt wird, ift einem Unfraute gleich, in welchem alles Fruchtforn erstiden muß. Diefes Drein-Reden Aller über Alles, gleicht ben fieben Landplagen Megnptens im Reiche bes Beiftes. Diefe Brofcburen-Nabrifation nicht blos von Literatur-Lehrlingen. fondern von Leuten, Die fonst nicht einmal mündlich und unter Bekannten mitfpradjen, Die nie andere ale in Contobudern ober in Acten herumschmierten, ift Bestileng, Benfcreden-Plage und ägpptische Finfternif auf einmal Wenn biefe Berfonagen noch Willens ober im Stanbe waren, ihre wirklichen Borftellungen, ihre mahren Bergensempfindungen abgufchreiben und gur Rede gu ftellen, fo fonnte bas allenfalls einen Ruten erzengen, fo konnte

sich aus ber ehrlich protofollirten und natürlichen Substanz über kurz ober lang ber Geist entbinden, der in allem gesunden und unverstellten Menschensinn nothwenzdig gegeben ist. Es geht aber den Dilettanten in der Literatur, wie es ihnen auf dem Liebhabertheater ergeht; die angehenden Comödianten haben Etwas von der poetischen Erhöhung und vom Kothurn gehört, und indem sie — diesem zu Liebe — ihre natürliche Lebensart und Declamation quittiren, indem sie einen erhöhten Ton probiren, so gerathen sie in ein unmögliches Pathos, in eine verrückte Emphase, in einen absurden Schwulst; während doch Jeder von ihnen, außerhalb der Bühne, ganz wie ein gescheutes Menschensind recitirt, und zu seiner Berwunderung die schönste Prosa improvisitrt.

All' biefe Gindringlinge und Fremdlinge ber Literatur, Diefe Broletarier bes Gedankenftaats befchränken fich nicht etwa auf ihre perfonlichen Erfahrungen und beren chronikalische Berzeichnung, begnügen sich nicht bamit, ihre etwaigen felbsteigenen Einfälle und Fühlungen, ihre Sympathieen und Antipathieen, nach und nach in bas Selbstbewufitsein und in ben Redeverstand zu überseten. fonbern fie werfen fich in ein halbgelahrtes Zeug, schnallen fich ben neuften Literatur= und Demofratenstyl an. und reben fich in eine Art und Weise hinein, Die ihnen ben aangbaren Borftellungen und Literatur=Tenbengen. von ben Zeitungen fignalifirten Culturbedurfniffen, furz, ber öffentlichen Meinungs-Bolizei entsprechend ericheint. Damit entsteht bann fo eine Abart von ruffifcher Literatur und Runft, eine inwendig gelogene, von Augen nach Innen probirte garftige Chablonen-Cultur. es schon mahr ift, bag man auch zwischen ben Beilen lefen, baf man Alles mit einem Körnchen Salz nachwürzen muffe, daß Richts schlechtweg, fondern beziehungs= und bedingungsweise zu verstehen fei, daß daffelbe Wort und Wert, bei zwei verschiedenen Gelegenheiten, eine ganz entgegengesette Bebeutung gewinnt: menn es an bem ift. baf Luge und Wahrheit aus bemfelben Object aus berfelben Thatfache gezogen werben, je nachbem fich ein a efunber ober ein franter, ein unschuldiger ober ein befledter, ein ehrlicher ober ein lugenhafter Ginn, ein geicheuter ober ein bummer Berftand bagu ftellt: - wenn bas in ber Runft und in ber Literatur feine Richtigkeit bat, um wie viel mehr noch in allem unmittelbaren Berfebr mit bem Leben und ter Wirklichkeit felbft, im Berftandnif ber Tages- und Weltgeschichte, in ber Auffassung von Rirche und Staat! Worüber fich alle Weifen. alle finnig organisirten, alle fühlenden und felbsibentenben Menfchen von Anbeginn ftill geeinigt, mas fie in beiliger Bottes-Scham zu allen Symbolen und Normen, zu all' Diefen Thatfachen und Processen ber Sitte wie ber Religion, bei fich felbst bingugesetzt ober hinmeggethan, mas fie accentuirt ober gemilbert, mit Seele burchbaucht und mit Fleisch umfleibet: mas bie großen Genien und Bropheten in und mit einem großen Weltgefühl und Weltbilde begriffen, mas fie abwechselnd zu einem Bergpuntt verdichtet und gur Bernunftperipherie erweitert haben; Diese Bunderprocesse ber Seele und bes Bemissens, in benen nicht nur die firchlichen Symbole, fonbern Die Formen ber Schule, zu einem atherischen Leibe, zu einer unfichtbaren Rirche ber Gläubigen vermandelt worden find, diese Mufterien, in benen sich von Anbeginn ber Geschichte Die Gegenfate ber Menschenfreiheit und Weltnothwendigkeit, ber Natur und bes Beiftes, ber Form und Wesenheit, Des Endlichen und Unendlichen ineinsbilben und polarifiren: Die foll heute Die Rirche ben Laien, ben Dilettanten, und bann wieder ben Allwißlingen, ben Klüglingen, ben Lichtlingen, ben Correfponbenglern, ben politischen Brobenreitern, ben Cultur- und Bernunftfraggen erklaren und beweifen. Diefe Gefchichten Gottes im Menfchen foll Die Rirche und Theologie bem gebildeten und ungebildeten Bobel, ben Brofan-Geelen, ben geschulten Cretinen und Barias im Reiche Gottes naturwissenschaftlichermaßen vermitteln, formuliren, einstrichtern, mundrecht präpariren, in Fleisch und Blut transssubstantiiren. — Das kann aber nicht sein, weil es unserm herr Gott nicht einmal möglich gewesen ist. Diejenigen also, welche in Wahrheit reben könnten, werden schweigen, und die Blöbsinnigen, die Ruchlosen, die Aberswitzen behalten das Wort!

\* \*

Warum benn diese umgekehrten Kreuzzüge und Literatursehren gegen das Wunder!? Es spricht ja mit allen Zungen, es benkt ja in allen Köpfen, es pocht in allen Herzen, es sieht mit den Augen, es hört mit dem Ohr, es schauert tief in der Secle, wir athmen, wir leben, wir benken und träumen es mit und ohne Gewissen, mit und ohne Selbstbewußtsein, mit und ohne Liebe, mit und ohne Glauben und Treu'! Wir werben es nimmer los!

Wir treten bas Wunder mit Fufen als festen Boben, es wölbt fich über unfern Säuptern als Wolfe und Aether, als Firmament. Das Bunder ber Gefchlechtsliebe hat unfere Erzeuger einander in die Arme geführt, Das Wunder der bildfraftigen Natur zeitigte uns im Mutter= fchoof, bas Bunder ber Mutterliebe nahrte und behütete uns an ber Mutterbruft und ichon unter ihrem Bergen. - Zwischen Wiege und Grab Nichts als ein einziges, unausbentbares Wunder bes Dafeins, ber Entwickelung, ber Bluthe, bes Bermelfens, bes Sterbens und Auferftebens, eines Lebens im Tobe, einer Zeit in Emigfeit, eines Dafeins in himmlischem und irdischem Sein; ein Wunder in Freiheit und Nothwendigkeit, in Sondersein und Allgemeinheit, in Leib und Beift, ein Bunder im Richtfein gleichwie im Sein, im Selbstbewuftsein und in ber Bewuftlofigfeit, in Unschuld und in Schuld, in Simmel- und Bollenfahrt, in Sinnlichfeit und Ueberfinnlichkeit, in Wahrheit und Trug, ein Wunder in ber Begreiflichkeit nicht minder als in der Unbegreiflichkeit, ein Bunder in

Wiffenschaft wie in Runft!

All überall ein Bunder, das uns erstiden, das uns blödfinnig oder toll machen müßte, wenn cs noch etwas anderes gäbe, als eben das Bunder! Oter sollen wir uns gegen Seele und Leib empören, blos weil wir nicht demonstriren fönnen, wie Beide Eines und Zwei zugleich sind? Ein jegliches Bunder erweiset sich ja wiederum nur durch ein Bunder von anderer Art als das, was es in Bahrheit ist, und diese andere Art des Bunders, in welchem sich das primitive Bunder bespiegelt und selbst inne wird, ist der herzenseinfältige Bunderglaube, der Glaube aber die Sache selbst in ihrer Lebensunmittelbarkeit.

Eben rennt mir eine zinnoberrothe Spinne über das Bapier, die so groß wie ein Stecknadelkopf ist, als ich der tausendssigen Creatur mit dem Finger nahe komme, steht sie piötzlich erschrocken still, stellt sich auf den Rücken gelegt regungslos todt. — Also ein Wurm, welcher alle Augenblicke aus den spielenden Bildkräften der Natur hervorgeht, der wehrt sich seines Lebens, der fühlt sich von anderm Dasein unterschieden, der hat Todessichreck und Lebenslisten, der hat Nerven-Apparate, ist eine Welt im Kleinen, und deh nur aus ein Paar Stäubchen in ein Paar Augenblicken zusammengeblasen; begreise das, beruhige sich darüber wer will und kann, mich machts gläubig und dunm.

Es giebt grundgescheute, grundgebildete Männer, sehr freisinnige, sehr zartfühlende Frauen; aber sie haben boch nicht die transsendente Kraft der Seele, nicht das Gemüth, das Organ, mit welchem der Mensch die Mysterien des Daseins alle Augenblicke in allen Situationen und Gestalten begreift; sie haben nicht den symsbolischen, den religiösen Verstand, welcher in den geringfügigsten Dingen und Erzeugnissen Tod und Leben, die Geschichten himmels und der Erden und bas Men-

schen=Geschick abgespiegelt sieht. - Es giebt fromme Christen. Rigoristen ber Sittlichkeit und Boeten Die Menge, aber fie hören aus ber Musik bes Lebens nur Die Melodie, Die Bergierungen, Die hoben Stimmen, nicht aber bie Grundbaffe und die Barmonie beraus; fie fühlen nur tie Beiterkeit bes Lebens, aber nicht feinen tragischen Das Natürliche erscheint ihnen keinmal über= natürlich und bas Jenfeitige in feiner Beftalt im Dief= feite zu fein. Ihr flarer aber profaner Berftand halt bei allen Belegenheiten und in allen Augenbliden, auch in ber Liebe, im Glauben, im Boffen, im Dichten, im Träumen, ja im Sterben bas Dieffeits und bas Jen= feite, bas Endliche und bas Unendliche, Die Ratur und Die Uebernatur, ben Geift und Die Materie, bas Bunder und ben Berftand auseinander, nur um nicht ber Mustik gu verfallen. Mit folden Separatiften fann fid bann freilich fo Giner unmöglich verständigen, ber bie Begenfate bes Lebens auch als ineinander fühlt; ber bas Endliche auf bas Unendliche und biefes auf jenes bezieht, ber Die Emigfeit bereits in ber Zeit und Die Uebernatur in allem Natürlichen fühlt; ber über bem Bunder bes Ber= ftandes ben Berftand verlieren mochte und aus bem fo= genanten gefunden Berftande Narrheit und Blodfinn gu extrabiren verstebt.

Man barf nur die Schöflinge an einer geföpften Weibe betrachten, um zu fühlen, wie wenig sich der Lesbenstrieb und die Dekonomie der Kräfte aus dem Meschanismus der Lebens-Mechanik, aus den Welk-Kräften und Impulsen erklären lassen. Wir ruiniren unser hirn und Gewissen, wenn wir Materie und Geist, wenn wir Mechanik und Ohnamik identificiren, und wir verdummen eben so, wenn wir die Gegensätze und Unterschiede des Lebens sieren, statt sie auf eine göttliche Einheit, auf

ein Absolutes zu beziehen.

#### XVIII.

## Die Deutschen und Franzosen in Parallele gestellt.

### Bur allgemeinen Characteristik.

"Bu ben Schatten-Seiten bes französischen Characters gehört ein grenzenloser Leichtsinn, welchem Uebermuth und Gransamkeit nicht ferne liegen, sehr verschieben von dem Ernste und der Ruhe des Deutschen. — Uebrigens zeigen der Norden und der Süden von Frankreich, wie auch die einzelnen Provinzen auffallende Berschiedenheiten. — Der überseinerte Pariser contrastirt gewaltig mit dem frommen aber rohen Bewohner von Poitou, der queckssilberne Gascogner mit dem plumpen Auvergner, der zweideutige Normanne mit dem trenherzigen Burgunder."

\* \*

"Die eingebornen Mexikaner pflegen zu fagen: "un Frances tiene education", b. h. bem Sinn nach, ber Franzose weiß eine Berbeugung zu machen, aber er ist flatterhaft und seine Grundsätze taugen nichts; ber Engsländer (fahren sie fort) hat gute Grundsätze, aber keine

guten Manieren; und ber Yankee besitzt weber bie einen noch die andern. Im Ganzen sind noch die Deutschen am meisten beliebt. Sie stehen in dem Rufe, mehr Erziehung als die Engländer und mehr Character als die Franzosen zu besitzen."

\* \*

Der Deutsche hat mit bem Juben ben Individualis= mus, ben humor und bie Familiengartlichkeit, er hat mit bem Englander und Polen bas Berg, ben Ginn für Freundschaft, Die natürliche Empfindung, Die Liebe gur Landwirthschaft und patriarchalischen Lebensart gemein. Der Berührungs-Bunkt zwifden Stalienern und Deutschen ift die Phantafie, ber Naturalismus, die bilbende Runft und bie Mufif. Der Spanier ift bem Deutschen burch tie melancholische Grundstimmung, burch Genie und Charactertiefe, burch bie Energie feiner Leibenschaften, burch feinen brütenten Itealismus verwantt. Rinffen und Türfen treten bem Deutschen burch Raturliebe, Phlegma, ratriarchalische und conservative Tendenzen nabe; nur Die Frangofen und tie Deutschen bilben ben tiefften Contrast burdweg, wenn man nicht hervorheben will, bag fie ben Scharffinn, Die Lebhaftigkeit bes Beiftes, Die Spottsucht und eine Vorliebe für ben Schematismus in ber Staats-Bermaltung miteinander gemein haben. Räber geprüft stellt sich an Diefen Achnlichkeiten eben bie tieffte Beterogenität beider Bolts-Ragen heraus. Dem Frangosen ist ber Schematismus, ber Mechanismus und jeber Styl ein letter 3med und eine absolute Satis= faction. - Dem Deutschen sind Schematismus, Stul und Methobe ein Mittel jur Zügelung ber Leibenschaften, ber Willfür, ber Perfonlichkeit, und zwar im Intereffe ber Religion, welche ben Naturalismus, ben alten Abam bekämpft haben will. — Der Deutsche liebt aber nichts= bestoweniger Natur, Phantasie und Leibenschaft. Die

Liebe ist ihm eine Natur-Religion und ber Humor die Maste für seine tiefsten Herzens-Sympathieen, die er nicht unverhüllt zur Schau stellen mag. — Der Franzose dagegen kennt die Scham so wenig als tiefe Leidenschaft und Humor. Er hält das Natürliche in Kunst und Literatur für eine Barbarei und Unanständigsteit; während ihm in dem Berkehr mit dem andern Geschlecht das Schamlose und Zweideutige als das Ansständige erscheint. — Der Deutsche zügelt dagegen im persönlichen Verkehr mit Fremden und Frauen seine Nastürlichkeit durch eine Convenienz, und revangirt sich dafür in der Poesse wie in den schönen Künsten durch Phanztasie und Leidenschaft, durch eine Naturheiligung, aus welcher die Romantik hervorgegangen ist.

Ter Deutifie hekari ehen ia ish

"Der Deutsche bebarf eben so fehr ber Methobe im Handeln als der Unabbängigfeit im Denten."
"Der Franzose hungegen betrachtet die Handlungen mit der Freibeit der Kunft, die Ideen aber mit der Knechtschaft der Gewohnheit."

\*\*Fan von Stael über Pentschland.

Der Deutsche ist im Tenken und Dichten frei und im Handeln ein Pedant, der Franzose ein Stylist und Mechaniker im Dichten und Denken, im Handeln aber gar zu oft ein Narr und Phantast. Die große Nation ist stolz auf ihre rigorosen Begriffe von Grammatik und Classicität in der Literatur, aber sie findet sich durch die fortwährende Säcularisation aller Sitte und Religiosität keinmal genirt.

Die Franzosen gleichen Weibern; fie find inspirirt so lange sie mit Leibenschaft handeln, aber hölzern und ceremoniell wenn sie reslectiren. Sie wollen um ihrer Wetterwendigkeit und Zerfahrenheit willen thrannistrt und centralisirt sein. Der Deutsche besitzt ein Centrum an seinem Selbst, mährend ber nach außen centralisirte Fran-

zose im Innern ohne Kern ist. — Der Deutsche bewährt sich als Birtuos und Mann im ideellen Leben und wird zaghaft wenn er loshandeln soll. Er ist aber nur so in den ersten praktischen Bersuchen, weiter hin sindet er Dreistigkeit, Character-Entschiedenheit und Consequenz. — Umgekehrt ist's bei Beibern, Franzosen und Berauschten; sie fangen mit Inspiration und Enthusiasmus, mit Rhyth-mit an, werden in der Mitte übermüthig, consuse nud närrisch — und verwildern, versumpfen am Schluß.

Berglichen mit den andern Nationen ist im deutschen Character das weibliche und männliche Element am vollskommensten abgewogen; den romanischen wie den slavisschen Nationen gebricht dagegen die männliche Grammatik, Bernunft und Theorie. — Den Engländern fehlt die slavische und romanische Grazie, die geistige Elasticität, die Flüssigkeit; — das männliche Princip ist in jenen Infulanern bis zur Karrikatur ausgeprägt. Der Deutsche allein versteht spröde und elastisch, fest und flüssig, männslich und weiblich, vernünftig und sinnlich, versteht ein ganzer Meusch zu sein.

\* \*

Der Franzose ist in allen Angenbliden ein undurcheringlicher, ein naiver Egoist. Er ist überall in allen Lagen und Schicksalls-Versuchungen nur Er selbst; ein unzerstörbares, quecksilbernes Subject, bas in jedem Atomchen noch ein politischer, ein socialistischer Wettershahn und Krähhahn verbleibt. Man kann Duecksilber, Narren und Franzosen im Mörser zerstoßen und sie bleiben was sie sind. Ein Franzose ist eine six und fertig abgerundete, auf den momentanen Witz gestellte Individualität; er bleibt mit Menschen und Dingen so arrangirt, daß er sie nur für das nimmt was er in jedem Augenblick von ihnen braucht und sieht. Was darüber hinausgeht, das schneidet er wie einen überschiffigen Klunker,

wie eine Uebermucherung fort. Bas einem in Action begriffenen Franzosen unter bie hante fällt, wird vollkommen harmlos mit gewissenloser Naivetät so beschnitten,

frifirt, gestutt und fricaffirt wie er's braucht.

Berfonen und natürliche Berhältnisse werben babei gang fo mechanisch wie tobte Dinge und Fabrifate tractirt. So oft ber Frangose in fremben Landen wirthschaften Durfte, hat er bereite in ben erften Tagen, Wochen und Monaten iede Stadt und jeden Staat bis inclusive ber Universi= täten nach frangösischen Chablonen zugeschnitten. Nur die Unmöglichkeit, bem lebenden Menschen ben Leib aufzuschneiden und bas Eingeweite umzufleien, hat ber frangofifchen Naivetät, Mechanif und Beichaftigfeit eine natürliche Grenze Bas fich irgend an Menschen und Geschichten, am Leibe, an ber Secle, an ber Religion und Sitte, an allen Beiligthumern ber Ratur und Uebernatur entstellen. corrumpiren und profaniren läft, bas haben Frangofen verfratt, verfälfcht, facularifirt und profituirt. Die frangösischen Weiber malen fich in ber neuesten Beit Augenbrauen, Augenlider, Augenwinkel (bamit mandelformig dinesische Augen beraustommen) und bas ganze Besicht. Das junge Weib und Die Braut Des Arbeiters, Die Land= frau in ter Nähe von Baris und ber großen Provinzial= stadte verfauft ihr Saar nicht nur, um mit bem Erlös ben erften Grund gn einem fleinen Betriebs-Ravital gu legen, sondern um einen großen Spiegel, einen Fauteuil, ein Brunffleid anzuschaffen oder mas sonft ber Lurus befiehlt, ber heute bis zu ben Ginrichtungen ber Chifonniers aedrungen ist.

Da ber gebildete Franzose an seinem Körper, seiner Seele, an der Sitte und dem Glauben seiner Bäter selten ein Heiligthum bekennt, so versteht sich von selbst, daß er mit der Welt und Natur-Geschichte, daß er mit seinen Empfindungen und Gefühlen nicht so verwickelt sein kann wie der Deutsche, bei welchem Seele und Berstand, Wissen und Gewissen, Wig und Leidenschaft in nie

rastender Wechselmirkung begriffen sind. Der Deutsche ist so, weil er allen Dingen auf den Grund geht, in allen den göttlichen Zusammenhang und ein übernatürsliches Mysterium bekennt; "weil er die Natur im Geiste, und den Geist in der Natur bewegt"; weil er den Herzspunkt zu einer Weltperipherie ausdehnt, und alle Lebenskreise zu einem Herzpunkt concentrirt; weil er ein historischer, ein weltbürgerlicher, ein kosmischer Mensch, weil er ein Bürger zweier Welten ist.

\* \*

"Der französische Geist benkt nur Angesichts bes Bublitums, er ist niemals allein und frei vor dem Object seines Rachdenkens. Das Publikum ist beständig anwesend, räth ihm, inspirirt ion, modisciert die Entwicklung oder den Ansbruck seines Gedankens. Er siedt stets die Wahrbeit nur durch das Prisma der öffentlichen Meinung. Wir Franzosen sind Leute der Disciptin im Densten wie in dere Schackt. Unsere Denker wie unsere Soldaten begeistern sich unter dem Applaus der Wenge. Der belle Lag der öffentlichen Meinung ist die wohre Studisstade unserer Bhilosophen, selbst wenn sie thun, als schössen sie sie in dere Vanaern ein, um nachzubenken. Der tranzösische wird hat der der der im Munde, in den Lagen revolutionärer Arunkenbeit, wie in denen der conservativen Narrheit. Er giedt die Karole nicht, er emplängt sie. Die Cartesius sind sehr der karde nicht, er emplängt sie. Die Cartesius sind sehr der neite Parolen klarbeit, mäßige Driginalität der Bücher."

Postive Metophysik von Vacherot, — ehemaligen Pirekter der Pariser Vermal-Schute.

Ein Socialismus ohne die Grundlagen der Geschichte und Religion, hervorgegangen aus den abstrakten Begriffen der Schulvernünftigkeit, muß eine Monstrosität bleiben; — eine solche haben die Franzosen seit der Revolution von 1789 verschuldet. — Dazu kommt noch, daß der Franzose eine lebhafte Sinnlichkeit, eine oberstächliche Bonhommie und Artigkeit, aber gleichwohl keine tiese Natur-Empfindung, keine Herzens-Energieen, keine dauernden Herzens-Spmpathieen, keine tiesere Herzensbildung, keine Seelen-Geschichte — daß er also kein Gemüthsleben im deutschen Sinne besitzt.

11

Die nächste Folge von bieser Wibernatürlichteit muß die Seelenlosigkeit seines Berstandes sein. Der Franzose ist ein tüchtiger Chemiker, Mathematiker, Anatom und Chirurg; — aber er überträgt eben beshalb seine analytische Virtuosität auf die sittliche Lebens-Ordnung; er ist in der Moral, in der Pädagogik, in der Politik und Philosophie, selbst in der Aesthetik, Religion und Poesse ebenfalls ein Mechaniker, Mosaik-Arbeiter und Chablonenfabrikant. — Die neuerdings hervorgehobene Frömmigkeit des Landvolks erscheint ganz so gedankenlos, leer, ceremoniell wie in Italien, — und nur in wenigen Provinzen mit sehr bigotten und verpuppten Gefühlen aetraut.

Der Grund-Irrthum bes heutigen Frankreichs ist und bleibt der, daß man den Staat, die Kirche, die Gesesellschaft, die Sitte, ja, daß man Tugend, Religion, Poessie und Glüchseligkeit ex abrupto fabriziren könne, falls man nur das richtige Necept zu jenen guten Dingen besitt (siehe z. B. Montholonsche Tugend-Preise r.c.).
— Selbst der französische Philosoph weiß nicht, daß die Iteen von der Geschichte ganz so rectificirt werden, wie die Geschichte von den Ideen; daß erst in diesen gedoppelten Processen von Theorie und Proxis, von Expansisch und Concentration, von individualisirender und generalisirender Bewegung, von Centrisugal und Centrispetalkraft die concrete Welt=Bernunft und die naturgemäße Societät bestehen.

Der Franzose hat weber einen lebendigen Begriff von ter Geschichte noch von der Religion, weil er die Seelenschichte und die Gemüths-Zustände desavouirt. — Die französische Leichtsertigkeit lebt weder in poetischen Erinnerungen noch in solchen Anticipationen der Zukunft, die man Philosophie und Religion nennen darf. Der Franzose verspottet die deutsche Wehmuth und Sehnsucht als Melancholie, als Mustif und Sentimentalität. Er lebt wie jeder flache Naturalist dem Augenblick; kennt also

nur eine Augenblicks- Praxis, eine Berftandes- Philosophie, melde die Brobleme von Geschichte und Religion abzulofen versucht, und an ben naturlichen Dingen bie Seele, wie ben Connex und Contact mit ber sittlichen Welt ignorirt. — Da nun aber bie Gegenwart eine Neutralifation von Bergangenheit und Butunft ift, ba in ben Augenbliden die verhüllte Gottheit und die enthüllte Geschichte gefaßt werben muffen, fo liegt bie Unfähigkeit bes Frangofen auch für Die tiefere Beurtheilung ber Begenwart am Tage. - 3hm gebricht nicht nur ber Berftand und bie Bietat fur bie Beschichte, bas tiefere Organ fur Die Religion; fondern es fehlt ihm eben beswegen auch an dem tiefern Berftandniß ber Ratur. Frangofen fann man nicht ohne eine Unwandlung von Ironie, ohne to= mische und body herzbeflemmende Gefühle von roman= tifden Ratur-Scenen occupirt feben.

Die französische Landschafterei wird burch verhältnißmäßig wenige Künstler vom ersten Range repräsentirt. Die französische Gartenkunst ist so verschnitten ungegeheuerlich und forcirt, wie die romantische Poesie von

Eugen Sue.

Wenn man ben Franzosen ein inspirirtes Verständniß ber Natur zugestehen soll, so muß man die Engländer, die Deutschen, die Irländer und die Polen für Indianer

und biefe für Affen anfehen.

Wenn es aber einem Bolte an bivinatorischem Inftinft, an einem Berzen für Natur, für Religion und Geschichte gebricht, bann barf man kein Prophete sein, um ju missen, was aus seinen politischen, kirchlichen und

focialen Experimenten heraustommen wird.

In einem Staate, ber aus lauter complicirten Formen, Gefetzen, Gewohnheiten, Rechten, Convenienzen und künftslichen Lebensarten, aus einem Rattenkönig von Kämpfen bes Geistes und ber Geschichte mit ber Natur besteht, in einem folchen Staat ist die Idee einer absolut freien Arbeit, mit dem Appendix von freiem Handel,

Wantel und Worte, von freiem Glauben, Hoirathen, Ufficeiren 2c. ein baarer Unfinn; gleichwohl ift biefer Unfinn bas Lieblingsthema Broubhons, bes Propheten ter frangofischen Social-Philosophie.

In tem Organ für Geschichte, für Religion und Matur besteht aber eben tie tiefgreifende Bermandtschaft ter Englanter mit ben Deutschen, besteht tiefes Bruber-

Bolfes Bereutung, Burre und Miffion.

Prefie ift vor allen Dingen eine Geschichte, — b.h. eine unmittelbar angeschaute und im herzen empfundene Genefis, ein Sonderleben in ber Fülle und Mitleistenschaft bes allgemeinen Lebens und getragen von ihm; — eine Welt in ber Welt.

Wo ter teutsche Mensch auf feinem historischen Untergrunde weiter bauen, wo er keine Zukunft vorbereiten
kann, ta giebt es für ihn keine erfüllte concrete Gegenwart, kein Gemüthsteben und keine Boesie. — Umgekehrt
ist tem Franzosen nicht leichter und lustiger zu Muthe,
als wenn er seine Societät von Natur und Geschichte,
von der Religion abgelöst, und von einer modernsten
Cultur-Chablone, einer Mathematik und Mechanik abhängig gemacht weiß.

\* \*

Die Geschmacklesigkeit ber Franzosen besteht aber nicht nur im Centralisiren, im Mechanisiren und Schematissiren bes Berstandes, z. B. ber Sprache, sondern ber Empfindungen und Gefühle, z. B. in bem falschen Classicismus, im Schematismus, ber nicht nur auf den Staat und auf das gesellschaftliche Leben, sondern auf die Boesie und die Künste angewendet wird. Die französische Geschmacklosigkeit geht also aus dem seelenlosen und mathemathisch-mechanischen Berstande des Franzosen herdor—der Franzose verhält sich zu keinem Dinge pathologisch wie der Deutsche. Die Geschmacklosigkeit des Deutschen

ift umgekehrt bas Product seines intensiven Seelenlebens, feines Bemuthe, feiner Phantafie, feiner entwickelten Berfonlichkeit, feiner Fähigkeit für fich felbst eine Welt gu bedeuten, die ihn zum Individualismus und Bartifularismus treibt. Da nun ber beutsche Bartifularismus und die in ihm wurzelnde Geschmacklosigkeit ein Begengewicht braucht, fo barf man fich nicht wundern, wo bie beutsche Formlichkeit und die in ihr begrundete Bedanterie, b. h. bas andere Extrem ber Abgeschmacktheit herkommt, beffen Sublimirung fich wieder im geledten Styl und feinen Convenienzen barlegt. Was aber ber Frangofe in ber Befchmacklofigkeit zu leiften vermag, bavon giebt uns Riehl in feiner vortrefflichen Schrift: "Mufitalifche Characterfopfe" Die nachstehende ergötliche Rotig: einer "Symphonie phantastique" will uns Berliog bas Leben eines Runftlers burch blofe Orchestermufit zeichnen. Beim vierten Sats ("Marche au supplice") foll fich Borer laut Borfdrift bes Programms Folgendes benten. "Der Rünftler wird inne, baß feine Liebe unverftanden geblieben, er vergiftet fich mit Opium. Die Dofis ist aber zu schwach; statt ihn zu tobten, versenkt sie ihn in einen Schlaf, ben Die ichredlichften Traume begleiten. Er träumt, bag er feine Beliebte getobtet habe, bag er verurtheilt, und bag er zum Schaffot geführt werde und baf er feiner eignen Binrichtung beimohne."

\* \*

Die Chablone, bas Ceremoniell, die Centralisation und die ephemere Diktatur mussen den Leichtsun, die sinnliche Flüssigkeit, die Liederlichkeit und Confusion des Franzosen in Schranken halten, — mährend der grüsbelnde Partikularismus des Deutschen, welcher den Gemeinsun, die Gesellschaft, den Staat und die Rirche zu zerstückeln droht, ebenfalls einer rigorosen Norm und einer generalisirenden Methode bedarf. — Die deutschen Bedanten, d. h. die Formthrannen und Chablonen-Leute

find zugleich Kleinigkeits- und Subtilitätenkrämer, Haarspalter, schwierige Charactere, mit benen man nicht vom Fleck kommt, weil sie an jedem Haken noch ein Häkken auffinden, nichts glatt zu streichen, oder im großen Styl mit einem muthigen Rhythmus zu behandeln verstehen. Die französische Bedanterie pflegt dagegen nicht selten mit einer Leichtfertigkeit, Abstraktion und Phantasterei affociirt zu sein, die sich kopfüber in die gewagtesten Geschäfte und Geldspekulationen, in die absurdesten Neuerungen stürzt.

Der Deutsche kennt die Gegengewichte für seine separatistische Lebensart; sie bestehen eben im Ceremoniell, im Nechts-Schematismus, in der Berwaltungs-Maschinerie, in der Heiligung der Form. Die Träger dieser Formen-Religion, die Thrannen der Form, die Chablonen-Fabrikanten, die stillen Enthusiasten des Ceremoniells, der Methode, der Lebens-Grammatik und Mathematik — die Deutsch-Chinesen —; sie machen die deutschen Pedanten aus, die man in anderer Gestalt und mit andern Accenten unter solchen Franzosen antrifft, welche ebenfalls begriffen haben, daß die Sinnlichseit und Frivolität ein Gegengewicht bedarf.

Turghenew's "Tagebuch eines Jägers" giebt Bulftrationen genug zu bem stupiden Mechanismus

in ber ruffischen Bilbung und Convenienz.

Die Engländer leiften auch etwas in ber Pedanterie und Förmlichfeit; aber im Untergrunde ist gleichwohl ein Ibealismus, der sich durch den Humor verräth.

Die Burzeln bes englischen Formalismus find individuelles Leben, Originalität, geistige Schämigkeit, starkes Selbstbewußtsein und Stolz. Der Russe dagegen hat vielleicht am wenigsten Character und Originalität von allen Racen. Sein Formalismus, sein Schematismus zeigt ben naivsten Ausbruck der abscheulichsten Materialität. Der russische Materialismus und Mechanismus ist sein eigner Grund und Zweck; also kein Symptom, wie bei Engländern, Deutschen und Franzosen. Man trifft in

ber Wurzel auf keinen Geist. Der Franzose hat auch nicht sonderlich viel Seele, aber akute Bonhommie, Esprit und wissenschaftlichen Berstand. Der Italiener besitzt Natürlichkeit und Instinkt. Am Russen begreift man dagegen sehr schwer, daß er die Rolle des unsterblichen oder nur des civilisitren Menschen noch so täuschend zu spielen versteht.

Der Bole allein haßt vermöge feines intensiven Rasturalismus confequent jeben Schematismus, jebe Gramatit und Norm; er zeigt sich von ber beutschen Beban-

terie nicht nur angewidert, fondern indignirt.

Der Deutsche allein ist Pedant, Sclave ber Form; und dann wieder nach dem Gesetz ber Reaction sormsloser Schwärmer und Enthusiast; er ist Idealist und Materialist, Nomantiser und Dogmatiser, Kritiser und Phantast, Träumer und Medyaniser, Theosoph und Atheist in einem Athem und in derselben Situation. Er verssteht eventuell ein Narr mit Methode und, wenn er ästhetisches Malheur haben soll, ein Ideal von Abgeschmacktsheiten zu sein.

Der Franzose leistet aber unbestritten in diesem culturhistorischen Genre, durch wolches das ganze MenschenGeschlecht gekennzeichnet wird — das nec plus ultra
in jeder Epoche und bei aller Gelegenheit. Er versteht
nicht nur ein Narr mit Methode, ein Winkelnarr wie
der Deutsche zu sein, sondern er ist ein Narr mit Courtoisie mit Lüstre mit Vergnügen mit Welt-Spektakel, mit
genialer Virtnosität. Der Deutsche versteht nur ein trister,
trockner Narr sir Haus und Schule, für seine guten
Freunde in solidum zu sein; der Franzose aber ist ein
öffentlicher, ein mit Brillant-Fazetten geschliffner aller
Welts-Narr und Hanshasensus. — Er macht Propaganda und Moden mit seiner Narrheit und Absurdität;
er steckt mit diesen ergötzlichen Fakultäten nicht nur die
civilisirte, sondern auch die halbbarbarische Welt. Z. B.
Russen, Türken und Araber, also die halbe Welt-Ge-

schichte an. Er zieht nicht nur die Künste, die Wissenschaften oder die Romantik, sondern auch die Diplomatie — die europäische Politik, die Religion, die Sitten, den hausbacknen Philister-Verstand, das Geld-Geschäft, das bürgerliche Gewerbe, die Nationalökonomie, ja selbst die Religion in seinen närrischen Bereich; indem er z. B. durch Herrn Proudhon abwechselnd den Glauben an Gott auf Nationalökonomie, und diese hinwiederum auf den Gottes-Glauben begründet, oder irgend einen renommirten, modernen und socialen Hanswursten apokalyptisch werden und "Worte eines Gläubigen" für die Schnell-Gläubigen schreiben läst.

Die närrische Methote bes Deutschen hanat boch bei

ihm mit einem Glauben, Lieben und Beiligen, mit einer Leidenschaft, mit feinem ganzen Gemüthe zusammen; während die Franzosen und Französinnen mit nüchternem Muthe, mit blafirtem Bergen, mit eistaltem Berftanbe, mit ichematisirten Gefühlen zu ichwärmen. Bott ein- und abzuseten, bas Rab ber Welt-Geschichte zu bremfen, bem Benius ber Welt-Befdichte eine Berrude, eine Freiheit8= Müte aufzuseten und aus Zeitvertreib in den Tod zu geben verftehen! Jener Berliner Schufter-Junge. Der auf einen Stuhl gestiegen mar, weil er fich in Die Stirne beifen wollte, ift eben nur ein Lehrling ber großen Ration, die fich ben eignen Ropf abreift, indem fie ihrem besten Könige ben Ropf abschlägt, und sich schon jum zweitenmal einen forsischen Ropf auffett, um mit bemfelben politische Ropfstegel zu schießen. Und fiehe ba: Bas fein Berftand ber Bundes-Berftandigen fieht, bas übet in Ginfalt ein forsisch Gemuth. Der forsische Ropf schiebt alle Neune! Geschwindigkeit und Dreiftigkeit ift eine Bererei für die Deutschen, aber nicht für die Frangofen mit dem forfischen Ropf. Letzlich aber tommt es

boch für biefen Berentopf brauf an, bag er bie Rlippe Belena umschifft. — Rluger Reffe, bent an bas Enbe bes

flugen Ontels!

# Die deutsche Angrazie und Tölpelei als Product der deutschen Wahrheitsliebe und Chrlichkeit.

"Der Deutsche ist wegen seiner Tiese und Retigiosität bor Allen ber, welcher die schwere Roth bes Leben 8 füblt, bas macht ihn schwerfällig, ballich, ungraziös, zausetlich, brode, wieberdarig und raub; das macht ibn auch beischen bis zur Blöbigteit; es bat ihn sogar kriechend und nieberträchtig gemacht. Der Deutsche kennt werer ben elichtsinn, noch die Wohlfbat und Liebenswürdigkeit bes leichten Sinnes; ber Deutsche ist seiner innersten Ratur nach verständig, wirtend, bedartich, er ift "en beslich", bieses herrliche Wort brückt gleichsam die lange, lange Linie bes beschiehen, bebenflich en die, "Endbelich" beigt der Wensch, der jedem Beginnen auch das Ende der Wensch, der jedem Beginnen auch das Ende der Sache bebenkt.— Der Deutsche ist der heißerabende, tiessschapen und bestellt und Renschell. Wensche lit fit ich stein besten in univer Mitte und Renge auch die töst ich stein Tentsche Den der Best.

٠.

Š

٠,

von der 20eit.
"Bir find wie ein wimmelnbes und frimmelnbes, wie ein immer umherfriechendes, umfreisendes, fegendes, frasgendes, schlespendes Wurm vollt, gleich Bienen und Auneisen. Deutsche Gesüble, Gedanken und Strebungen schwirren. Deutsche Gesüble, Gedanken und Strebungen schwirren, wirren und triechen im umfreisenden, untlaren Gedränge gewiß viel mehr und viel länger durcheinander, als dies bei dem besten granier und Italiener, bei dem besonnenen und nüchternen Franzossen jenals der Kall sein wird. — Bei solchem Gewirr und Geschwirr bleidt endlich Bieles als ein unauslöslicher dier Knäuel und Klumpen liegen; daher sommen die föstlichen, cominsen Tröpfe, die Träum er und Griffen, cominsen Eröpfenies mit ihren Derzbeschwerden und Grillen, ihrer Kopshängerei und Luckmäuserei, was sich die in die Sprache hineinbringt."

Die Wahrhaftigkeit und Solibität, welche Carlyle bem unsterblichen Könige von Preußen, Friedrich II., als Character-Eigenschaft zuerkennt, darf der Deutsche noch heute dem deutschen Menschen als ein Kriterion zusprechen, wenn er ihn mit andern Bölkern vergleicht. Der Deutsche war und ist nur zu oft ein ungeschlachter und unstätiger Mensch, ein von allen Grazien verlassener Tölpel, ein Träumer und Einfalts-Pinsel, ein Idealist und MärchensMensch, der sich leicht düpiren, der sich halb mit Wissen und Willen Phantasiestücke aushesten läßt, oder für den eignen Gebrauch sabrizirt; aber dieser leichtgläubige, Alles überdichtende und ergrübelnde Deutsche ist desto seltener

ein zweidentiger Character! Er ift ein Selbsttäuscher, aber wissentlich kein Charlatan, kein Täuscher und Geisters Seher für Andre und zu einem materiellen Zweck. Der Deutsche liebt die Illusion, aber er bleibt nicht im Ideaslismus befangen, sondern geht dem Scheine auf den Grund; er hat mehr Thatsachen in allen Welt-Reichen registrirt und glücklich zur Rede gestellt, als alle andern Bölker insgesammt. Wenn die Versöhnung von Ideaslismus und Realismus, wenn die Wahrhaftigkeit, die ehrliche Intention irgend ein Volk characterisitt, so sind wir dieses Volk!

Mus bem Grundzuge bes beutiden Denf den, an feiner oft bis gur Rarifatur getriebenen 2Bahr= heitsliebe mogen wir ben Stempel feiner fittlichen Heberlegenheit über bie romanische, überall zur Borftellung und Oftentation geneigte Race, und ben Beweis entnehmen, daß ber Deutsche zur Weltherrichaft berufen ift, die er im Geifte bereits ausübt, ba es mefent= lich beutsche Wissenschaft, beutsche Runft und beutsche Sitte ift, welche ber civilifirten Welt bie Gestalt und Die Gefetse gegeben hat, in benen fie mefet und besteht. - Die beutsche, fich forterbende Wahrhaftigkeit und Bieberkeit ift es, Die unfere Ungrazie, unfer ungeschlachtes Wefen, unfern Chnismus, unfern Mangel an äuferlicher Wohlanständigkeit und Repräsentation verschuldet, mahrend die weltberühmte Politeffe ber Frangofen, aus ihrer unfag= lichen Gitelfeit, Oberflächlichkeit und Oftentation, aus ihrer naiven Lügenhaftigteit hervorgeht. Noch weniger burfen wir beklagen, baf uns bie Grazien nicht zu wiegen pflegen, wie fie es ben Italienern, Spaniern und Bolen thun, benn die Grazien gestatten nimmermehr ben Bruch zwischen Ratur und Geift, aus welchem bie Cultur= Geschichte bes beutschen Bolfes ber= vortreibt, und ben Naturalismus befiegt.

Die Rosaden-Grazie, Die afthetischen Talente ber Bolen erklaren fich aus ihrem frei entwickelten Natura=

Weil aber ber Deutsche, ber Engländer, mit ihrer Cultur Ernft gemacht haben, weil fie fich bas Leben, Die Wiffenschaften und Rünfte fauer werben laffen, weil fie Schule und Sitte beilig balten, weil fie einer, für Recht und Gefet begeifterten Race angehören, weil ber geiftige Fattor in ihnen über die Natur berricben barf. barum find fie feinesmeges von ben Grazien gewiegt. Welcher Menfch bas Berhängnifvolle bes Erbenfeins, das Ineinander von Tob und Leben, die Zweideutigkeit ber besten Tugenden und die Gitelfeit aller Erdengüter begreift, ben müffen bie Grazien flieben. Griechen waren so geschmadvoll, hatten so viel Formen-Sinn und Schönheite-Gefühl, weil fie fo wenig intenfives Seelenleben, weil fie keine transscendente Seele befagen, weil fie feine Bergens-Bilbung, feine Gemuths-Bewegung im driftlichen Sinn kannten. Bei ben Griechen gab es bem Staate gegenüber kein individuelles Recht. feine persönliche Ehre, fein Naturrecht, fein unantaftbares Brivatrecht. Staat und Kirche maren verschmolzen, selbst bas Familienleben ging im Staatsleben auf. - Die Griechen befaffen eine intellektuelle, aber feine feclische Individualität; fie kannten alfo auch nicht die innern Rämpfe und die afthetischen Ginbugen, welche mit bem entwickelten Gemutheleben verbunden find. Die Griechen hatten Phantafie, Geift und lebhafte Sinnlichkeit, fie hatten finnliche Leidenschaften. - ba aber bas Seelenleben, bas Gemüth sich nicht als eine felbstständige Macht hervor= bilbete, fo wurde die natürliche Barmonie von Sinnlich= teit und Geift nicht gestört. Ans Diefer Sarmonie ging bas finnliche Gemein-Gefühl, ber 3beal-Ginn, ber Beschmad, das Gefühl für schöne Form hervor. Deutsche aber kann es nur schwer zu Dieser harmonie ber Rrafte bringen, weil fich bei ihm bas Geelenleben gang fo zu einer felbstständigen und transscendenten Dacht herausgebildet hat, wie die Sinnlichkeit und ber Berftand; - und weil bann wieder biefe emancipirten feelischen Fakultäten durch einen rigoristischen Schematismus contrebalancirt werden müffen, der sich gleichfalls nicht mit den

Grazien trauen läft.

Der Deutsche mirb in Amerika nicht nur wegen feiner Demüthigfeit und Weichmüthigfeit, wegen feines Mangels an National-Gefühl und mannlicher Entichiedenheit, fonbern auch megen feines Mangels an äuferlichem Unft ande, an gebildeten Formen, wegen feiner ichlichten Art und ichlechten Kleidung verachtet und verhöhnt. -Die ameritanische Demofratie, heißt es, hat ben Unterfcbied ber Stante, alfo auch ber Bilbungeftufen aufaehoben; und weil jeber freie Mann in Amerita fühlt. baß er allen andern ebenbürtig ist (wo möglich Bräsident ber vereinigten Staaten werden barf), so hat er auch ben Muth und Die Ambition, fich auferlich fo gefleibet und gebildet barguftellen, bak er menigstens nicht augen-Scheinlich von ben bistingnirten und wohlhabenden Claffen absticht und bie bemokratische Uniformität verlett. bem Aufzuge bes Deutschen, in feinen bauerifchen Dlanieren, feiner platten Sprache fieht ber Amerikaner eine Chrlofigfeit, eine Bergichtleiftung auf bas höchste But, auf Gleichheit und Freiheit, Die tein anftandiger und freigeborner Menich baburch aufgeben barf, baf er. wie ein Baria erfcheint, fo lange er noch einen Blutetrovfen im Leibe, und ein Baar Fauste zur Arbeit und gum Freiheitstampfe am Leibe bat!

Wenn ber Umerifaner so spricht, so mag ihm bas nachgesehen sein, weil es zu feiner bunkelhaften Natur und zu seinem bemokratischen Glaubensbekenntniß gehört; ben beutschen Abepten bieser transatlantischen Philosophie

muß aber bies infinuirt werben:

Der Amerikaner nimmt nicht nur aus Freiheits-, Ehr= und Schicklichkeits-Gefühl, ober gar aus einer Schamhaftigkeit, die den Nebenmenschen durch Rohheit und Häßlichkeit zu verletzen befürchtet, sondern deghalb noble Facons an, weil er zu hohl und seelenlos, zu

geistesarm ift, um eine eigne, volksthümliche Lebensart und Sitte von Innen heraus zu ge= stalten, wie es ber beutiche Bauer= und Sand= werterstand vermocht hat. - Auch in Italien, in Franfreich und Bolen finden wir in bem Bolf ber Städte und namentlich bei den Frauen die Ambition, in Klei= bung, Aussprache und Manieren es ben Gebilbeten gleich zu thun, ohne bag biefe Thatsache einen andern Grund hätte, als den Mangel einer Wahrheitsliebe, einer per= fönlichen Demuth, Innerlichkeit und Originalität. — Der Amerikaner ift es eben, ber, getrieben von feiner Oftentation und angebornen Unverschämtheit, von feinem Soch= muth und Profan=Ginn, eine Staats=Berfaffung und eine fociale Cultur fabricirt hat, die nunmehr fo nivelli= rend auf die Maffen gurudwirft, bag bie Individuen mit Uniform = Seelen, mit einem fchematifirten Bergen, mit Uniform=Physiognomicen Belt fommen. Die Seele bes Ameritaners geht fo gang in der National=Seele, in dem National=Berftande und in der National-Industrie auf, daß sich freilich eine politisch machtvolle Nation, ein äußerlich anftändig gefleibeter und gearteter Bürgerstand barftellt, aber von eigentlichen Ber= fonen, von innerlichen und vertieften Menichen im beutschen Sinne nicht die Rede fein fann.

Eine deutsche Person hat aber die Bedeutung und Qualität, daß sie nicht nur die Menschheit, sondern auch ein Individuum darstellt, an welchem man das Genus und zugleich die originelle Inkarnation und Ausprägung desselben in jedem Exemplar studiren kann; während der Amerikaner nur seine Race, und, trotz der adoptirten nobeln Form, nur die brutalen, profanen, abgeflachten Seiten dieser Race und ihren GeldsBerstand repräsentirt. Dieser transatlantische Berstand ist es, der in den heiligsten und geistigsten Dingen zuerst und zuletzt den baaren Kostenpunkt und den baaren Prositin's Augenmerk faßt, also trotz aller politischen Freiheit

einer materiellen Sclaverei verfallen ift, mit welcher verglichen die selbstbewußte, freiwillige und vernünftige Unterwerfung unter Autoritäten, Polizei-Gesete und historische Lebensordnungen, eine Götterfreiheit genannt wersten barf!

Dem armseligen beutschen Sandwerter und Tagelöhner barf nicht nachgesagt werben, bag er bem beutschen Bolt burch feine rathlofe, lintische und gebrudte Erscheinung Schande macht, benn in Diefer feiner Art zeigt fich fur jeten Menfchen, ter einen sittlichen Ginn bat und fein Umeritaner ift, Die naturliche Schämigfeit und Befcheibenheit, Die religiofe Demuth und Die innere Burbe bes beutschen Geiftes, ber bie Kraft und ben Stola befitt. fich feine eigne Sprache und Sitte berauszubilden. In Diefer erften Unanstelligfeit, in Diefer melancholischen Baffivität und Untermerfung ber beutichen Ginmanberer befuntet fich bas teutsche Bemiffen, welches fühlt, baf es burch Ernft, Ergebung und Resignation eine Gunde abgubugen hat, die Gunde, bas theure Baterland verlaffen zu haben. Der Menich aus dem Bolte fann nicht a priori construiren, mas bie Fremte ift, und wie fie auf Die Seele wirft. Daß fie ben Deutschen in ber erften Zeit so niederwirft, so linkisch macht, so verstummt und verdummt: bies ift ein erhebendes Zeugnig ber beutschen Gemuthstiefe, ber beutichen Ratur und Religion eben fo fehr, als es eine Schamlofiafeit bocumentirt, wie biefelbe Literatur, melde tiefe beutichen Auswanderunge=Dinfte= rien burch Berherrlichung ber amerikanischen Buftante birect und indirect verschuldet, fie noch obendrein brandmarken hilft, indem fie bem Spott einer brutalen Race beipflichtet, Die allein burch bie Deutschen zur Bumanität erzogen werden fann. Unfern beutschen nationalen Bebrechen liegen rein menschliche Facultaten, liegt eine Bemuthetiefe, eine Wahrheiteliebe, Bergenebelifateffe jum Grunte, mahrend die Tugenden ber Norbameritaner aus bem Materialismus, aus bem tabliten Rationalismus. bem berglofesten Egoismus hervorgeben, aus einer conglommerirenden Rraft und einem Socialismus, die man an Bienen, Ameisen und Brairiehunden ftubiren fann.

## Ein paar Worte vom deutschen Verstande.

"Ich muß nach meiner Erfahrung wirklich bebaupten, baß der Deutsche, als ein dem Urvolke oder Weltwolke gleichsfam noch näher klehender Mensch, in seinem Bolke weit mehr Stuken habe, als andre Bölker, welche duch eine Lange Neihe von Berwandlungen mehr durch einander gemischt und geschättelt sind, dei welchen alse Kungen und schlauen Triebe mehr durchgesichtet und don Geift durch dernungen sind, ohne daß wir sie deswegen im Gangen als beitweid anerkennen wolken. Bieles in dem Leichen und Geschwichen des Spaniers, Franzosen und Volen ist auch flatternder Wind und dinner Schen, kommt und Deutsche dei unserer größeren Langsamkeit daher meistens gescheiter vor als es ist."

Wenn in Deutschland Jemand etwas in's Werk richten will (bemerkt ein Reisender in Amerika), so fragt er zuerft, "wie wird bas gemacht", - es bestimmt ihn Sitte, Berkommen, Tradition; — ber Amerikaner überlegt bagegen, mwie fann basam beften gemacht werden". - Beide haben recht; neue Berhaltniffe, Co-Ionieen erziehen ben Selbst=Gebrauch bes Ber= ft andes; - ein hiftorisches Land forbert Gitte und macht die Gewohnheit zur ersten Macht. — Amerika bilbet Auto bibatten, Manner, Charactere, aber auch Monftrofitäten. - In einem Lande von alter Cultur ware es lacherlich, bei jeder Belegenheit eine Erfindung und ein Gewerbe von vorne erfinden zu wollen; es gilt bort Erziehung bes Bemüthe und bes Beichmade. was nur bei einer gemiffen Baffivität und Bietät gegen bie Convenienz und Tradition zu Stande kommen kann.

Der Franzose fragt nicht nach bem Wesen ber Dinge und ihrer nothwendigen Wirkung, wie dies die deutsche Art ist, sondern er saßt Menschen und Sachen nach ihrem Schein, nach ihrer augenblicklichen und nächsten Wirstung auf, denn so macht es der sinnliche Verstand. — Ihm ist wenig oder gar nichts an der Ergründung der Erscheinungen, an ihrer Geschichte und Genesis gelegen, aber destomehr an der Art, wie sie in die Sinne fallen und was sich mit ihnen machen, was sich von ihnen augenblicklich profitiren oder befürchten läßt.

Der Franzose wie jeder Braktikus, greift alles aus ter Mitte, oder er wird Schematiker, wo er synthetisch und philosophisch zu Werke gehen soll. Der Deutsche allein ist sustenatisch, ohne die Rechte des Herzens zu verkennen; — er individualisirt und generalisirt bei einer und berselben Gelegenheit, b. h. er bildet Theorie und

Braxis ineins.

Der beste universellste Berstand nütt nichts ohne Character-Energie, Seelenstärke und Rüchternheit, und bann wieder hilft diese Nüchternheit und Berechnung nichts ohne Begeisterung und ohne eine Bernunft, von welcher die Weltökonomie gesaßt wird. Die Praktikanten behaupten, es gäbe nur einen Augenblickverstand und die Ibeologen statuiren nur einen allgemeinen Berstand; die Wahrheit aber bleibt eine individualisirende wie generalisirente Erkenntniß und Thätigkeit, eine Passibität und Activität, eine Rücksicht und Rückslosigkeit, ein Machen und Wachsenlassen, augleich.

Der beutsche Verstand wird allzusehr durch Träumerei und Sentimentalität, durch Ideen, Stimmungen und Metamorphosen, durch Rücksichten, durch das Bestreben nach universeller Thätigkeit und Erkenntniß inshibirt; wie aber die durch Einseitigkeit, durch eiserne Character-Consequenz und Nüchternheit errungenen Ersolge, von der Welt-Geschichte und dem Lebens-Gesetz aufgerollt werden, zeigt das Leben Napoleons! Nur

ber Character erringt Erfolge, nur die Rücksichtslosigkeit giebt Kraft, nur Die Ginfeitigfeit bohrt ein Loch in bas materielle Sinberniß; - nur die Befdranktheit ift in gewiffen Augenbliden eine effective Rlugheit, und bas Bagnif führt zum Glüdt: zulett aber ermachfen aus folden Ginfeitigfeiten und ichematischen Confequenzen bie schlimmsten Reactionen. Das Organ, der Mifrotosmus, bie Perfon, welche zu viel Lebenstraft an fich gezogen haben, leiden Entzündung, fonnen fich als Gravitationspunkt, als Ropf und Berg ber Welt nicht behaupten; es entsteht Stodung, Confusion, Giterung und Desorganisation. Die Erfolge, Die raschen und hand= greiflichen Effette aller breiften Theoretiter wie Bratti= fanten blenden die Welt; aber Dieje burch Rücksichtslofigfeit, Ginfeitigfeit, Mechanismus und Blötlichkeit gewonnenen Errungenschaften find es eben, von welchen Die Dekonomie ber Ratur und Gefchichte perhorrescirt, in ihren allmäligen taufendfältigen Bermittlungs = Proceffen geftort, und fo in ihrem naturgemäßen Fortschritt immer wieder um Jahrhunderte gurudgeworfen wird. — Bes hören nun biefe Retardationen mit zur Lebensötonomie, fo ift es Raison, baf auch tie Opposition als ein integrirendes Moment ber Cultur=Geschichte aufgefaft wirb.

### Ein Wort vom oft- und westpreußischen Verstande.

Die Temperamentsverschiedenheit zwischen dem Nordsbeutschen und dem Franzosen ist sehr groß, und der Grund von vielen Characterverschiedenheiten der beiden Nationen. In Frankreich und schon am Rhein mußte ich beim Einheizen der eisernen Defen, die mit zwei Schaufeln Kohlen und mit einem spektakulösen Getrommel bedient werden, an das Naturell der Franzosen denken; sie brauchen für ihren Enthusiasmus ein Minimum von Nahrung, kommen mit viel Lärm in hige und sind in dem Augenklick abgekühlt,

12

wo ein Nortdeutscher erst warm zu werden beginnt. Gin west- und oftpreußischer Bauer ist seinem Biegelofen ähnlich; man heizt ihn mit einem halben Fuber Holz, aber bann hält er zur Noth zwei Tage und zwei Nächte warm.

Es tommen Zeiten, in benen auch eine nüchterne Race für eine Wahrheit fo reif geworden ift, baf biefe nur bei Mamen gerufen werben barf, um Tagesverftand, Wirklichkeit und Tages 3mpule zu fein. 3m 201 gemeinen aber fommt man ben Leuten bes Boltes mit Ibeen nicht auf birectem Bege bei, am wenigsten mit Rebefünsten und abstrafter Explifation, und nie verfangen beim Dorblanber Redensarten, Die mit großer Schwunghaftigkeit, mit Emphase und Bathos ausgesprochen werden. In Dit- und West-Breuken hört ber Mann bes Durchschnitts bergleichen Deflamationen und Ueberschwänglich= feiten rubig zu Ente; am Schluffe aber faft er feine Rritit in ein Wigmort zusammen, bas burch feine Draftit bem Enthusiaften Die Luft am Deklamiren auf immer benehmen muß. Der gute Freund fagt g. B. bem Bruber Redner, der ohne Talent ober bei unrechter Gelegenheit geredet hat, ober reden will, nüchtern in's Dhr: "Denich mach Dich boch nicht zum Rarren".

Ein nüchternster und undurchlassender Berstand bildet ben Panzer und die Haut des nordischen Menschen; haben die neuen Wahrheiten und Ibeen nicht die Kraft von Geschoffen, so dringen sie nicht zum Eingemeide der Leute, und am wenigsten durch den phlegmatischeitischen, langsamen, zähen Massen Irgumente, die wie Schrauben ziehen, durch eine Logis, die wie eine englische Feile in den eisernen Berstand einschneidet, das geht auch im Norden nicht an's Herz. Je tönender die Worte und Phrasen, je schwunghafter die Wendungen, je blüthenzreicher die Gefühle, je bildreicher die Gedanken sind, desto widerwärtiger und affectirter erscheinen sie dem nordischen Publiso. — Nur wenig unumwundene, nüchtern ausge-

fprochene, von allem Beiwert entfleidete, bart an bie Sache gehende Worte, mit scharfen Berftanbes-Accenten und einschneitenden Beweisgrunden, thun eine Wirfung auf ben icharffristallisirten, bemantharten Berftand jumal bes nordischen Gelehrten. Bei Rangel=Reden ver= birbt eine leiernde, nafelnde, oder eine declamirende Stimme wieder ben Effect. Der Nordlander respectirt nur Wahrheit, Sachverhalt und logische Form; mas im entferntesten an Phantasterei, Uffectation, Dachwerkigteit und Sentimentalität erinnert, ober auf Beiftreichigfeiten ausgeht, wird bier mit Widerwillen als Unmacht und Gefdmadlosigfeit zurüdgewiesen. Der Dft-Preuße ift nie ber Mann, ber fich mohlfeil zu Rebe ftellen und imponiren laft, und am allerwenigsten burch Stulisation. Redekünste verfangen bei ihm nichts. Declamation und Oftentation efeln ben nordischen Menschen in allen Rlaffen und auf allen Bilbungsftufen an; gegen biefe Regel fommen die Ausnahmen nicht auf, mahrend bereits am Rhein bas umgefehrte Berhältniß zur Geltung kommt, weil bort Sinnlichteit und Ginbilbungefraft viel leichter ben Berftand gefangen nehmen, als bei uns.

Es ist von Bebeutung, bag man in Ost: und West-Breußen nicht "Bäterchen" ober "Mütterchen" sondern "Baterchen" und "Mutterchen" sagt. Der Preuße haßt Alles, was im entserntesten einer Schausstellung der Gesühle ähnlich sieht. Ihm erscheint das Zierliche in dem "ä", gleichwie jede Grazie und Nettigsteit, jeder spielende, naive Ausdruck der Empfindungen, also auch die tändelnde Zärtlichkeit in dem "Bäterschen" ober "Mütterchen" als Affestation; und diese seicht nicht viel Volksstämme, die intelligenter, gerabsinnisger, wahrhaftiger, kritischer und humoristischer, aber auch

<sup>\*)</sup> Die Bögelein, Blumlein, Aengelein find bier gar nicht beliebt; es beifit bier Blumchen zc.

wenige, tie schroffer, schärfer, rudsichtsloser und ungraziöser sind, als ber preußische Stamm. Der Beretehr tes Westpreußen mit Juden und Bolen (welche eben so wenig Brutalität zeigen, als der Italiener oder Franzose und Spanier) hat gleichwohl beim gemeinen Mann nicht die chnische Brutalität vertrieben, in welchem Artifel auch ter gemeine Engländer etwas zu leisten vermag. Aber die Zwiespältigkeit ihres sinnlichen und geistigen Menschen, der Dualismus von Gefühl und Verstand, die größere Schwierigkeit im Norden: die Forderungen einer harten Wirklickeit mit dem Iteal zu versöhnen, und die Nothwendigkeit, einen Mischmasch von Elementen und Nationalitäten ineinszusbilden, erzeugt in Preußen wie in England den Boltshumor.

Der Nortbeutsche, insbesondere ber Breufe, ift ber einzige Menich in ber Welt, ber Refpett por Gigennamen hat, ber jede fremte Sprache mit bem richtigen Accent und Avec, mit metrischer Bracifion zu fprechen vermag. Bo es ihm aber mit irgend einem Kunftftud, 3. B. mit polnischen Worten, in welchen brei und vier Confonanten ohne Bocale ausgefprochen merben muffen, miklingt, ba ift er bemüht, tie Edwierigfeit zu überminden und weiß gang bestimmt um bas Malheur; bie Beftpreugen aber ipreden tas Polnische gang fo vollkommen wie bie Bolen Der Bole brudt fich im Frangofischen mit Leich= tigfeit und Reinheit aus, weil er barin von Rindesbeinen an Unterricht empfängt, aber er respectirt bie Lange und Rurze ber beutschen Shlben eben fo wenig ale bie ber lateinischen ("nos Poloni non curamus quantitatem Sylabarum"). Rur die Sachsen, bas beift bie Rachfommen ber wendischen Claven, leiden an bem Dalbeur eines ungludlichen Dhrs, nicht nur für bas barte und weiche "B" ober "I", fondern fie ziehen auch, falls fie polnisch fprechen, die furgen polnischen Gulben auf eine lächerliche Weije lang. - Der Bole verftummelt bie aus bem Deutschen entlebnten Worter auf eine fchenfliche

Weise, indem er 3. B. ftatt Kraftmehl "krochmal" fagt. - Colde Corruptionen erlaubt fich Der Deutsche teinmal. - Frangofen wie Englander respectiren feine Bersonen= wie Statte-Ramen aus fremten Sprachen. Diese Unart entspringt bei ben Göhnen und Töchtern Albions nicht nur aus dunkelhaft übermuthiger Ronchalance und Bequemlichfeit, fondern and aus Dangel an afthetifdem Behör und afthetifdem Berftanbe; bei ben Frangofen aber aus bornirter Naivetat, aus Leicht= fertiafeit, wie aus ber felbstgefälligen Ueberzeugung, baß ihre Sprache, tag ter frangofifche Rlang und Accent bas Muster für alle Sprachen und ein Kanon ber Aesthetik fein barf. Der Deutsche hat mit Ausnahme weniger Stämme nicht nur ben afthetischen, ben musikalischen, fondern auch ben sittlichen Berftand, Die Gelbstwerleng= nung, ben objectiven Ginn und univerfellen Beift, um Die Feinheiten ben Benius und bas Iriom aller Sprachen 311 penetriren.

Bon ben Ruffen ift bekannt, baß fie alle Sprachen nicht nur mit Leichtigkeit erlernen, fondern pracife fcon und richtig sprechen. Der Grund Dieser Thatsache ift aber ber, baß fie ben Bortheil ber Rinder haben, namlich ein ziemlich leeres Sirn, ein lecres Gemuth und menig ausgeprägte Individualität. Wenn bagegen Schmaben. Beffen, Westphälinger und Oft=Breugen ihre Ber= fonlichkeit, ihr hirn und Berg fo weit verläugnen, bag fie fich in eine fremde Race und Nationalität, in beren ipecififchen Berftand und Gefchmad bis zu Schattirungen hineinfühlen, fo ift bas ein unendlich anderer Broceft. Much die Frauen lernen schneller und leichter eine Sprache sprechen als die Manner, - weil sie trot ihrer Ca= pricen wenig eigenthumlichen Beift, mehr instinktiven und weniger miffenschaftlichen Berftand besitzen; weil fie finn= licher, leichtfertiger, und in fleinen Abenteuern, wie g. B. in bem Bertebr mit fremben Sprachen, Sitten, Berfonen und Situationen viel breifter als die Manner find.

# Der sittliche, wissenschaftliche und künklerische Takk, ein Eriterion des beseelten Verkandes und der Cultur des Deutschen.

Wenn man bie bentiche Seele, ben bentichen Geist characteristren und rechtsertigen soll, so muß man von ben sublimsten Lebense und Bilbungs-Prozessen, von den Dinsterien ber Culturgeschichte, von dem heitigen Princip aller Künste und Bissenschaften sprechen. Es giebt ein Lieblingswort bei Laien und Gelehrten, bei profanen und heitigen Naturen, welches im Mittelpunkt aller Lebense-Musterien steht, es beist Takt. Bielleicht gelingt es, seinen Begriff zu einem Herzpunkt der beutschen Characteristit zu machen. Zu bem Ende muß eine kurze Ein-

leitung vorausgeben.

Das Besontere mirft nur in Rraft bes Allgemeinen. tes Gangen, tem es angehört; Wort und Bilb wirfen nur in Rraft ber Sprache und Phantafie: bas iconfte Menfchen-Muge thut nur feine Wirfung in einem Menfchen= Besicht, und ber Blid biefes Muges interpretirt eben nur tiefe, und feine andere Seele, feine andere Berfon. -Jede Reglität und Gingelbeit erhalt ihre Ausbeutung erft in einem ibealen Brincip, in bem Lebensgefühl. in ber Welt-Unschauung, bie uns eigen ift, in ben Ibeen und Grundstimmungen, Die une beherrichen. Wo bie Berfon verhaft und ihre gange Lebensart garftig ift, ba thun die vereinzelten beffern Momente, die muntern Gin= falle nicht mehr ihre volle Wirfung. Wir wollen von einem Schuft und Gift-Difcher weder Wit noch Gebete Die leichtfertigen, burichitofen Spage bes Stubenten fteben bem greifen Bfarrer fo garftig ju Beficht, wie gemiffe prononcirt fromme Beberdungen und Bibelworte dem Fahndrich oder bem Studenten, felbit wenn ber lettere Theologe ift. Auch alt gewordene Daboben fann man nicht mit voller Genugthuung einen ftebenben

Humor bebütiren sehen, benn er beutet bei ihnen auf einen Dualismus, auf einen Riß zwischen Gemüth und Geist, zwischen Ibeal und Wirklichkeit, ben wohl ein alter herr, aber nicht so ein alt geworbenes, um die heiligsten Güter und Freuden gefürztes eheloses Mädchen

fichtbar machen ober mit Wit mastiren barf.

Dieselben Thatsachen, Erlebniffe und Erscheinungen wirten gang entgegengefett auf Jugend und Alter, auf fröhliche und trauernde, auf gebildete und robe, gute und bofe Menfchen; auf Individuen verschiedenen Standes. verschiedener Religion und Nationalität. — Wenn 3mei baffelbe fagen ober thun und laffen, fo ift es nicht baf= felbe mehr. Mus biefen Thatfachen und ihrer Berudfich= tigung im Bertehr, in ber Runft und Wiffenschaft, er= wächst ber tünftlerische, ber wissenschaftliche und gesellige Taft. Er besteht überall in ber Ineinsbildung ber ibealen und realen Lebens-Factoren, in ber Verföhnung ber Gegenfate biefer Welt, in ber Sarmonie ber Gingel-Momente mit ber Totalität, zu ber fie gehören. Der Takt geftaltet Die Augenblide im Sinn und Beift ber Geschichte, ber Natur, ber Biographie; ber Menfch von Tatt balancirt feine Intentionen mit ben gewählten Mitteln und Formen. mit den obwaltenden Umftanden und ber gegebenen Si= tuation. Er respectirt die herrschende Illusion.

Jeber Augenblick erhält seinen Ton und Effekt, seine Bebeutung erst von ber Situation und Geschichte, von ber Berson, zu der er gehört. Die irdischen Zeiten beutet ber heile und heilige Mensch nur mit einem Gemuth und Gemissen aus, bas zu einem Organ der Ewig-

feit geworben ift.

In einem Gemälbe ohne burchgehenden Farbenton bleiben die Lokaltöne wirkungslos profan und bunt. — Ueberall und in allen Augenblicken will der Mensch die einzelnen Erscheinungen von dem Weltbilde bes gleitet, will er die einzelne Bewegung und seine Person in den allgemeinen Lebenssnhhthmus aufgenommen

fühlen! Wo es anders ist, wo das Irbifche nicht von Himmlischen mitbewegt und mitgefarbt ift, wo eine Borticularität von ihrem Berbande und Unterarunde abgelöft erscheint, wo bie Augenblicke ganz und gar vom ibealen Inhalt ausgeleert find, ba hat ber bentiche Denich, falls Diefer Dualismus ein zufälliger, oberflächlicher und unschädlicher ift, bas Gefühl bes Romifchen, ber absoluten Brofa, ber icheinbaren Gacularifation, ober bas Befühl einer wirklichen Entweihung, alfo ber Gunbe, ber Troftlofigfeit, ber Ungereimtheit zwischen bem Endlichen und Unendlichen, zwischen ber ibeglen und wirklichen Welt, alfo bas Gefühl ber Baglichteit! Beigt fich Diefe Trennung bes individuellen und generellen Lebens. ber Natur und lebernatur, bes Zeitlichen und Emigen nur als ein augenblidliches Schisma, welches von bem Brofan-Berftande, von der nüchternen ober gerftreuten Stimmung einer Berfon, nicht aber von einer gangen Nation und Zeit rerschuldet wird, fo nennen wir biefen Mangel bes Ineinander, und biefe Disharmonie beffen. was Gott und Menfchen zusammengefügt haben, Tattlofiafeit, Ungereimtheit, Abgeschmadtheit.

Sittlichen, fünstlerischen, wissenschaftlichen Takt kann nur bersenige Mensch haben, bei welchem Divination und Mutterwitz correspondiren; bei welchem das ideale Organ mit dem Verstande so ineins gebildet ist, daß ihm in jeder lebendigen Form der allgemeine, der sittliche Geist und das Leben, also das Wahre, Gute und Schöne zurückgespiegelt wird. Wer diese heiligen Grundbedingungen des Lebens nicht alle Augenblicke im Verstande wie im Gemüthe bewegt, wer nicht Sinnenlust, Verzweissung und Zorn näßigen kann, wer sich ganz sinnlich oder abstract und prosan geberdet; wer sein Leben lang ganz natürlich oder ganz abstract zu Werke geht; wer con amore ein Genre-Virtuose, ein Anatom, ein Chemiter, ein Rechnen-Meister, ein minutibser Talmubist, oder ein abstruser Mathematiker, Grammatiker und Schul-

philosoph bis in's herz hinein ist; wer keinen Scherz ober keinen Ernst kennt; wer bas Sinnliche nicht überssinnlich beuten und bas Unendliche nicht auf bas Endsliche beziehen, wer es nicht in seiner Person verwirklichen, in seinem Thun und Lassen zurückspiegeln kann, ber hat keinen Takt und Geschmad, ber ist kein gebildeter Mensch.

Wer fich nie zu einer Erganzung feiner einfeitigen Lebensbeichäftigung und Stellung angetrieben fühlt; mer ale Anatom und Chemiter Die Seele, ale Mathematiter und Aftronom unfern Gott im Simmel, wer als Diglectifer und Grammatifer Die Rebens=Grazie verliert, ober als Poet bie Logit und jeden Schematismus ianorirt, als frommer Chrift bie Natur und Die profanen Lebensbeschäftigungen bespectirt, ber ift ein elenber Rarr, ein Schwarmer ober ein Bebant. Ber fich als Mann nicht burch bas Weib, als Weib nicht burch ben Mann. als Dichter nicht burch Philosophie, als Philosoph nicht burch Boefie, als Bracticus nicht burch Theorie, als Theoretiter nicht burch Braris angezogen fühlt, ber ift fein ganger, tein beiler Denich. In einem monftros einseitigen Intividuum wohnt ter Tatt bes Lebens nim= mermehr; Diefer Takt forbert einen heiligen Sinn, eine Integrität der Geschichten, aus welcher allein Sinn und Berftand für alles Beile. Gange und Ibeale im Menschenleben hervorgeben tann. Diefer Ginn aber, welcher bas Sarmonische, bas Centrum und die Beripherie bes Lebens sucht und findet, welcher es in Rünften und Wiffenschaften wie in ber perfonlichen Erscheinung auszugestalten vermag, welcher ben Bergpuntt gur Bernunft-Unschauung auszudehnen und biefe felbst zu einer herzlichen Lebensart verdichten und aus beiden Bemegungen bas beutsche Bemuth zu produziren verfteht, wohnt nur bem beutschen Bolfe in folder Universalität und Entschiebenheit inne, und ift die naturnothwendige Urfache, daß die Deutschen sich für ein nationales Leben nicht so absolut wie andere Nationen zu begeistern vermogen, bie für bie Runfte und Wiffenschaften. fur bas fittliche Leben und die Religion weniger tief organisirt und entwickelt find. - Wenn ber Menich ein Belt- und Simmels-Bürger, wenn er ein fo gründlicher Belehrter und Rünftler, wenn er ein fo auter Bausvater wie ber Deutsche ift. fo fann er unmöglich noch ein vollbegeisterter Staatsbürger, National = Menfc, Bublicift, Rabicalift, politischer Rannegiefer. Demofrat, öffentlicher Meinungs-Somunculus und unergründlicher Bühler fein. Deutsche wird aufolge des ihm von Anbeginn feiner Beschichte innewohnenden Ibeal=Sinne vor allen Dingen ein heiler und ganger Menfc bleiben und es ben anbern Nationen überlaffen, National = Fratenbilder bes ebeln Menschen-Gemächses zu erziehen, Die fich um ihrer nationalen Berfchiedenheiten willen haffen, verachten, befriegen und wie milbe Thiere zerfleischen.

Der so bornirt angegriffene, von den modernen Zukunfts-Propheten lächerlich gemachte deutsche Ideal-Sinn
bildet den Untergrund und das Brincip des universellen Taktes, des tiesen Schicklichkeitsgefühls der Deutschen in allen Künsten und Wissenschaften. Mit der Berkümmerung oder dem Berlust des deutschen Ideal-Sinns hätte auch die von allen Nationen laut und still anerkannte Weltbildung der Deutschen ein Ende; hätte Deutschland die Mission verloren, ein Welt-Centrum für das Christenthum, für Kunst und Wissenschaft, für die Cultur des Menschengeschlechts zu sein; und dies Unglück wird der Gott verhüten, welcher die Welt-Geschichten überwacht und die Deutschen so geschaffen hat, wie sie in Wirklichfeit sind.

#### XIX.

Mystisikationen des deutschen Bolkes durch literarische Phantasmagorie und Taschenspielerei.

A. Der Deutsche ein gemülfs-Mensch, d. h. eine wiederkäuende Kreatur.

Der Deutsche gehört zum Geschlechte ber Wiederstäuer. — Das beutsche Gemüth hat zum mindesten sieben irdische und himmlische Instanzen, und wenn es nur die irdische Zeit erlaubte, so würde die deutsche Justiz sicherlich sieden Appallationen und Restitutionen in integrum eingerichtet haben. Wer sich aus eigner Ersahrung auf das deutsche Naturell versteht, der weiß, daß der Deutsche ein prädestinirter Altflicker ist. — Im Neumachen, im Schneiden aus dem Bollen, im Schaffen ist für den historisch gearteten Germanen nicht die Gemüthsschischaftion, nicht die Herzenspolsen wie in den Arsbeiten und Proceduren, durch die ein, dem Hades bereits verfallenes Ding, noch ein letzesmal dem Leben wiederzgegeben wird. — In den zärtlichen Redensarten des Deutschen: "mein alter Junge, mein Alterchen, mein

altes Saus" ift tie Borliebe fur bas Alte, bas beutiche treue Bemuth auf's rubrendite ausgebrudt. - Das beuiche Berg vermachft mit feinen Bewohnbeiten und Arbeiten. mit allen fleinsten Situationen und Dingen. - mit Rleitern und Gerathichaften; ber Deutsche repetirt an ihnen, an feinen gewohnten Arbeiten und Rebensarten. auf allen Wegen und Stegen. - an alten Strauch-Baunen, Dachern und überhangenden Giebeln bie alten Stimmungen und Getanten. - Go gefchieht es, baf ibm alle Dinge und Beidaftigungen, alle Berbaltniffe und Formen zu einer lebendigen Symbolit, zu einer Bilberfchrift werben, in welche bas nie raftenbe beutsche Gemuth Berfpectiven hineingrabt, bis bie Bachtraume fich einen atherischen Leib zubitben und mit ber Birtlichteit so verschmelzen, daß ber beutsche Ibealift nicht mehr Ding und Borftellung auseinander halten fann; baf er nur mit ten eingelebten Formen, mit ben gewohnten Umgebungen und Ratur-Scenen feines Beiftes mächtig bleibt. Und fo geschieht es, bag er nur ju oft ben Character aufgiebt, wenn er bas Baterland verliert.

Eingelebte Formen und Bater-Sitten, eine bleibende Ratur-Scenerie, ein gemiffer Dechanismus in ber Sausund Lebensordnung wie im Staate, ein festes Dogma in ber Rirche, bas find die Fundamente bes beutschen Lebens, tie endlichen Bedingungen ber beutschen Cultur. Das Bolf zumal braucht eine Chablone und ein unmanbelbares Biel, um befto freier von Innen heraus feine Traume und Gedanten muchern zu laffen. Deutsche ift eines von ben rantenden Bemachfen, welches Spaliere ober coloffale Waldbaume, - b. h. jum Simmel gipfelnde Ideen und theosophische Spfteme jum Anhalt gebraucht. In ber Religion und Philosophie machfen Diefe Balbbaume, und fie geben bie Maften für bie Lebensichifflein her, tie eben aus ben Bewohnheiten, ben Chablonen ber Schule und Convenienz gufammengezimmert find. Der Deutsche fann und foll nicht anders: er folgt so ben Geseten seiner Geschichte und Natur. Er braucht für seinen himmelstürmenden Idealismus bas Gegengewicht einer festen Methode, einer Norm, eines durch Formen gebundenen Lebensstyls, der den Deutschen in den Ruf bes Bedantismus gebracht hat; aber diese Bedanterie bildet gleichwohl bas seste Gerüst für die

bentiche Raturwucherung und Träumerei.

Der nie raftente fritische Berftand tes Deutschen. und bann wieber feine Phantafterei und Abergläubigfeit haben tas natürliche Gegenmittel und Begengewicht, nämlich bie Orthodoxic und bie Bietat fur Autoritäten, für Geschichte und Berkommen, für bas Roccocco in Rirde und Staat hervorgerufen. - Die Meu-Deutschen haben biefe Centripetalfraft unferer Ratur ben beutich en Bopf getauft; tiefer Bopf verhindert aber eben, baf wir ben Ropf zu lebhaft hin und her breben, ftatt auf ren Weg vor uns zu achten. - Man hat uns in Stelle ter Bopfe unt Autoritäten nagelneue Breen empfohlen; Die alten beutschen Iteen find aber naturgemaß mit ben reutschen Autoritäten zusammengetraut und burfen von ihnen nicht geschieren merten. Mit ter Bietat giebt ras teutsche Bolt feine bentiche Ratur und Geele, feine teutiche Beidichte auf.

Der Deutsche muß so zopfig sein, weil er so neubegierig und afsimitationsfraftig uft, baß er aller Welts Literaturen, Künste und Sitten verbaut. Die Metamorphosen und Berbauungsfräste gehören aber mehr ber Sinnlichkeit und bem Berstande; bas beutsche Herz verläugnet sich in feiner Resormation. Alle proclamirten nüber wundenen Standpunfte" sind solche feinmal im Gemüthe, keinmal in der heimathlichen Lebensordnung und am wenigsten in ben Augenblicken, wo die Leidenschaft erwacht ist. Es geht uns Allen wie jener in Wehen liegenden, auf höhern Töchterschulen gebildeten Jüdin, welche mit "ah mon dieu" zu wehklagen anfängt, aber mit na i wai" ihr Kind zur Welt bringt, und mit einem Gebete zu Abonai, bem Gotte Mosis und Abrahams schließt. Daß im beutschen Bolle von überwunbenen Standpunkten nicht schlechtweg die Rebe sein kann,
hat Jeber begriffen, ber überhaupt etwas begreifen kann
und will; — bessen nicht zu gebenken, daß eben die
überwundenen Momente die Jahres-Ringe und ber konkrete Inhalt des Menschen-Gemüthes sind. Wie aber
selbst in den deutschen Gelehrten die überwunbenen Standpunkte immer wieder zu überwindenben Mächten werden, das kann man am erbaulichsten

an ben Literaturhiftoritern erfeben!

Es giebt auch unter ben Wieberfauern eble und gragiofe Creaturen. 3. B. ten Birfc und bie Buften-Bagelle; aber ber beutiche Literaturbiftorifer ift ein gelehrtes Rameel, welches die Literatur-Bufte mit bemfelben Gleichmuth und benfelben gemeffenen Schritten burchichreitet als die Dasen. Ob bie Rameele burch fata morgana ferirt werten, weiß man nicht, daß aber bie beutschen Literatur-Rameele noch mehr mit Illufionen zu tampfen haben als die Literatur-Laien, bas beweifen fich bie Literatur-Gelehrten untereinander. - Jeder besavouirt Enthusiasmus feiner Borganger und Jeber gablt feinen Boll von Luft-Spiegelungen an einer andern Stelle. Bei biefer Gelegenheit habe ich es aber nur mit bem Wiebertauen zu thun. Db es bem Bieh eine gröffere Wolluft verurfacht ale bas erfte Berichroten bes Futters. fann ber Bhufiologe nur vermuthen; wie wolluftig aber bem beutschen Literaturhistorifer zu Muthe wird, während er ben aufgewärmten Literaturfrag burch alle fieben gelehrten Magen bewegt, bas entnimmt man unzweifelhaft baraus, bag bem gelehrten Wieberfauer nur zu oft bie gefunden fünf Ginne und ber gefunde Menichen-Berftand vergeben. Bas jeber Ungelehrte mit Banben greifen fann, bas muffen bie beutschen Belehrten a priori conftruiren, und was von biefen herrn als ein Birtlichftes und Ratürlichstes traftirt wirb, swie zum Beifpiel bie abfolute Wiffenschaft, Die absolute Schönheit und Sittlichkeit. bie Philosophie ber Weltgeschichte, Die Continuität und Reglität ber Ibeen, Die Continuität ber Wahrheit und bes Rechts, die Berfohnung ber Lebens-Gegenfate, namlich bes Geiftes und ber Natur, ber Sinnlichkeit und ber Schulvernünftigfeit zu einer göttlichen Bernunft in Rirche und Staat; Die Welt-Gerechtigkeit, ber Welt-Fortschritt, bie übermundenen Standpunkte, Die Gemiffensfreiheit ber Welt]; von alle bem vermag bas Publitum nicht früher etwas zu begreifen, als bis es vom Literatur-Miasma mit angestedt und vom Bucher-Magnetismus fomnambul geworden ift. - Wer bafur Beifpiele im Rleinen haben will, muß Abhandlungen über altdeutsche Boefie, ober über bie Untiken lefen und beibe Wegenstände aus eigner Braris tennen. — Wo hier ber Gine in Gesichten liegt und Beifter-Erscheinungen hat, ba fieht und empfindet ber Undere nichts, und umgefehrt. Uber in ber Wolluft des Wiedertäuens tommen alle Ur= daologen und Literatur=Bistorifer überein!

## B. Die überwundenen Standpunkle, die geschichte und der politische Forlschritts-Proces.

Sylvestre de Sach sagt ergreifend wahr: "Ein Land ohne Urkunden, ohne Alterthümer ist für das Gemüth

eine durre troftlose Bufte". - -

"Eben so ist die Chrlichkeit ein Ding, das sich nicht aus dem Stegreif machen läßt; sie ist die Frucht der Generationen. — Rein abstraktes, weder religiöses noch philosophisches Princip, hat die Macht, einen ehrlichen Mann zu schaffen, [die Geschichte muß es thun]. In der Ordnung der Geisterwelt sind viele und vortreffliche Dinge jung; nicht also in der Ordnung der sittlichen Welt. hier ist nichts zu

erfinden, nichts zu entbeden. In ber Moral ift bas Alte bas Babre, benn bas Alte ift bas Ebrenbafte. bas Alte ift bie Freiheit. - hinmeg alfo mit bem Babne. daf bie Revolution von 1789 uns ber Dube überbebt. tiefer in die Bergangenheit ber Menichheit einzudringen! - Die Revolution verführt Anfangs burch ihren ftolgen Bang, burch jenen groffartigen leibenschaftlichen Bua aller geschichtlichen Bilber, Die fich auf ber Strafe entrollen. Lange, fagt Renan, hat fie auch mich verblendet; wohl fah ich bie Diittelmäßigfeit bes Beiftes und bie geringe Bilbung ber Danner, welche bie Revolution machten. und bennoch fteifte ich mich, ihren Werfen große politische Tragmeite beizulegen. In ber Folge aber tam ich ju ber Erfenntnift, bak, mit menigen Ausnahmen, Die Manner jener Beit eben fo naiv in ber Bolitit. wie in ber Befdichte und Bolitif maren. Da fie nur wenige Dinge überfaben, fo merkten fie nicht, welch eine complicirte Dafcine ber Menich ift, und wie bie Bedingungen feiner Erifteng und feines Glanzes von unmertlichen Schattirungen abbangen. Die tiefere Renntnif ber Beschichte ging jenen Mannern völlig ab. Gine gemiffe gefchmadlofe Emphafe ftieg ihnen gu Ropf, und fette fie in bie bem Frangofen eigenthumliche Trunfenheit, welche oft Grofes rollbringt, aber alles Borausjehen ber Butunft, wie einen nur über ras Gemöhnliche erweiterten rolitischen Blid unmöglich macht."

Daß man nicht aus einem katenwilden Tscherkessen vom Kaukasus, auch wenn man ihn von der Mutterbruft weggeholt hat, einen Salon-Löwen, einen Kammerherrn oder gar einen Professor der Aesthetik graßziehen kann; daß sich aus Neuholländischen Wilden und Fidschi-Insulanern, aus Botokuden oder Buschhottentotten durch alle Cultur-Mittel der Schule und Sitte, anch noch in der driften Generation, nicht die christlich deutsche Humanität von Spener und Schleiermacher, oder die christlich antike von Schiller und Göthe entwickeln läßt; daß sich die

Rluft zwischen ber elementaren Menschen-Natur und bem cultivirten Menschen-Beifte, nicht im ersten Unlauf burch Gedächtniß=Uebungen, burch Formen=Witz, burch idealen Schematismus, burch Grammatit und Dialettit, furz burch Schule und Phrasoologie überbruden läßt; bag bie Sistorie, die Alles verwandelnde Zeit, eine Macht ist, die fich burch teine Methode und Brogedur, burch feinen Menschen-Witz ersetzen und um ihre irdischen Rechte betrugen läßt -; bag endlich alles "Machen" in ber Welt mit einem natürlichen "Bach fen" verbunden fein muß: Dies geben alle gebildeten Leute im Allgemeinen gu: aber vor ten Confequengen Diefer Wahrheit aller Wahr= beiten scheuen fie in gang bestimmten Fällen fofort gurud, wenn biefe Confequengen im Widerspruche mit der öffent= lichen Meinung, mit bem Boltsbewuftfein, mit bem mobernen Gewissen, b. h. mit ben Zeit-Schwächen und Beit-Renommagen fteben. — Der moderne Brrthum und Die Lüge ber Zeit bestehen aber eben barin, baß man historische Thatsachen und Processe, wo sie unbequem find, ignoriren ober abidneiben, bag man bie Beit um ihre Dauer und die Natur um ihre Mufterien betrugen; bak man eine unentliche Reihe von langfamen Ent= widlungs=Momenten überfpringen und fünftlich überbruden; baf man Seelenleben und Character-Energieen mit Berftandes=Chablonen erfeten; bag man fcnell=cultiviren, daß man Ratur und Geschichte um ihre Gesetze und Mufterien betrügen; daß man taufend Dinge und Geschichten "machen" will, welche langfam machfen muffen. Unfere Bolts-Maffen find allerdings teine Ticherkeffen und feine Hottentotten; aber fie find gleichwohl, nach vielen Seiten bin, zu barbarifch und beschränkt, um bas Experiment zu ristiren, fie mit gemachten Rebellionen, mit bemofratischen Wühlereien, mit republikanischen Stichmörtern (z. B. von übermundenen Stand=Buntten, von Ibeen in Stelle ber Autoritäten), um fie mit Leit-Ar= titeln. mit Journal=Theologie, mit Social=Philosophie, mit der Taae8=Bhilosophie von "Stoff und Kraft", mit national-öfenomischen Wiffenschaften, mit Meinungs-Deffentlichkeiten und Beichwornen-Sitzungen allein zu einer Bolte-Couveranitat reif machen zu wollen, und amar binnen einem Menschen-Alter, ober am liebsten binnen Jahr und Taa! - Die Renommage zumal "mit ben übermuntenen Stantpunkten" ift eine eben fo fchamlofe ale blebfinnige Charlatanerie. - Eben ber Gelehrte. ber Beidichte-Rorider weiß am beften, bag und marum in ben Fortidritten auch bie Rudichritte, und in ben Bahmungen Die Widernatürlichkeiten und Character-Schmaden gegeben find. - Alle Bebilbeten miffen und fühlen, taf es ihnen nimmer gelingen will, Geele und Berftanb, Bernunft und Sittlichkeit, Ratur und Beift, Rraft und Anmuth, Glaube und Wiffen, Wiffen und Gemiffen, Rritif und Raivetat, Rritif und Glückfeligkeit, Gefet und Freiheit. Divination und Willensfraft, Materialismus und Gottesscham und alle bie Begenfate ber mobernen Biloung zu verfohnen. Mur ber freche, ungebulbige Brofan-Berftand ber Boltsführer, ber Berachter ber Beichichte, ber Dilettanten bes neu erfundenen Socialismus ift es, ber jenen langfamen und mpfteriofeften aller Broceffe, in welchem die Jahrhunderte Jahre bedeuten, für einen einfachen und absolvirten erklärt.

Mit welcher Stirne melben also biese mobernen Bropheten bem Bolte: uralte Sitten, Borftellungen, Glaubens-Artifel, Gewissensfühlungen und herzens-Gewohnbeiten nals überwundene Standpuntte" an; mit welchem Gewissen wollen sie bem unwissenden Bolte abstratte und phantastische Ideen an Stelle selbst berjenigen Autoritäten setzen, welche ihnen die vaterländische Geschichte, die heilige Schrift und bie Landessitte gegeben hat!

Richt nur können lebendige Wahrheiten absterben und versteinern, wie die vorsündfluthlichen Bäume sich in Steinkohlenlager verwandelt haben; sondern Brrthumer und Erfindungen der Phantasie können sich burch die lebendige Kraft des Glaubens, der Liebe und Einbils dungstraft mit Fleisch und Blut bekleiten, können einen neuen, idealen Berstand im alten materiellen todten Phislister-Berstande erzeugen, wie wir an der muhamedanischen Religion ersehen, welche in vielen hundert Millionen apathischer Usiaten einen Helden-Geist, Künste und Wissenschaften, eine Culturgeschichte, ein ideales Leben hervorsgerusen hat.

Mit welchem Rechte, mit welcher Dialektik, welchem Muthe, wollen sich nun die Eintagsklüglinge an die Kritik und Zerstörung folcher Sitten und christlichen Glaubens-Artikel machen, in die sich das deutsche Bolkkaun eingelebt hat, geschweige daß es biefelben mit seinem

Beifte überholt und übermunden haben follte!

Es giebt keine ganz überwundenen Standpunkte und Antoritäten weder in der Welt-Geschichte, noch in der Sitte, noch in der Philosophie. — Es kann keine absolut überwundenen Standpunkte, d. h. keine ausgeschiedene Lebens-Principe und Kräfte in der Natur-Geschichte geben. Es verschwindet weder ein Atom der Materie noch eine Form und eine Kraft ganz und gar aus der Welt.

Somit gehört unendlich mehr Witz und Berstand, mehr Physit und Metaphysit dazu, als das Bolt besitzt, um zu begreifen, in welchem Sinne, in welchem Maaß und bei welchen Gelegenheiten der Mensch einen Standspunkt, eine Welt-Anschauung, einen Glauben, eine Sitte und eine Herzens-Gewohnheit für antiquirt erklären darf.

— Tages-Parolen aber, welche man nicht cum grano salis zu interpretiren und mit überlegenem Geiste in Unswendung zu bringen vermag, sind ein Messer in des Kindes Hand.

Richt nur die Chrlichkeit ift eine Botenz, die von Generation zu Generation forterben, die in ber Race, in der ganzen Geschichte eines Boltes wurzeln muß, wie die Politesse im französischen Bolts-Character und in der französischen Cultur; fondern alle zeugungeträftigen

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Tugenten und Talente, alle lebendige Intelligeng und Bergensbildung, alle Eigenschaften, welche bie Rraft haben follen, Beschichte und Glüdfeligfeit zu zeugen, muffen ber Natur und Geschichte entstammen, in Gaft und Blut vermanbelt merben und ihren Weg burche Menschenherz nehmen, muffen mit ber Geele und ben Gitten verichmolgen, eine Religion und ein Gemuth, ein Bemiffen geworten fein. Auch tie befeelte Intelligens ift ein Ding, bas nicht in ber erften Generation erzeugt merten fann. Der vollbefeelte Berftand muf ein Erbe nicht nur von Eltern, fontern von Groß. Eltern und Ureltern fein, Die einer cultivirten und nobeln Race ange-Unter Botofuten ober Satuten und Ralufchen fommen feine afthetischen Benies, feine Rafaele und Dlogarte, feine Schiller und Gothe ober Berber und Leffing gur Welt.

Die driftlichen Lehren und Sitten, welche man ben amerikanischen ober afrikanischen Bilben ein ganzes Mensichen-Alter hindurch eingepflanzt hat, gehen in wenigen Jahren spurlos verloren, so nie die Bekehrten wiederum ihrem elementaren Leben zurückgegeben werden. An Russen, Türken, Tataren und Arabern hat man dieselben Erfahrungen in anderer Gestalt gemacht.

Wer ein Landwirth ift, ber wird wiffen, daß nicht einmal Klee und Gerste auf frischem Dünger wachsen wollen, baß vielmehr humus, b. h. alte zersetzte Dungstraft jum Gebeiben jener Bflanzen nothwendig ift.

Wie famen benn also Künste, Wissensten, Tugensten, Einfichten und Lebens-Mhsterien, wie kamen eble Charactere und gebildete Herzen bazu, auf bem frischen Dünger von Zeitungen und Jeurnalstänkereien oder von Stoff und Kraft-Enchklepädieen und von Jurh-Geschichten zu gebeihen! Wenn es eine Cultur-Geschichte geben soll, so muß freilich für bieselbe ein Anfang gemacht werden, und bieser Anfang kann nicht einzig und allein ein nattürlich organischer, sondern er nuß auch ein mechanischer

und ichematischer fein. - Jeder fraftigen Cultur=Beschichte geht freilich ber Bruch von Natur und Geist voraus; Die felbstbemufte Initiative Des Beiftes. feine Berrichaft über Ginnlichkeit und Inftintt, tann nur ein Schematismus und fein accentuirter Seelen-Brocek fein. Das find Wahrheiten, die Niemand vor mir fo pracis und nachbrudlich ausgesprochen hat, aber eben barum. weil ties Cultur-Gefets besteht, fo bauert es Generationen, bevor fich ber Berftanbes-Schematismus in Berg und Seele ummanteln, bevor er Ratur werden, fich einen Leib und eine Siftorie zubilden tann. - Und weil bas Alles fo ift, barum follen fich Individuen wie Nationen nicht kopfüber und ohne Roth in neue Cultur=Broceffe fturgen, und noch weniger follen fie eine Chablonen= Wirthschaft, follen fie Sabes-Beschichten und Durchgangs-Processe für fertige Cultur=Geschichten, für eine lebendige. zeugungsfräftige Intelligeng halten und eine Bolts-Reife, eine Bolte-Couveranitat proclamiren, mahrend bie gebilbeten Schichten noch in ber troftlofesten Mauser begriffen find, fo daß man nicht einmal erkennen tann, ob ben "Butunfte = Denichen" Saare ober Schreibfedern machsen, und ob bas neue Blut und Fleisch vielleicht aus Dinte und Makulatur bestehen wird. - Es gehört mehr Weisheit bagu, als die modernen Bropheten und Berächter bes Mittelalters befigen, beffen lette Elemente und Formen fie abforbirt haben wollen, um einzusehen: bak. und warum die besten und zeugungsfräftigsten Tugenben und Gludfeligkeiten bes Bolkes im Instinkte, in Divinationen, in erblichen Borurtheilen und Traditionen murgeln, daß es ohne biefelben fein Glauben, fein Lieben, fein Beiligen, feine Naivetät und feine Liebensmurdigfeit giebt; daß die auf die Tages-Ordnung gesetzte Kritik alle Natur, alle Lebensunmittelbarkeit, alle Naivetät und plastische Kraft, - allen organisatorischen Inftinkt, alle Character-Energie, allen fittlichen Rhythmus, allen Segen

ber Gefchichte und ben Kern ber Bolfefraft, ber Tugenb bes Bolfes, feine Pictat und feine Gludfeligkeit gerftort.

Das beutsche Bolt inclinirt überdies von Ratur zu einer krittelnden, grübelnden und klugkosenden Lebensart—; wird der Same dieser beutschen Teuselei und Narrethei, welcher unter den beutschen Fürsten durch die ganze Geschichte als unsheilbares Partei-Besen und als Partitularismus spukt, methodisch groß gezogen, so kann an eine Sinheit Deutschlands immer weniger zu benken sein. — Kritische Kräfte, Unalhsen und Charactere haben von Anbeginn die deutsche Sintracht selbst da zerstärt, wo sie sich einmal aus bem beutschen Gemüthe herausgestaltet hatte, wie in dem gesmeinsamen Kampse gegen das Napoleonische Joch.

#### C. Die Literatur, eine Krankheit der Deutschen.

Man fieht aus ter beutigen Literatur, wie mechanisirt und dablonifirt, wie centralifirt und ausgehöhlt bas Menfchenleben fein muß, wenn ein einziger Literat, ein Beitungsichreiber, ein Feuilletonift, ber nie mit bem wirtlichen Leben in praktifche Berührung tam, ber fein Sandwert, fein Gemerbe lernte und betrieb, ber nie eine fefte und formliche Stellung in ter Gefellschaft einnahm, ber nicht einmal ein gründlich gebildeter Gelehrter, fonbern fehr oft ein aus Literatur-Bas und Culturichaum qufammengefahrener Somuntulus ift, wenn ein folches Gubject bas Bublitum mit Erfolg leitartiteln, es politisch und fosmopolitisch magregeln, ihm die moderne Lebens-Ordnung und Medicin verschreiben, und ihm taufendiahrige Cultur-Geschichten mit einem Feberstrich ju Baffer, au einer Literaturfluth, au einer Guntfluth von Dinte machen barf. Die Literaten, bie Zeitungeschreiber, bie Bublicisten

find bie modernen Moachiben; wer in ihrem Schifflein schwimmt, ber ift geborgen, bem wird verziehen. - Alles altmodige, literaturobstinate Gefindel nuß unter Waffer gurgeln ober erfaufen. Gins ift bei bem heutigen Berhältnif von Literatur und Leben nur möglich; entweder find die Scribenten und modernen Propheten gescheut und in ihrem Rechte, bann hat bas reelle Leben, bas Bolt und ber gefunde Instintt ber Menschheit bereits Banquerutt gemacht; ober bie Leute find blof in Maffe burch all' bie Schreiberei verdutt, verpuppt und über= tolpelt; bann ift's Beit, bag bie Welt lieber untergebt, als daß ihre Wiedergeburt aus Literatur=Wits ftatt aus Naturfraften und von Gottes Onaben von ftatten geht. Die Literatur ift eben bie übermucherte Cultur und beren entartetes Organ; burch ihre Rettififation fann also bas verlorne Gleichgewicht zwischen Ratur und Geift nicht hergestellt merben.

Wenn man ben Tonangebern unserer Literatur glauben wollte, so dürfen wir ben Staat schon beshalb nicht burch Familien= und Religions=Mysterien begründen, ihn nicht aus Sitten=Geschichten auferbauen, um den Publicisten, den Organen bes Zeit=Geistes nicht zu complicirt, zu originell, zu "knifflich", zu schwer construirbar zu sein.

Die Naturwissenschaftler, bie Berren "bon Stoff und Kraft", die Kritiker tes Geistes, haben schon eine Hauptsbemonstration im Interesse der Mechanisirung, der Bereinsachung und Centralisation des deutschen Lebens executirt; sie haben die Seele auf tas Gehirn zurückgeführt; die niodernen Philosophen und Literaten haben ihrerseits, mit Ausnahme ihrer notabeln Persönlichkeiten, das persönliche Leben als das schlecht subjective desavouirt, und an Stelle der alten Autoritäten, die neuen Ideen, zussammt der Blaustrumpf-Literatur, in Welt-Seene geset.

Die altmodigen heimathe und Baterlandsgefühle geben burch Eifenbahnen floten; die letten echt beutschen Bolte-Individualitäten, Schwaben und heffen, manbern nach Amerita im Intereffe ber Beltburgericaft aus. Die mittelalterlichen Borurtheile, Die Stantes- und Bilbunge-Unterschiede reint bie encoflopatifche und bie Sournalliteratur nieter; tie alten Religions-Gefpenftereien und Teufeleien verschwinden vor tem Leucht= und Stintags ter Lichtfreuntlichkeit (simila similibus) und fo ift benn allem Inriviruellen, Driginellen und Bartifularen, burch Centralifation, burd Beltbilrung und Beltliteratur ein Ente gemacht. Un eine Welt-Sprache hat man ebenfalls iden getacht, und es bleibt nur tie "Bemeauna" im Intereffe tes menichlichen Genus, ter Itee ber Menich= beit, also tie geiftige Medanif und Mathematif. Intivituen, Charactere und Autoritäten, auf Familie, Beimath und Baterland, auf aparte, originelle Lebensart und mas fich tarauf gruntet, femmts in tiefer nivelli= renten Zeit-Geidichte und öffentlichen Meinung nicht mehr an; weter auf Seele unt Fortbauer, noch auf einen personlichen Gott, fontern auf - man weiß noch nicht recht worauf! fauch ber Ctaat gebort gu ben übermun= benen Standpunften] alfo auf Societat, b. b. auf Rationalöfenomie, auf Gijenbahnen, Technologie, Real-Bom= nafien, Welt-Cultur, t. h. auf Welt-Intuftrie und Inbufirie-Ausstellungen, auf Lebens-Mathematit, bamit bie Welt-Literatur, welche Alles construiren und rectificiren muß, nicht burch Querfopfigfeit ber Individuen und anbre vermidelte Brobleme in Berlegenheit gerath.

Der Schlüssel zu allen moternen Demonstrationen, Manövern und Gefamotagen ist ber Witz, welcher alle naturgemäßen Borstusen, alle kleinen Lebenstreise überspringt, ben organischen Entwicklungspunkt nur ben Dummstöpfen am Muthen ist, und von vorne herein, mit einem Weltkreise beginnt, wenn berselbe auch nur aus einem Faben besteht, ber aus bem hirn gesponnen und um bie

wirfliche Welt gezogen ift.

Bor Zeiten glaubte und lehrte man: wer nichts auf Schulen gelernt hat, wird sicherlich nichts auf Universitäten

prositiren; wer sich nicht um seine Achse brehen, seine Persönlichkeit, und mir zugefallen seinen Dummkopf entwickeln will, kommt nicht um die Himmel; wer nicht dienen und arbeiten gelernt hat, der versteht nicht zu befehlen, denn er weiß nicht, wie dem Diener und Arsbeiter zu Muthe ist, oder wie ihm Vortheile an die Hand

zu geben und Erleichterungen zu beschaffen find.

Sonst glaubte man: Die generelle Bildung, Die Welt= Bildung fete die individuelle, die materielle und fpießbürgerliche voraus; heute muß man ein Belt-Schufter fein um zu miffen, wie man einem Belt-Banger Die, auf ber Erdfugel schiefgetretenen Abfate wieder gerade fliden fann. Schabe, bag man überhaupt noch in einer Saut steden und auf zwei Beinen umberlaufen muß; baff man nicht wenigstens mit allerlei portativen Dampf-Inftrumenten, mit weltburgerlichen Apparaten, mit fleinen Dampfrädern unter ben Fugen, ober mit Dampffebern an ben Banben gur Welt fommt, um Alles für Alle feben, befchreiben und conftruiren zu fonnen! Es ware fostlich, wenn Alle Alles bachten, bichteten, reprafentirten, befägen und thaten. - Alle Alles überall! Alle für Jeben und Jeder für Alle; und in Allen das Welt-All auf zehntausend Jahre idealiter vorausconftruirt, bas mußte ein genial-lichtfreundlich raditales Leben fein! -Schade, daß der Menfch noch immer fo trivial und natürlich aus dem Mutterschoose zur Welt kommt; ihm mußten diese langfamen, unintelligenten und altmodigen Mufterien erspart fein. — [Die Gebarungs-Schmerzen werden ben Müttern bereits burch Chloroform vertrieben.] Was würde 3. B. so ein Ungeborner auf Erben leisten, ber birett aus ber elementaren Materie, 3. B. burch elektromagnetische Kräfte und Rünfte aus ber Flasche gur Welt fame, und in 24 Stunden groß ba ftunde! Was könnte ber von feinem Mutter-Elemente referiren. wie konnte ein Solcher ben popularen Raturforschern unter die Arme greifen und über den Ropf machsen. — Mit der altmodigen natürlich-übernatürlichen Art aber bleibt jedes Projekt, mit Siebenmeilen-Stiefeln um die Erde zu laufen, immer noch Zukunft und bloßer Leisten-Zuschnitt; an den wirklichen Zaubersstiefeln fehlts dis zu diesem Tage; aber den Literaten schadet es nichts, die haben die Siebenmeilen-Stiefel im Kopf!

Die garstigen Lügen, Die Affektationen und Widerirruche unfrer Culturfabrifation, mußten uns beute gur Bergweiflung bringen, wenn une bagu bas Gemiffen und Die Araft übrig geblieben mare. - Un einem Ende Da= terialismus, am andern Ideologie; Schwärmerei für immanenten Berftand und transscendente Ibeen in einem Bier Declamationen von gesunder Natur, von glücklicher Selbstbeschränkung (à la Mirza Schaffi), bas Lob ter Antike, "Die nicht mit ber Welt verwickelt ift". Die eine auf fich felbft gestellte Individualität ausbrudt. und vis-a-vis weltburgerliche Ambitionen, ein Streben nad enchtlopatifder Bilbung, ein Schonthun mit aller Welte-Formlichteiten, Convenienzen und Bhrafen. gangen Schichten eine Familiarität mit bem Weltheilande. zugleich aber ein garftiger, lieblofer Sochmuth und Brofan-Ginn in jetem bestimmten Fall; Astefe und Ueppigkeit, driftliche Liebe und Baf gegen Alle, Die einer andern Schattirung und Gefte angehören. - Einmal eine Schwarmerei für energische, eifenfeste Charactere, und bann wieder eine Berachtung bes Benies, ber Berfonlichkeit, ber Driginalität; eine affectirte Umbition für burchfichtig objective Bilbung, verfohnte Begenfage, und für gefchmadvolle Form; ein Etel vor rem Derben, Treubergigen und Elementaren. itiden an biefen complicirteften Wegenfagen und Biberfprüchen, wir ftinken vor Luge und Affektation.

Alle! sollen Alles haben, sein und wissen; bas ift Absurdität! Es soll bas Distrepanteste verlöhnt werben und ber viel belamentirte Rif wird klaffenber wie je.

Die neun und neunzig flugen Leute wollen beute alles gewinnen und nichts riefiren. Gie wollen materiell und geistig, unversönlich und charactertief, fie wollen mobern und antit, driftlich und naturalistisch, rechts und links in einem Athem fein; babei aber nicht einmal eine Dumm= beit, Derbheit und Narrheit risfiren. Uns fehlt nicht nur ber Glaube an ein Ibeales und Emiges, fonbern ber Glaube an uns felbft. - Uns fehlt Ratur wie Uebernatur, frisches Berg, Mutterwit, plastischer, förnisger, naiver Sinn und Berstand, bazu jebe poetische Illus fion. Unfre Berfohnungs-Berfuche und Bhrafen find gelogen und abgeschmadt. Es mirb nichts mit bem Brofan-Berftande allein verfohnt und nichts mit blogen Redens= arten bezwungen, am allerwenigsten aber wird bas Wiffen mit bem Bemiffen, werden bie mobernen 3been mit ben uralten Gottesfühlungen, mit ben alten beutschen Tugen-Den, mit ber Gottesfurcht, Demuth und Ergebung unserer Borväter verföhnt. Schöne Künfte und Tugenben ge= beihen nur bei naiver Seele, fie fordern Characterbil= bung und Zeugungsfraft, eine poetif de Grundstim= mung, Divination und ein volles Berg. Wir Modernen laffen feine Illufionen mehr an und fommen, benn bie Richensarten, Literaturen, Rritifen und Reflexionen haben uns schaal und fahl, irre und mirre und wurmstichig ge= macht. Une fehlen bie uralten, terben, gefunten Wegenfate von Ratur und Beift, Ratur und Uebernatur, Bolf und Gelehrten; von Idealismus und Realismus, Reli= gion und Zeitlichfeit in ber Societat und im Staat; fie fehlen uns in ber Wiffenschaft und Runft. Der bummfte Batron und bie unwiffenofte flachfte Liefe ift mit Lefturen, mit Ideen und Bilbunge-Ambitionen begliffen, Die Bescheuten find um Mutterwitz, Alle um bas fröhliche Berg geprellt. Bir haben alle Gegenfate mit Retensarten verkleiftert, une um Licht und Schatten, um ben Contraft, um die Polarität gebracht, in welcher allein frisches, pla= ftifches Leben möglich ift. Wir möchten natürlich und boch

fein gebildet, originell und geschmachvoll, allseitig und weise beschränkt wie die alten Batriarden, wir möchten oriental und occidental, Character-Denfchen und falongebildete Taufendfünstler, möchten liebensmürdige Taufend-Sattermenter, fromme Selden und Märthrer, obenein aber Dialektiker und Mefthetiter fein. - Unfere 3been find von Saufe aus gelogen und gemacht. Simmel und Erbe, Dieffeite und Jenfeite, Natur und Uebernatur, Divination und Verstand, Form und Wefen, Ibealismus und Realismus, Berfon und Staat, Character-Energieen und Geschmacksfeinheiten. Wiffen und Gemiffen. Bielfeitigkeit und Tiefe, Bolitur und Originalität merben fich nie verföhnen, follen fich nicht verföhnen: und namentlich follen die Maffen einseitig und berb bleiben, aber unsere Literatur vernarrt und verbirbt bas Bolf in ben Grund!

Uns fonnten nur ungeheure Geschicke retten, die Lüge die von ber Literatur radikal ausgeht, stinkt zum himmel. Je mehr sich diese Leserei und Ideen-Rederei, diese Fortsichritts uffektation verbreitet, desto mehr wird dem Bolke die Seele aus dem Leibe fort destillirt. Das städtische Bolk hat bereits keine Natur und keine plastische Kraft.

Ich kenne die Entgegnung der gebildeten Verschnlinge und Beschwichtiger, ich sehe ihre selbstgefälligen, sichern Mienen, ihre empörten Nasen-Flügel, die Wachsfiguren-Augen mit den pfeffergroßen Pupillen, die abstrakt verskniffenen Mundwinkel. — Die welthistorische Censur lautet höflichstenfalls: "Das sind Excentricitäten, geschmacklose Uebertreibungen." Es sind aber nur schwache Andeutungen, blasse Farben, verzweiselte Schattenrisse gegensüber der Wirklichkeit! Man muß die Gewissenlosigkeit, die Seelenlosigkeit, die Characterunmacht, das eingeweidslose, herzlose, profane Treiben und Leben, den hartgesotetenen Egoismus, die Schamlosigkeit, den absoluten Profan-Sinn der Wortsührer, der modernen Vildungs-

und Butunfte-Bropheten tennen gelernt, man muß fie in ihrer inwendigen Rüchternheit und Mittelmäßigkeit, in ihrer auswendigen Bhrafen-Wirthschaft genoffen haben, um zu miffen, wie es mit bem großen Troft Diefer mo= bernen Auftlarer ber Maffen, Diefer Literaten aussieht, welche die Cultur fabriciren und die Welt-Geschichte a priori conftruiren. - Bon ber Zeit an, mo die Literaten mit ber Literatur, mit bem Literaturbewuftsein, mit ber Nationalität, ber National-Literatur und ihrer Geschichte. mit ber Societät, ihren Rechten und Bedürfniffen co= fettiren; mo sie im furgesten und birecten Brocefi na= tional, volksthumlich, focial-modern-objectiv, literaturgroß und literaturgerecht zu werben trachten; mo fic fonita in Die National: und Belt-Literatur eintreten, tie Butunft-Literatur vorbereiten, und mit Bewuftfein prapariren: ba gebe ich für mein Theil Literatur und Runft verloren. Gemif fteben Literatur und Leben, Literatur und Bolitif. Literatur und Nationalbewuftfein wie Nationalstolz im tiefften Busammenhange; gewiß ift ber Unterschied von innerer und äußerer, von jubjectiver und objectiver Literatur, von Boltsleben und gelehrter Bil= bung fein abfoluter Dualismus, fondern eine lebentige Polarität, beren Bole stetig ineinander übergeben; gewiß fennt bie Ratur ben Unterschied "von Rern und Schale" nicht fo wie ihn ber Bauer ober ber Schul= junge macht, aber bie moderne Literatur=Bhilosopie über= treibt die Identification ber natürlichen Begen= fate eben fo fehr, wie ber ordinaire Berftand ben Scheide-Broceg. Rern und Schale, Literatur und Leben find nicht nur Ginerlei, fonbern auch 3meierlei, wie 3bee und Wirklichkeit. Der Literat und Künstler soll bas Bolk als bas Erbreich und Clima feiner Seele betrachten, als Wurzel und Mutter=Seele; aber Kunft und Literatur entbinden sich gleichwohl so von der Natur und Bolks= Basis, wie die Intelligenz von der Sinnlichkeit. Die Berfonlichteit, Die Entwicklung und Bertiefung unferer Eigenart giebt und erst ben Bit, ben Impuls und bie Zeugungefraft. Die Ambition, von vorne herein generell, literaturgerecht, objectiv, social und national ju

fein, - thut es nicht!

Es ift bas Elend ber Literatur, aber bas Glüd und bie Kraft ber Geschichten, bag bie Character-Menschen, bie Selten und Propheten nicht schreiben. Wenn sich bas Leben eines Volkes in ber Literatur, in ben Künsten und Biffenschaften genug thut, so bleibt ibm kein Impuls und keine Bilbkraft für bie Geschichte.

Eine enchtlepätisch und populär gewordene Literatur richtet aber nicht nur tie Zeugungstraft und Divination tes Bolles, sondern sich selbst zu Grunde, indem sie den natürlichen Gegensat, ben trägen aber nachgiebigen und passibibsamen Stoff verliert, ben sie an ben naturwüchsigen Massen besitzt. Wenn tiese einmal tas ABC geslernt haben, so megen die Herne Schulmeister und insbesondere die Literaten, die Colporteure der Künste und Wissenschaften und der Politik zusehen, wo sie bleiben. Wo Alle Alles verstehen und treiben, gebricht Allen die Illusion, die Lust und die Kraft; — und was soll vollends aus dem Tilettantismus hervorgehen als Unmacht und Consusion.

Wislizenus sagt in seiner curios-priesterlichen Broschüre: "Th Schrift ob Geist?" — "Was bie Gelehrten wissen, soll auch bas Volk missen ze." "Was in's Ohr gesagt ist, bas soll von den Dächern gepredigt werden ze." — Das sind aber tönende Bravaden. — Die Sache steht so und stand immer so: daß die Gelehrten selbst nichts Solives von übersinnlichen und sublimsten Dingen wissen, daß das Volk von ber konkreten und beseelten Dialektik des Poeten und Philosophen nur abstrakte Raisonnirsüchtigkeiten prositirt, und daß es wiederum Abstraktionen, wie hantgreisliche Dinge fassen und traktiren will.

Um fcarlichsten, am widerlichsten und empörenbsten wirten bie naturforscherlichen Lehren auf alle Schichten

bes beutschen Boltes ein. — Durch die "Kraft- und Stoff-Philosophie" werden wir für dieselben Miseren, dieselben Schamlosigkeiten und Entartungen aller Art präparirt und insicirt, von welchen wir die Individuen, wie das sociale und politische Leben der Franzosen des pravirt und zerfressen sehen!

Die Bersicherungen ber Natursorscher, die Naturkunde führe aus dem Materialismus herans, sind abgeschmackt mit Rücksicht auf die Unfähigkeit des Bolkes, die Masse der Einzelthatsachen mit überlegnem Geiste zu beherrschen, d. h. zu vergeistigen und das Sinnliche zum Symbol von Geistes-Brocessen und Gottes-Gedanken zu erheben.

Die modernen Raturforscher lehren uns: Unsere Erde fteht nicht in ber Mitte bes Welt-Alls, ber Menfch nicht im Mittelpunkt ber Ratur, er durfe tiefe nicht absolut auf fich, feine Breen, Zwede und Intereffen beziehen. Der Mensch sei nicht vollkommener als Die Thiere organifirt. In ber Natur feien alle Befen und Dinge gleich vollkommen organisirt; benn jedes Ding und Wesen entspreche volltommen ber großen Defonomie ber Ratur. Die Stufenleiter fei eine Absurdität, eben fo bie Ibee ber 3 medmäßigfeit. - Die Natur ale Banges aufgefaßt zeige nichts von Werth-Unterschieden und Stufenleitern ber Bolltommenheit. Bott fei fein Menfch, ber sich allmälig vervollkommnet hätte. Die Lebens= Brocesse, heißt es, ihre Formen und Geschöpfe haben Naturnothwendigkeit aber nicht 3wedmäßigkeit; Die Thiere haben nicht Beine ober Flügel, damit fie gehen ober fliegen können, sondern sie gehen und fliegen, weil sie Beine und Flügel haben, und Diefe felbft ergeben fich aus ber Lebensökonomie 2c. - Die Natur ift nicht mehr wegen ber Menschen geschaffen als ber Mensch im Intereffe ber Natur. Es giebt nur relative Bollfommen= beiten und feine absoluten 2c.

Wie vertragen fich nun mit diefen Lehren die Lehren und Geschichten bes Christenthums!! Die specielle Kümmerniß Gottes um ben Menschen, um bie Juben, um jedes haar bas vom haupte fällt; die herrschaft ber Menschen über die Thiere, seine Sbenbildlichkeit Gottes, die Bekämpfung des Naturalismus, Erlösung, Gnade, Wunder, Unsterblichkeit, letzte Welt-Zwecke, Borsehung, Menschen-Bestimmung, Sünde und Tod! Auch herr Fischer lehrt den alten naturforscherlichen Trost: die Maeterie, die Iteen und Gesetze sind unvergänglich; nur die Individuen vergänglich und auf sie kommt nichts an.

Wie foll ber gemeine Mann, ober ber Bebilbete. ber noch ein Berg im Leibe hat, Dauth gur Arbeit, gur Sorge haben, mie foll er eine Begeisterung, eine Liebe faffen, wenn er den Raturforschern glaubt, bag es feine abfoluten Werthunterschiede, feine Stufenleiter. feine abfo= luten höchsten 3mede giebt, bag ber Denich nicht voll= fommener organisirt ist wie bas Thier! Also bat er auch feinen vollkommneren Beift und feine vollkommnere Geele, benn Beift und Seele erbauen fich ben Korper und wirten auf ihn gurud. Wenn an ber individuellen Form nichts gelegen ift, woran benn! Das Bange ift nur fonfret mit und im Incividuellen; und wie ftimmt Diefe Lehre mit Fortbauer, Erlöfung, Tugend, Strafe und Lohn!! Wo follen Liebe, Glaube und Begeifterung herfommen, mas foll die Welt-Geschichte, Die Freiheit, Die Chrc. Die Treue werth fein, wenn an bestimmten In-Dividuen nichts liegt!! Allerdings zeigt fich in ber Ratur mehr Nothwendigfeit und Gefet als Freiheit und Billtühr, als eine Geschiedenheit von Mitteln und 3 meden. Allerdings fallen im Ratur-Brocek Mittel und 2med zujammen. Aber bas Beiftesleben bes Menfchen und feine Beschichte zeigt beutlich ben Dualismus von Freiheit und Rothwendigfeit, von individuellem und generellem Leben, von Mitteln und Zweden, von 3bee und Stoff! - Der Menich muß feine Bernunft, feinen Troft, feinen Glauben aufgeben, wenn er nicht an absolute 3mede, an absolute Werthunterschiede und an feine absolute Burde alauben fou!

#### XX.

### Deutsche Miseren und Malheurs.

#### A. Der Deutsche und die form.

Die Rebensarten der Deutschen sind ihr hirn und Herz; sie verrathen zunächst die deutsche Schwärmerei für die "Förmlichteit", z. B. eine förmliche Revolte und Confusion, förmlicher Standal, förmlich verliebt, förmlich toll zc. Daß die Deutschen eine förmliche Prüfung, Wissenschaft, Convenienz, Controle, Wohlanständigkeit, Prozedur, Anstellung, Sentenz und Berabschiedung aushalten, ist in der förmlichen Ordnung; daß aber bei ihnen ein Mensch in eine förmliche Wuth, Leidenschaft, Confusion und Narrheit gerathen, daß er eine förmliche Rebellion anrichten kann, wo doch alle Form ein Ende nimmt, dies ist förmlich deutsch!

Der Deutsche fügt sich in jedes Malheur, in jede Mighandlung (es soll in dieser Fügsamkeit seine Nie = berträchtigkeit bestehen); aber er muß wissen, daß es förmlich dabei zugeht. Es ennuhirt ihn z. B. ein

Bogumil Geig: Die Deutschen. II.

14

Sermon; thut nichts, wenn es ein formlicher. ein form= lich berechtigter, g. B. ein eraminirter ober eraminirenber, methodischer Germon ift. Es ichabigt ben Deutschen ein Berfahren: ichabet wiederum nichts, wenn nur in forma probante und ex vi formae verfahren mirb. ibn ein Berhältniß, eine Situation jum Rarren, ober er macht fich felbst bagu; aber er troftet fich barüber, falls er fid nur formlich gum narren gemacht weiß. 3. B. burch Gewohnheit, burch Tages-Barole, Borfdrift, Schule und Convenieng. Der Deutsche leiftet Alles, er weiß Alles, er ift, fann und wird Alles, er findet fich in Alles, er erträgt Alles mit Refignation, mit Freudigfeit und Martyrerthum; wenn er nur die Norm, Die Form und Dethobe, und falls er ein Schriftfteller und Schulmeifter ift, ben beutiden Styl formlich confervirt und geheiligt weif. Er laft fich bie lanameiliafte, tie unausstehlichste und arrogantefte Berfon. ben größten Schuft und Dummtopf gefallen; aber er will bafür in Form Rechtens, mit formlichem Sandwertszeug und Apparat, mit ber Befchäftsform, mit förmlicher Gelehrfamteit, mit formlichen Recepten, mit Titeln und Baragraphen gemifibandelt und gemafregelt fein.

Die Deutschen liebten sonst die romantische Literatur, aber niemals die aufgelöste Lebensart und das improvisitre Geschäft. Der genialste und liebenswürdigste Menschift dem ächten Teutschen ein unbequemes, verdächtiges und curioses Subject, sobald berselbe nicht förmlich und regulär in seinen Gesichtskreis getreten, ihm so vorgeführt und legitimirt worden ist; sobald er kein förmliches Examen ausgehalten, keine sörmliche Anstellung erlangt hat, und wenn er ihm wohl gar sans façon, d. h. ohne gewöhnliche Legitimation und Empsehlungen, über den Hals gekommen ist. Wie ein vernünstiger und sollder Mensch die Form vorbeigehen kann, begreift ein ächter Bollblut-Deutscher noch im Todeskampse nicht; er nimmt also förmlich Abschied von dieser Welt. Form-

lofigfeit ift bei'm achten Deutschen ibentisch mit Dummbeit, Schande, Rebellion, Freiheit und Gottlofigfeit.

Ein Bedant gilt bei allen Nationen als Kleinigkeits-Krämer und ein förmlicher Mensch; aber ein deutscher Bedant ist ein Bollblut Bedant; ist er aber ein gelehrter Bedant, so möchte er jeden Blutstropfen in einer sesten Form ausgeprägt, durch eine Form in Controle gehalten und förmlich zur Naison gebracht sehen; so hat er einen tödtlichen Haß gegen alles Flüssige und Lebendige, weil es eben nicht sixirt, nicht arretirt, nicht controlirt, nicht förmlich tractirt, bewiesen, gelehrt, gelernt und behalten werden kann. Ein eingesleischter Justiz-Bedant legt beruhigt den Kopf unter das Fallbeil, wenn er weiß, daß der Form und Methode dabei ein Borschub geschieht; pereat mundus, siat die Form. Und der Bedant hat in alle dem so recht als der Komantifer.

Die Formen find die besten Unhalte = Bunkte, ber folide Inhalt, bas geiftige Theil ber Gewohnheit; Die Form ist die Bebamme aller Tugend, Runft und Wiffenschaft, fo lange fie beseelte, vom Witz regenerirte und controlirte Form verbleibt. Die feelenlofe Form wird eine scheufliche Dämonie, aber gleichwohl ist es ein Unfinn, wenn man ohne eble Form Boet, Rünftler, Bhilosoph und gebildeter Mensch fein will. Die Form tobtet, aber fie wirft auch auf Seele und Beift gurud, wird bie Controle und Bolizei für Schmarmerei, Confusion und Form führt Fleiß und Berftand in's faliches Genie. Leben ein, beschränft Willfur und Bhantafterei, bilbet ben Character und bas Schamgefühl, ermöglicht bas Berständnif ber Menschen untereinander und bes Gingelnen mit ber Welt. Dhne Formen giebt es feine Wohl= anständigkeit, keinen verlässigen ergcten Berftand, keine Wiffenschaft und fein Gemiffen.

Was Einer nicht förmlich kann, weiß und ist, bas ist er nicht effectiv, nicht vollberechtigt, nicht für die Welt. In Kraft ber Form bestehen Recht und Regie-

rung, Rirche und Staat, Erziehung und Civilisation. In ber Form beruht bas Wefen und Brincip ber Gittlichfeit; wer fich ihr entzieht, ift Abenteurer, Traumer. Gelbstichmelger, Taugenichts, unsittlicher Denich. bie Form migachtet, ift nirgende verläffig, ift verworren; wer fie nicht elaftisch, nicht fluffig zu machen verftebt, bat teine Boefie und tein Berg; wer die formlichen Brogeduren in feinem Fall zu überfpringen und zu reduziren vermag, bat feinen Big; wer in ihnen verbartet und Deechanit treibt, ift Bedant; wer fie ausbeutet. Bhilofoph; mer bie Sprachformen beberricht und burch fie jur Anschauung ber Beschichte und bes Benies eines Bolles wie ber Menicheit bringt, ift Belehrter. Bbilolog. Wer neue Formen fchafft, ein Bening. Befengeber, Runftler und Brophet. Ber feine eigne Form ausprägt und festhält, ift ein Character; wer mit feinem Geifte über alle Formen hinausgeht, weil er mit ihrem Berftanbnift fertig wurde, ift ein Bhilofoph und Boet.

Der Bebant liebt die Formen mehr um ihrer selbst und der Mechanik willen, als um des Geistes, der in ihnen abgefangen, zur Erscheinung gebracht und Rede gestellt wird. Der Philister kann ein Gemüthsmensch in so fern sein, als nicht nur sein Berstand, sondern seine Seele mit Formen und Gewohnheiten verwächst; aber das Gemüth des Welt-Wenschen, des gebildeten Genius und des Christen bespiegelt in allen Formen den göttlichen Sinn und Geist, der alle Formen und Sitten erschafft und gleichwohl über alle hinausgeht, nach dem Borbilde Gottes, der ein immanenter und doch transssendenter Geist ist.

Der Deutsche aber ist Weltbürger und so geschieht es, daß er Formen-Mensch, Bedant und boch zugleich Ibealist, formloser Schwärmer und Romantiker, Bhantaft, Dogmatiker und Kritiker, Philosoph und Theosoph in einem Ausholen ist. Das gilt aber freilich nur von

ben genialen und gebilbeten Deutschen und nimmermehr

von Bing ober Rung.

Mit ber Masse ist es ein Elend in allen Nationen. Die förmlichen Menschen und Bedanten bringen Seele, Natur und Begeisterung um's Leben, und die Natura-listen haben keine Haltung, keine Grundsätze, keine Methode, kein Verständigungs- und Veredelungs-Mittel, da ein solches ohne Form für die Masse nicht möglich ist.

Die Geschäfte find mit ben Bedanten peinlich, ohne Feinheit, ohne Improvifation, ohne großen Bug und Ruck. Die Naturalisten verkehren aber ohne festes Biel und Maak, ohne Garantie von Innen und Aufen. ift nichts mit formlichen Menschen ohne Beift, ohne Natur und Divination, und nichts mit Naturalisten ohne Methode und ohne Form. Jedenfalls ift der deutsche Bedant nobler und verlässiger als der romanische ober flavifche Naturalift. - Der sittliche Inftinkt treibt ben beutschen Braftitus zur Beiligung irgend einer Form, welche ein Gegengewicht für ben elementaren Raturalismus abgiebt, in welchem er fich burch feine wetterwendigen Leidenschaften halb ertränft fühlt. Aber Die beutschen Schulmeister und Bedanten, Die großen wie Die kleinen, übertreiben bie Beiligung ber Form bis zur Midernatürlichkeit.

Wenn man die Schulfüchse bis in's Eingeweide hinein kennen lernen will, muß man sie über die Form peroriren hören. Man kann ihnen bekanntlich viel leichter die Pedanterie als die Romantik nachsagen; aber das classische Gefühl, das Gewissen für Form und Styl ist bei den gelahrten Perrücken bis zur Schwärmerei stimulirt. Form und Styl, nämlich schematisirte Sprache, heißt ihre wahre Religion! Die Literatur, die Kunst, die Weltschichte sind eben nur um des classischen Styls, d. h. um der Form willen da. Was bedeutet diesen Formsverhexten die Natur, die Liebe, die Leidenschaft, der lebendige Prozes? Es ist ja Alles nur Naturalismus,

Birrfal, Willführ, Formlofigfeit. Aber bie Form, nämlich bie Methote, bie Chablone, ber ibeale Leiften, Diejenige Form, Die an fich eine Dacht und Befenheit geworben ift, ber Schematismus, welcher als Selbft = Amed etablirt, allen Berfonlichkeiten aufe Maul und bas leben tobtichlagen barf; bie ichon gewidelte und gestredte Mumie, Die classische, talte Bildfaule von Stein ober Bein, ohne Mugen und Drem; ber feelenlofe, unfinnliche Styl bes Bedanten, mit bem man alle concreten Prozesse abfangen und die ganze Bufunft vorausconstruiren fann, weil er fo generell, b. b. fo abstract ift, bag in ihm MUes Spielraum findet, bag er auf Nichts und Alles paft: Diefer Styl ift bas Alpha und Omega ber gangen Schöpfung und ihr Bit; fo lautet bie Mesthetif ber großen wie ber fleinen Schulmeifter und ihre Moral-Bhilosophie.

Es giebt viel bienstbare Worte, aber teins, bas so unvermeidlich und unverwüstlich bienstwillig ist, als bas Wörtchen "Form." Shne biesen Begriff ber Begriffe gabe es sicherlich keine Metaphysik, keine Logik, keine beutsche Schul-Sprache und Schul-Definition, keinen beutschen Schul-Berstand; benn wo man auch immer auf ben letten Grund bringt, auf die lette Formel und Fasiung, den letten Bersted, die Enthülsung der Größe x: da umarmt uns die Allerwelts-Mazette Form!

Die Materie ist, ben Spiritualisten zufolge, bie abfolut primitive "Form" bes Geistes, an welcher Form
ber Geist bas "Unbere" seines Selbst erfaßt, also
bas Gesetz in ber Materie wirtt. Die Materie ist bie
concreteste, ber Raum die abstracteste "Form" unserer
sinnlichen Anschauung. Diejenige "Form" aber, welche
zwischen geistiger und sinnlicher Anschauung bas Mittel
hält, ist die Zeit.

Der Beift, als bas Gesetz ber Materie, als bie auf bie Materie ober Natur bezogene, ober mit ihr polari-

firte Idee, (von der die reine Idee unterschieden werden muß) ist wieder eine "Form", versteht sich, eine ganz reine Form; denn auf förmliche und abstracte Rein- lichkeit halten die Gelehrten nach dem Reactionsgesetzter Natur in dem Maße, als sie wegen ihrer concreten Reinlichkeit nicht eben berühmt sind.

Die Form selbst geht aus bem Gleich gewicht entgegengeseter Elemente, Factoren, Substanzen und Kräfte
hervor. Da nun ber Menschen-Geist die Manisestation
bes Gleichgewichts ober der Neutralisation zwischen der
unendlichen Wesenheit und ihren endlichen (in der Natur
und ihren Organismen vermittelten) Emanationen ist, so
muß dieser Geist, wie schon gezeigt, eine "Form" sein.
Der Verstand, wie sich von selbst versteht, als der,
mit sich selbst und mit der Sinnlichteit vermittelte und
in's Gleichgewicht gesetzte Menschen-Geist, ist wieder eine
"Form", und zwar eine ideale, abstracte, allgemeine
Form, wenn man sie mit der materiellen, gewachsenen
oder natürlichen Form vergleicht.

Will man ben Begriff und bas Mufterium ber Schönheit, ober ber Bute, ober ber Wahrheit und Beiligkeit kapiren, fo prafentirt fich als Grund und Boben bie "Erfcheinung", alfo bie Balance von Sinnlichkeit und Beift, von Natur und Beift, von Sein und Denken, die Berfohnung von Realismus und Idea= lismus, von Natur und Uebernatur, von Dieffeits und Jenseits, von Endlichkeit und Unendlichkeit, also bie Diefe unverwüftliche, unausbentbare und " For m. " boch begreifliche Form, welche Nichts und gleichwohl bas Wefenhafte, welche bas Wirkliche und zugleich bas Abstracte ift: Diefer Broteus-Beariff ber Sprache, welcher zugleich die Sache ift, indem er Sein und Denken, Sein und Nichtfein, Bhufit und Metaphufit, und alle Begenfate bee Lebens neutralifirt, Diefe Allerwelts-Form fann fein: Die Reutralisation von finnlicher und geistiger

Form, von Ibee und Erscheinung; die erscheinende Ibee, oder die ideale Form, die sich für die Form, oder für das Wesen ersaßt; oder der sinnliche Berstand, der seine Form, d. h. seine Balance für die Balance, und zwar für die balancirte Idee ersaßt 2c.

Man barf ber Balance von Natur und Geift, ober von Ibee und Erscheinung nur die Gravitation nach dem einen ober nach dem andern Bol hin geben; man darf für die genannten Worte nur andere unterschieben, so hat man Definitionen von allem Sublimsten, was im himmel und auf Erden, oder was weder dort noch hier zu finden ist!

Ift man neugierig auf bas Bewuftsein, bas Gelbftbewuftfein, ober auf bas "Ich" geworben: mas es boch fein, auf welche unmittelbare Rategorie, Bewiftheit und Begreiflichkeit es fich reduziren laffen mochte, gleich ftellt fich wieder die "Form" ein, ba bas Bewuftfein nichts Anderes, als die Selbft Erfcheinung, bas 3ch aber nur die fich felbst erfassende oder absolut fetende Gelbit-Erfcheinung, gleichsam Die Selbft - Schonbeit und Selbst - Bergötterung ift. Wo die Bolarität berfommt. wie fie die Natur bes Lebens und ber Dinge fein, wie Die Bolarität ober Gegenfählichkeit fich indifferenziiren und wieder differengiren : wie die Mannigfaltigfeit aus der Einheit entspringen, und diese fich trot jener conferviren; wie fich die Mannigfaltigfeit ber Formen, b. b. ber Gleichgewichte, fo aufrecht und ftetig erhalten tann, daß die besondern Gleichgewichte nicht in's allgemeine Gleichgewicht übergehn, bies find Geschichten und Brobleme an fich, für fich und für Underes, nämlich für die Dialectit und Metaphyfit.

Wie die aufgelösten Formen immer wieder in die Grundform zurücklehren, wie die alte und die neue Form Eines und doch Zweie sein können; wie überhaupt aus der ersten Eins die Zwei und die Drei, oder wie das

Sein aus bem Nichts hervorgegangen ift, bavon giebt es teine formliche Wiffenschaft, wohl aber eine formlich ge-

lebrte beutsche Unwiffenheit.

Bodurch sich die schöne und die hästliche Form, oder das gute und böse Gleichgewicht, der dumme und kluge, der närrische und wahnsinnige Berstand, das blödsinnige und geniale Ich, die natürliche und die geistige Form, die reale und ideale Form, die reine und unreine, die sesse und die flüssige, die unmittelbare und vermittelte die primitive und secundäre, die organische und mechanische, die immanente und transscendente Form und Anschaung unterscheiden: das Alles sind naturalistische, austodidactische, querköpsige, naseweise, spitzsindige, undesqueme und chicanöse Fragen. Die Hauptsache für einen förmlich geschatten, förmlich denkenden und förmlich gescheidten Deutschen bleibt die Reduction aller Begriffe auf den Begriff "Form", quod erat demonstrandum.

Aber nicht nur unsere Metaphysiter, sondern unsere gereifeten Literaten haben fich von ber Schule gur Literatur und Runft, und von beiden jum Leben orientirt. Ihre geerbte Schul-Natur und Die Information haben bafür geforgt, baf ihnen zuerft bie Formen eingebläut murben, bevor ihnen die Sachen und Erlebniffe auf ben Leib rudten, auf welche fich Rebensarten, Disciplinen und Formulirungen beziehen. Undere geftaltet fich ber Bilbungs-Brozek in bem Menschen, in beffen bivinatorifder Seele, in beffen befeeltem Berftande bie Bilber ber Ratur, Die Thatfachen bes Lebens und Die Reime ber Leidenschaften früher festwurzelten, ale die Abbilder Diefer Prozesse in Lehre und Wort. Solche Menschen werden indeß Autobidacten betitelt, wenn fie auch auf Symnafien und Universitäten geformt murben; benn für ben formlichsten Deutschen kommt es nicht nur auf Die Form, fondern auf die "Uniform" an.

Belche besperat bunten Bariationen bie gelahrte Unisformität in fich faffen und wie eben aus berfelben ber

formloseste Formenhaß hervorgehen tann, bas macht ein förmliches Capitel ber gelehrten Ratur = Geschichte aus, beren förmliche Mysterien sich ber populären Darftellung

und Beröffentlichung entziehen.

Einen hochkomischen Eindruck machen die dentschen Aesthetiter durch den naiven Contrast, in welchem ihr sinnliches, resp. ihr plastisches Thema und ihre gelegentliche Phantasmagorie mit ihren abstracten Formulirungen und bocksteisen Redesiguren stehen.

Die Architecten 3. B. sprechen seit einiger Beit in sehr fühnlicher Metapher und Superbel von ber For-

meniprache ber Architectur.

Unger sett die Schönheit nicht in die finnlich angeschaute Bolltommenheit und Zwedmäßigkeit, nicht in die Reciprocität over Harmonie von Freiheit und Nothwendigkeit, von Stoff und Geist 2c., er hält die Schönheit auch nicht für die zur Erscheinung gebrachte Idee, wie Bischer und Hegel, sondern für die Harmonie der Formen; aber tie Harmonie selbst setzt er wieder in die Form!

Auch die musikalische Aestbetik pfeift alleweile aus demselben Loche wie die Malerei; sie ignorirt also characteristischermaßen die Mysterien der Melodie mit den Componisten und Virtuosen in die Wette; dem all' diesen formverhexten Deutschen sagt kein Ueberrest von ästhetischem Gewissen: daß die Melodie der stäfsigen Seele und dem vergeistigten Naturalismus unendlich näher steht als der Form, deren Lösung und Auslösung eben durch Melodie bewirkt wird.

Sanslit fagt zutreffend: "ber Dillettant verhielte fich nur pathologisch zur Mufit." Dies Berhalten ift aber eine Lösung ber Seele, welche geschickter machen tann, die Melodie, die Seele ber Musit, zu faffen, als es ber Activität bes Berstandes möglich ift. Es tommt aber heute Alles auf Kritit, auf Form und Ber-ft and an, also gilt auch bem Musiter bie Musit für

nichts Reelles, wenn fie nicht ein geiftreiches Spiel mit Formen ift, welches ben musikalischen Berftant beschäf-

tigen fann.

So viel ift nicht nur an ben Mufikern, fonbern an allen Menfchen gemiß, welche eine Brofession aus ben Runften machen, baf fie bas Gefühl verlieren, indem fie Die Berftandes-Formen cultiviren. Seele und Enthusigemus behalt nur ber Dilettant und ber Genius für bie Mufit. Die Rritif ift ein Bampnr, welcher ber Seele bas Blut abfaugt. Die Seele bat meber Beichmad noch Rritif. meniastens nicht im Sinn bes Berftanbes. Das Genie inclinirt zur Geschmacklosigkeit, weil es zu lebhafte Bhantafie und Empfindung hat. Bulett fommt's aber boch auf Seele an : ob die Formen tunftlos ober funstwitig find, bie une befeeligen, ift allerdinge nicht gleichgültig, aber am gultigfien ift bas Runft- und Raturgefets vom befeelten Berftande und von der befeelten Form! llebrigens versteht fich von felbst, dag bie Dusik schon um beswillen Formen produziren muß, weil fie nicht verstandlos fein barf, und weil bie Auflösung ber Formen eben ben characteristischen Bauber ber Musit in einer Belt bilbet, Die ben überbilbeten Menschen mit Berftandesformen inrannisirt. Mur ber beutsche Mustiker. Bhilo= foph und Theosoph hat von Anbeginn begriffen: daß die Dinge find, indem fie nicht find, daß bas Endliche nur in Kraft des Unendlichen moglich ift, daß in ber Begrenzung, in ber Form, fich erft bie Ibcen verwirklichen fonnen, daß aber auch in ber Berwirklichung, baf im formalen Berftande, im endlich gesetzten Beifte bas Ibeal 3u Grabe getragen wird. In ber Sprache, im Rebe= verstand, im Styl reflectirt fich ber Beift, tritt er aus bem Inftinkt in Die Wirklichkeit ein, und bann wieber ift es biefe Sprache und biefer Styl, biefer Formverftand und Redeverstand, die Mutter aller formalen Ertenntnig, welcher Divination, Boefie, Bathologie, Scham und alles ideale Organ ruinirt. Die Form, welche ju Unfang ein Mittel war, um die Prozesse des Geistes wie der Seele zu sixiren und zu steigern, diese Form wird zulett Zweck, constituirt sich als selbstständige Macht, wird für die Seele der Sarkophag.

## B. Deutsche Pedanterie.

"Hofrath Jungstilling sibrte die Freunde auf den Kirchbof, der deutlete der alte Todtengräder auf den Grabbügel der verstorbenen Frau Jungstillings, der mittletweile Proprector in Marburg geworden, und sagte feierlich: "Hier rucht die felige Frau Jorfathin und nunnenbrige Frau Proprectorin Jung." — Einen so schönen Zug der Baterlands-liede und bohen Gesinnung sucht man vergebens dei einem andern Bott der Ere. Nach der deutlichen Katurtunde giedt est leinen titellosen Raum; die seine, unsichtbare, stibetische Titulari ubstanz durchbringt alle geschaffenen Wesen, sie belebend, antreibend, erwärmend, ernätzend und erbaltend; sie burchbringt alle geschaffenen Wesen, sie belebend, antreibend, erwärmend, ernätzend und erbaltend; sie burchbringt alle Theile uniere Seins, Geist und Sezivotungen, Erünetwingen, Wünsche, den und Erwarungen; sie belebt alle Glieder unierer Spracke; man sindet sie unschaften, Kossinungen, Kossinungen, Fie belebt ale Glieder unserer Spracke; man sindet sie in Hauptwörtern, Hillswörtern, Zeitwörtern, Abjectiven, Abdecken, Prädositionen, Destinationen und Conjugationen."

Ein Deutscher, auch wenn er kein Bedant im engern Sinne, sondern nur ein ächter Repräsentant seiner Rage ist, kann nicht befriedigter sein, als wenn er eine Thatsache, Schuld und Erscheinung auf den richtigen Namen getauft, in irgend eine gangbare Rubrik untergebracht, sie betitelt, paragraphirt und weinregistrirt" hat. Dem Deutschen ist also doch an der Erkenntnig und an der Form berselben, es ist ihm am Eeremoniell, an der Methode, an der Wissenschaft gelegen; er ist geborener Theoretiker und erst in zweiter Reihe ein Bractifant.

Und wenn das Elend, die Verschuldung und Dummheit noch so groß ift, so tröstet den Deutschen vorläufig und bis zu Ende die richtige stylgerechte Erkenntniß, Formulirung, Classification und "Cobification" besselben. Wenn er sich oder Andern nur die Misere recht gründelich auseinandergeset, wenn er sich selbst einen Narren, oder Lumpenhund und Schuft gescholten und die Gründe herausgebracht hat, warum Er, oder seine Corporation, oder die ganze Nage miserabel geworden ist, so läßt er es mit voller Gemüthlichteit bei'm Alten; weil die Praxis offenbar nur triviale Manipulationen, Executionen und Corruptionen bessen in sich schließt, was die Theorie

ideal a priori construirt hat.

Die Deutschen find Som bopathen; fie lefen. sprechen und schreiben sich in die Miferen hinein und wieder hinaus. Bei biefer abstracten, aber gleichmohl concret geredeten Lebensart bleibt nur die Bedingung fteben, baf bie Grundfarbe conservirt bleibt. 3. B. bic Befinnungstüchtigfeiten gebrudt, gerebet und gelesen murben, konnte man eventuell ein verfider Abenteurer und ruchlofer Taugenichts fein, wenn man fich nur als gefinnungstüchtigen Taugenichts und Abenteurer auswies; und bei ber entgegenstehenden Couleur fchabete es ebenfalls nichts, wenn man ein conservativer Alt= flider und Schafstopf verblieb. Die particularistischen und individualifirenden Deutschen waren gur Zeit ber Rebellion einzig barauf eingerichtet und breffirt: bag ber rebellische ober ber conservative Rhythmus conservirt blieb. auf die Berfonen fam bamale nichte an.

Wenn's mit einem hochgebildeten Deutschen nicht richtig ist, so hat er immer die heilsame Zerstreuung oder vielmehr die Sammlung, herauszubringen, ob das frag-liche Uebel oder die Dummheit bei ihm in der präpon-derirenden Transscendenz oder Immanenz liegt, ob er sich in rein socialer, in weltbürgerlicher, oder wohl gar in welthistorischer Beziehung verletzt fühlen darf. Ob sein Schaden mit "Vorstellung und Wille", ob mit Schrift und Geist", oder mit der That, d. h. mit einer "wiffenschaftlichen That", reparirt werden muß;

ob er im linken ober rechten Centrum, ob er in ber an= ferften Linken ober Rechten narrisch geworben, ob er mit ordingirem humor brunter weg, ober mit Solger'icher Bronie bruber meg fein; ob er fich lieber mit concreter Dialectif ober abstracter Beiterfeit und rationellem Chriftenthum curiren, gulet aber burch eine "Conftruction im Abfoluten" radical aus ber Affaire ziehen foll. - 3n ben unleidlichsten Bedanten gehören die Leute, welche fich in allen Augenbliden und in allen Situationen nicht nur ihrer vollen amtlichen, miffenschaftlichen ober fittlichen und geiftlichen Burbe bewuft find, fonbern biefem Bewuftfein auch ben entsprechenben Musbrud in Beberbe. Sprache. Haltung, Blid und Ton ju geben fuchen. Wer fich in ber That murbig und als beilen Menschen fühlt. traat bies Bewuftfein nicht zur Schau. Im mahrheitsliebenden und natürlich gearteten Menichen melbet fich auch bas Bedürfnik ber bloken Augenblicksempfindung, bem Bergen fein Recht gutommen zu laffen. Der gefunde Denichenverftand lehrt une überdies, daß die Leidenschaften im besten Menschen leicht mächtiger werden tonnen, als feine fittlichen Ibeen, baf Niemand fich bor ber Berfuchung fittlich auffrausen barf - baf fein ichamiger, beicheibner. bergiger Menich mit feinen etwanigen Tugenben, Burben und Talenten fich auf Schauftellungen und Rollen einlaffen foll; bag in biefem fchattenhaften Erbenleben auch bem harmlofen Scherz fein Recht zutommen muß, und baf die Tugend fich in dem Augenblick in Egoismus und Bodmuth mandelt, wo fie prononcirte Sittlichfeit fein will. — Die besten Eigenschaften und Talente verlieren ihren Zauber, ihre Macht über bas menschliche Gemuth, fobald fie mit Bratenfionen und mit Eclat auftreten. Brononcirte Frommigfeit und Sittlichkeit konnen unerträglicher werden, ale Robbeit und Gottlofiafeit. Ein feiner Ton und Tact, ber fich als folder birect behandigen und geltend machen will, ift eben tein folder mehr. Es bleibt ber Grundirrthum aller Theoretiter

und Bebanten, daß sie der Natur gegenüber zu sehr die Initiative nehmen; daß sie das machen, was freiwillig wachsen soll; daß sie das Leben da fixiren und formu-

liren wollen, wo es fluffig bleiben muß.

Die Bedanterie liegt tiefer, als in der gelegentlichen Thrannei mit Formen ober Brincipien und Confequengen. Frauen find pedantisch im Ceremoniell und Coffum, im Resthalten ihrer Toiletten-Grundfate, und boch ift Diefe weibliche Bedanterie nur ber Schatten, welcher ihre Coquetterie und ihren Raturalismus in's Licht feten Bebant ift Jeder, ber nicht von Innen beraus weiter processirt, ber nicht mit allen lebendigen Geschichten und Metamorphofen in voller Mitleidenschaft fteht, ber nicht mit ber Welt, mit ber Natur und mit bem andern Geichlecht verfehrt. Diese brei Lebensarten reduziren fich aber auf ben Begriff ber Seele und Ginnlichfeit. Wo biefe nicht zu ihrem vollen Recht gelangen, wo der finnliche Fluß die harten Begriffe und ihre Luden nicht verschmelzen, wo er bie geraben Linien ber Schule nicht zur lebendigen Wellen-Linie abmandeln barf; wo Die natürliche Metamorphofe ben stündlich alternden Geift nicht mehr verjüngt, wie es bei'm jungen grazibsen Beibe geschieht; wo die Welle des Lebens den Adams-Sohn gar nicht mehr beben, werfen und tragen barf, ba flieben ihn die Grazien; und wenn bas geschieht, wenn die Bathologie fehlt, wenn der Menfch gar nicht vom Leben, von der Natur, vom Augenblid, von der Gottheit, von ber Begeifterung, von fremden Mächten getrieben wird, wenn ber formliche Beift, ber Schul-Berftand als Dber-Medianiker fungirt: bann verdickt, verharzt und verholzt fich bas graziofe, fcone, fluffige, warm pulfirende Menfchenleben gur bocisteifen Bedanterie. Aus bem grünenben Baldbaum wird ein Grenzpfahl mit Gefetestafeln ge= macht.

Pedant ist Jeber, ber nicht trot bes Characters und Verstantes fort und fort Wiebergeburten in bem tiefsten

Gemüth erfährt; Jeber, ber ben Einfluß biefer inneren Bandlungen auf Berstand und Form inhibirt. — Sat man biesen Begriff von Pedanterie fest, so ift ber Fransose, ja selbst ber italienische Gelehrte unendlich mehr

Bedant als der Deutsche.

Pedant wird der gescheidteste und geschmackollste Mensch, wenn das Gesühl der Eitelkeit alles Irdischen ihm nicht das Maaß von Ironie an die Hand giebt, welches jeden Ansat von Selbstgefälligkeit oder Koletterie mit der Form unmöglich macht. Die zweite Großmacht, welche den Bedantismus zu inhibiren pflegt, ist eine tiese und schöne Natur. Tief darf man die deutsche Ratur nennen, aber mit der Schönheit und Grazie sind die deutschen Naturmenschen brouillirt, und weil sies wissen, auch ihrer Natürlichkeit um des religiösen sittlichen Gewissens nicht trauen, so haben sie sich den Schematismus und den Styl zugelegt.

Der Deutsche endlich ist ein so großer Pedant, weil er so persönlich ist, weil er so gern und viel individuaslistet, weil er seinem Herzen und seinen leicht gelösten Gefühlen nicht trauen darf, weil er um dieser wechselnden Gefühle zur Characterlosigkeit inclinirt, weil er das Recht über Alles liebt. Die Bedanterie hängt also mit allen deutschen Mysterien und Tugenden zusammen; sie ist eine sittlich-religiöse Reaction, das Gegenwicht für seine Komantik, für seine tief leidenschaftliche und poetische Natur. Deutsche und Engländer sind die unergründlichsten Bedanten, Humoristen und Schwärmer in

bemfelben Athem und in berfelben Situation.

Was die deutsche Bedanterie in der Kunst leisten, mit welchen unsagbaren und unergründlichen Tugenden sie getraut sein kann, hat uns Riehl in seiner trefflichen Schrift: "Musikalische Characterköpfe" an Johann Sebastian Bach gezeigt. Ich gebe hier für meinen Zweck die leitenden Gedanken Riehl's über Bach's Art und Berdienst im Extract. — Bach hielt nicht nur an der

Bäter Sitte, an bem Bermächtniß seines musikalischen Baters und Großvaters, an der kleinbürgerlichen Bescheitenheit, Beschränktheit und Frugalität fest, sondern er band sich auch in seinen Compositionen an die über-Lieferte Technik und an die altväterischen Grunds-Intentionen, an ihren keuschen, strengen Styl. Er cosquettirte nicht mit dem damaligen abgeschmackt ungebundenen Zeitgeschmack, ihn steckte nicht die Frivolität an, welche vom sächssischen Hosses in alle Stände Eingang fand; er blied der frugale, gottessfürchtige, altsränkische, ehrenseste Kantor, gegenüber den ausschweisenden modernen Musikern und Sängern, die ihm nicht die Schuhriemen lösen dünften.

"Bach ift eigentlich unfer speculativster Musiter, und boch verliert er sich nie selber in seiner Speculation, weil Form und Ausbruck bei ihm einen historischen Boben haben, weil er an der überlieserten Sitte der Bäter, an der fünstlerischen Technik eben so verständig sesthält, wie an der Sitte des bürgerlichen Lebens. Aus überquellendem Gedankenreichthum ist er wohl form los geworden, aber nicht aus eitler Buhlerei mit dem Zeitschefmack. Daher das Keusche, Reine, und daneben das Markige, Sisenharte in seinen Werken, welches ihm Niesmand nachmachen wird."

Er wußte nichts von den Extravaganzen und Lüberlichkeiten des Genies, — und gleichwohl schnitt bieser, Formen und Herkommen heiligende Philister und sittliche

Formen und Herkommen heiligende Philister und sittliche Bedant der verschnörkelten Musik den Zopf ab, der nur das Symptom der inneren Verderbtheit und Unmacht des musikalischen Lebens war, — und dann wieder blieb der acht deutsche Bürgersmann dem "musikalischen Rosmopolitismus fern", der zu Bach's Zeit so en vogue war, daß jeder bedeutende Künstler nach italienischen Muskern componiren und sich so bilden mußte. Sebastian Bach blieb ein Reformator innerhalb der Grenzen der deutschen Kunst, übertrug die gewonnene

Rogumil Golg : Die Deutschen. II.

Freiheit weber auf seine Lebensart, noch dachte er daran, sich als den Resormator der Musik in Belt-Scene zu seinen, wie es heute Jeder thut, der eine neue Buchstadir-Methode oder ein neues Recept zur Stiefelmichse entdeckt hat. Bach blieb ein deutscher Bürgersmann, ein Kantor, wenn man will ein Philister, ein Bedant in Heiligung der sittlichen Tradition; aber der Grund dieses schematischen Rigorismus war historischer Respect, Bescheidenbeit, Pietät, Liebe zu den Borältern, Character-Einfalt, Religiosität.

## C. Die deutsche Philisterei.

"In jedem einzelnen Bolte", fagt Arnbt, bas frei und rein aus ihm felbst erwuche, bleibt etwas Uranfängliches, Unvertilgbares als tieffter Grund alles Wirtens und Schaffens biefes Boltes. Wie bies auch verbult und umgefleibet, wie es auch verschoben und verschüttet merbe, es ift bas, mas als bas Eigenthumlichfte in ber Menge eines Boltes lebt und wirkt, fo lange es noch mit einem eignen Namen in ber Geschichte genannt wirb. Wir haben noch Gottlob! von biefem Aelteften, Unvertilabaren: ich erblice an ben beutigen Deutschen noch Die alten Bebrechen, über die ichon vor fünfzehnbundert und vor taufend Jahren geflagt wird; ich erblide fröhlich auch noch die alten Tugenden, aber freilich nicht in bem Glanz und ber Rraft ber Bormelt. Es lebt noch Dentiches. es lebt noch ein deutsches Bolf. Es flingt noch eine beutsche Sprache, es wirkt und schafft noch ein beutfcher Ginn; es fchlagen noch beutsche Bergen und beutsche Beifter ringen und fampfen noch!"

"Gelehrt werden tann bas heilige und Unfterbliche nicht, es muß erarbeitet werden von Jedem in Mübe,

es muß erharrt und erfleht werben im Glauben, es muß errungen werben burch eignen Fleiß.

"Berschmitt, friechend, glückend, habsüchtig", so klingt es bem Deutschen vorzüglich aus bem Norden und Often, von den Standinaven, Bolen und Ruffen vielsfältiglich entgegen.

"Patriam fugimus" sagt Lichtenberg, musse bie Aufschrift über bem Kopfe bes Deutschen sein, und doch sind die Deutschen fast nur Haus- und Kammer- Menschen; ihr Baterland erstreckt sich oft nicht weiter, als ihr Hahn schreien kann. — Russen, Franzosen empsinden sich nur in der Masse, von den Deutschen ist Jeder für sich; treu sind wir darum mehr für die Familie und Genossenschaft, als für Baterland und Bolk, und diese Unstreue hat Neid, Has und Zwietracht gezeugt. Der Deutsche ist freilich von jeher der Wanderer gewesen, aber nicht allein zur Stillung der leiblichen Noth, sondern aus einem ebleren geistigen Hunger und Durst; aber er muß auch als Glücksucher in die Welt."

"Der Sollander hat feine festen, fast unverrudlichen Bräuche, Weisen und Ordnungen, wie auch in ber gangen Ginrichtung feines äußeren und häuslichen Lebens; mas fein beutscher Bruder wohl unausstehliche Langweiligkeit und Kufmurgelei (Bedanterie) ju fchelten pflegt. Darin wie in bem naturwüchsigen Bedurfniß Des Befoloffenen und Bositiven ift er feinem Gegenuferer auch fehr ahnlich. — Wer magt es, mir hier ein Wie? ent= gegenzurufen? Ja, beibe Bölter find tüchtige Erdwurzler, gelegentlich auch Fufimurgler. Diefe Fufimurgelei ber Englander, Diefes Sehnen, Rufen und Fluchen auf bem Festlande nach allen ihren gewöhnlichen Kleinigkeiten und Gebräuchen in Sitte und Leben, breifte, unausstehliche Comforterei, Die fnechtische und findische Gebundenheit an so vielem Kleinen bei einem so großen und ehrenwerthen Bolke seben und erleiden wir ja tagtäglich in unseren Dampfschiffen, Gasthäusern und Gesellschaften. Wie die beiben Bölker in dem Großen, in dem Berstande, die Welt zu regieren und etwas Festes und Bestehendes zu schaffen, wie sie in Beziehung auf Staat und Airche so viele gemeinschaftliche Berwandtschaftszeichen tragen, das, meine ich, ist anerkannt und darf auf diesem leichten Blättchen nur angedeutet werden."

"Ja, die beiden Bölker sind sehr verwandt, wie auch die Inseln und Rüsten und Luft und Meer manchen Berwandtschaftsathem blasen und hauchen. Auch der Engländer besteht aus Sachsen, Friesen, Angeln, Standinaven, Normann-Franzosen u. s. w. Nur ist der große Unterschied entstanden, daß der Engländer ein durch und durch aristokratisches, der Hollander, wie es scheint, ein durch und demokratisches Bolk geworden ist."

"Bas Jean Paul von dem Menfchen im Allgemeinen sagt, gilt zunächst von dem Deutschen: es nistet in ihm ein verdammter Hang zum Stille-Siten, zur Gemächlichkeit. Er läßt sich wie ein großer Hund lieber tausendmal stoßen und neden, bevor er sich die Mühe nimmt aufzuspringen, anstatt zu knurren. Ist er freilich nur einmal auf den Beinen, so legt er sich schwer."

Bas Bitt ben Desterreichern nachsagte: sie kommen immer um ein Jahr, eine Armee, eine Schlacht, um eine Ibee zu spät, bas gilt von den Deutschen überhaupt. Bu langsam, zu bedenklich, zu rücksichtsvoll, zu zögersam zu sein, war immer unsere Schwäche und unser Baterlandsmalheur; die Worte "Mühseligkeit", "Traumseligkeit", "Saumseligkeit" und "Redseligkeit" fonnte nur der Deutsche ersinden; aber man kann sie ihm verzeihen um der "Leutseligkeit", bie ganz und gar das deutsche humane Gemüth ausspricht!

Es giebt nur ein Ungeheuer, bas eben fo unbezwinglich und ökonomisch als die Dummheit, so conservativ und naturwüchsig als sie, aber für ben Menschen von Geift und Berg viel unerträglicher ift, weil es auch ben Genius mit Ueberlegenheit und hohn tractiren barf.

Dies Scheufal, welches bei fluchtiger Betanntschaft wie ein sehr verständiges, wohlproportionirtes Menschentind aussieht, ift zwar auf der ganzen Erde gut acclimatifirt, als Bollblut-Race aber nur unter den Nordbeutschen in seinem angestammten Element.

Der allbetannte Name bes boppeltöpfigen Monstrums, bem kein Gott nachhaltig imponiren, bas kein Dialectiker zu widerlegen, kein Prophet zu informiren, kein Dichter und keine Niobe zu rühren, bem kein Held und kein Genie Stand zu halten vermag, bas kein romantischer Drache bei sich behalten könnte, wenn er es zufällig versichluckt hätte, und welches nur zwei Mächte, nämlich Form und Gewohnheit, respectirt, heißt "Phlegmaund Mittelmäkigkeit"!

Dies Phlegma barf aber nicht für die schöne, anstike Ruhe des harmonisch geschaffenen und so gediledeten Geistes, nicht für die Paradies-Aisance eines schuldesen und tiesen Gemüths gelten. Das norddeutsche Phlegma schlägt gerade so plöglich wie die baierische und schweizerische Gemüthlichkeit in den brutalsten Jähzorn um, der im liebenswürdigen Bolke mit Fäusten oder Messern argumentirt und unter den Honoratioren sich die

pobelhafteften Erleichterungen erlaubt.

Bas nun aber die norddeutsche ober füddeutsche Mittelmäßigkeit betrifft, so ist sie keineswegs das schone Maaß einer gesättigten Kraft, welche aus den Excentricitäten des himmelstürmenden Genius, aus der Ebbe und Fluth einer höchsten Lebens-Begeisterung herausgeboren wird, sondern der Sumpf und Laich einer kalten Seele, eines phantastelosen und frechen Verstandes. Im nordischen Klima, vorzugsweise in Seestädten, in kleinen Nestern und auf dem platten Lande erzeugt sich in einer gewissen Schicht der Gesellschaft unter den Lebens-Empiritern und unterrichteten Materialisten ein

menschliches Froschblut, von welchem die Begeisterung lächerlich, der Humor curios, die Boesie narrisch, die Phantasie für eine baare Tollheit gehalten wird. In dem Glaubensbekenntniß dieses süde und norddentschem Böbelverstandes, der mit dem Cynismus im Concubinat lebt und mit Hülse von naturwissenschaftlichen Studien wie jovialen Umgangssormen auch bei den Honoratioren Eingang gesunden hat, heißt die Großmuth eine Uebersspannung, die Tugend eine Exaltation, die Sorge eine Hypochondrie, jede eisrig gewissenhaste Mühewaltung eine Bedanterie und Wichtigmacherei; die Religion eine Schwärsmerei, Herzlichseit und Freude eine Sentimentalität, der Itealseinn eine Phantasmagorie oder Afsectation.

Wer in bistinguirter Stellung, ober als liebenswürbiger, ibeal-naiver Gelehrter, als Reisenber, als reicher Privatmann nur mit der Ersme der Gesellschaft in vorübergehende conversationelle Berührung kommt, kann freilich das angedeutete Signalement nicht begreisen. Desto besser werden mich aber gewisse phlegmatische Bewohner der norddeutschen Seestädte, desgleichen Baiern, Schweizer und die Bersonen verstehn, die mit gewissen nord- und jüddeutschen Kraft-Menschen in großen Frühstücks-Sigungen oder bei Gelegenheit von Geschäfts-Differenzen: Herzens- Erleichterungen und Privatissima ausgetauscht haben. Wie viel Prozente es solcher Phlegmatifer giebt, lasse ich ungesagt; daß es ihrer giebt, weiß Jeder, der sich nicht jelbst belügen will und keinen sorcirten Philanthropen debütirt. Damit ist aber die Gemeinbeit nicht zu Ende.

Es fällt einem Deutschen, ber sein Baterland liebt, sicherlich sehr schwer zu sagen, bag es in allen beutschen Staaten und in allen Ständen eine Masse verkummerter, an Leib und Seele verkommener, wurmstichiger, miserabel lebender, miserabel handelnder und so bentender Subjecte giebt; aber es ift leiber an dem. In den lleinen beutschen Fürstenthümern sinden wir ganze Schichten, die nicht nur etwas entschieden Timides, Gedrückes und Ab-

geraktertes, sondern, falls es ihnen auch nicht schlecht geht, etwas unbeschreiblich Kleinstädtisches, Kleinstaatliches, etwas Naturdürftiges in ihrem körperlichen wie geistigen Habitus verrathen. — An einzelnen Bersonagen dieser zerkrümelten Staaten und pulverisirten Corporationen weset eine Krepire um den schlaffen dünnlippigen Mund herum, die an Kameel und Schaaf gemahnt. Wer auf deutschen Sisenbahnen dritter und vierter Klasse fährt, dem dringen sich trostlose Studien auf; — einmal Gesichter und Gestalten, die an den Cichorien-Kassee erinnern, den sie zu allen Mahlzeiten trinken; dann wieder Braunbier- und Schnaps-Physiognomieen, endlich wohlgenährte vierschröstige Gesellen mit der Brutalität und Courage eines Stiers.

In Polen, Rußland und Ungarn, auch in Negypten haben die Arbeitsleute auf dem Lande wenigstens eine gewisse körperliche Kräftigkeit conservirt; einmal weil sie leichtsinniger, lustiger und genügsamer, weil sie abgehärteter, ehrloser, unwissender und roher als die Deutschen sind. In der Türkei kommt dem gemeinen Mann bei der Staats- und Lebens-Misere das Phlegma, der Fastalitäts-Glaube, die Frugalität und das herrliche Clima zu Hüsse, welches ihm einen großen Theil der Sorgen für Bekleidung, Feuerung, und eine solide Wohnung erstaats.

Italien und Spanien haben, an Stelle ber wohlthätigen türkischen Apathie und Unempfindlichkeit, eine geistige Lebhaftigkeit und Elasticität, welche ber Melancholie und körperlichen Schlafsheit entgegenarbeitet, an welcher wir ben beutschen Weber und Hungerleider laboriren sehen.

— Die spanische Melancholie wird von sehr lebhaften, lustigen, stolzen, schnellkräftigen, wehrhaften und rebellischen Berioden abgelöst; der Spanier tanzt, schwätzt und macht seiner Stimmung in Excessen Lust, während der Deutsche still in sich hineinbrütet, bis ihn Gram, Sorge, Brodneid und verletzter Ehrgeiz saft stumpfsinnig

gemacht haben. Allen andern Nationen kommt im Elembe bie Gleichgültigkeit gegen Schmut, Unordnung, Inkunk, Hunger und Unbequemlichkeit zu hülfe; während der Deutsche und Engländer durch seinen Sinn für Reinlichkeit und Ordnung, durch seine Borsorge gleich wie durch seinen guten Appetit doppelt und dreisach im Ungläd gequält wird. — Und wie der Deutsche denn in allen Dingen gründlich und abgründlich ift, so zeigt er sich anch so im Gram. Der Engländer seit dem Elende und dem Ungläd wenigstens eine Zeit lang Thatkraft, Character-Energie, oder Humor und Brutalität entgegen; er reslectirt und fühlt nicht so ties. Der Deutsche aber grübelt und schmerzt über seinem Elende so lange, und wiederkäut seine Sorgen so anhaltend, die er zermürdt und verdirbt.

Auch die deutschen Grofftater bleiben in vielen Begiehungen Kleinstädter. Der Deutsche bat ju viel Berg und Gemuth, ju viel Bietat und Befcheibenheit, ju viel Detail-Berftand und Ginn für bas Rleinfte, bas Berborgene, um nicht eben bann bie fleinfte Belt aufzusuchen. wenn ihn feine Lebensstellung und eine Residenz mit bem großen Strom ber Welt ju ichwimmen gwingt. Dem beutschen Menschen liegen feine humore, feine Naturell-Belüfte viel zu fehr am Bergen, um von bem grofen Styl und Rhythmus tes Lebens feine fraufen Launen glatten zu laffen und fich einem Beichafte zu unterziehen, welches fich nicht auf irgend welche absonberliche Bergens-Sympathieen und Antipathieen reimen, ober mit furiofen Gewohnheiten und Brivat-Studien vertragen will. - Das Familien-Leben bes beutschen Grofftabters wirb febr oft in bem Daafe fleinstädtifch fein, als feine Befchafte und Lebenestellung eine weltburgerliche ift. Nicht bie Rleinstaaterei bat bie Deutschen fleinstäbtifc und philistros gemacht, sondern Die angeborne Bhilisterei, D. h. Die Mitrologie, Die Kleinmeisterei, Die Rleinigfeits-framerei, Die Mitrostopie, Die Wintel-Boefie, Die Behag-

lichkeit in ber fleinften Gpbare, Die Absonberungefucht. bas Sonberlings-Befen, Die Driginglität im fleinften Styl, ber angeborene Partitularismus, ber Individualismus, in Summa die Qualitäten und Talente, welche ber Deutsche mit ber jubischen Race gemein bat, haben Die fleinsten Staaten und Die Rleinstädtereien grofigeheat: haben bem Deutschen bie Wintel-Staaten, Die Wintel-Birthschaften, die Bintel-Bolitit, Die Bintel-Religion, Die Winkel-Bbilofophie, Das Winkel-Recht, Die Winkel-Sitten und Wintel-Kritit, Die Wintel-Boeten, Die Wintel-Bropheten und Autoritäten fo lieb gemacht, daß man fie ibm fcwerlich abwendig machen fann, ohne ihm bas Eingeweibe im Leibe herumzuwenden. — Abstrahirt aber von diefen Grund-Reigungen, zeigt ber beutsche Großftabter ben echt fleinstädtischen Chracter auf hochtomische Beife in feiner Chrfurcht vor ber Literatur, vor allem Gebrudten, und namentlich vor ber gebrudten Rritif. -Jebe größte wie kleinste Stadt hat ihre fritische Autorität: - und diese Autorität fühlt fich nicht felten von Opponenten in die Enge getrieben, fo lange fie fpricht. -Wenn aber die subjective Meinung zu einer öffentlichen avancirt; das heifit als objectiv ftylifirte Winkel = Recension erscheint. ober gar in einem öffentlichen respectirten Organ abgebruckt ift, - bann gucken bie beften Freunde bes verdonnerten Autore Die Achseln; benn Die Leute miftrauen viel leichter ihrem eignen Bergen. Bewiffen, Gefchmad und Berftanbe, als ber fritischen Gen-Der Deutsche ift ein geborner Rrititer, und eben beshalb ein prabestinirter Autoritäten-Unterthan; auch folgerecht ein Sclave ber Rritit; benn, wie follte ein Menschenkind die Reigung und bas Talent zur Rritit ober zum Absolutismus in sich verspüren, ohne auf eine zukunftige Selbstregierung und auf ein Prophetenthum binguarbeiten; und wie ift benn bas Reich bes fritischen Absolutismus anders zu conferviren, als so, daß jeder

Deutsche bie fritische Autorität selbst auf Rosten bes gefunden Menschen-Berftandes als unfehlbar respectirt.

Die Carrifatur-Eremplare ber beutschen Bbilifterei find bis jum Ueberbruft befprochen und farrifirt. Dan bat ben Bfeffer gepfeffert und gefalzen, um bem Thema vom beutiden Diidel und vom bentiden Bopf noch einen letten Effect abzugewinnen, aber es bocumentirt fich auch noch etwas Unberes im beutschen Bhilisterleben als eben ber politische und aftbetische Ropf ober bie michelmäßige Ibolle, in welcher "bie Mutter bie grauen, und die Tochter bie weiken Enten aufzieht", ober bie Bierftuben = Bemüthlichteit, welche fich in ber beutschen Berläfterungefucht bis jum ichopferischen Bis potengiirt und binterbrein in frommen Gewiffens-Reactionen eine fentimentale Siefta zu feiern pflegt. beutsche Bhilister-Existeng spiegelt aufer Diefen Rarrifatur-Broceffen auch ein biftorifches Cultur-Clement beraus: fie birgt nicht nur einen gefunden Rern von Menicheu-Berftand und Sitte, fontern beruht auf bem Brincip, in welchem bas Grundwefen ber beutichen Race besteht, auf bem Individualismus, ber fich nicht ber großen Welt und ihren Formen bienftbar machen will wie ber Romane und Glave, fonbern fich von ber Berfonlichkeit und bem Familienleben gur Welt bilbet, und biefen Brocen ba abzuschneiben pflegt, mo bas Aukenleben bie individuelle Natur zu abforbiren und bas Gemuth zu beeinträchtigen brobt. - Wenn man bagegen einwenben will. baf eben ber Gigenfinn und Mechanismus, mit welchem ber beutsche Burger und Rleinftabter ben volitifden und toemopolifden Bilbunge-Brocef inbibirt, feine garftige Bornirtheit und Trivialität verschulbet: fo ift außer Acht gelaffen, bag nicht nur Starrfinn und Beichranttheit, fondern baf die erfannte Rothwendigteit einer Abichliefung von Berwidlungen mit Befdichte und Bolitit, mit ibeglen Lebenstreifen, mit Runften und Wiffenschaften, jene philisterhafte Lebensart bittiren, und bag man nur nach Frankreich gehen barf um sich zu überzeugen, daß in diesen Ländern die Weltbildung der Massen eine Afsektation, eine Frechheit und Lüge, daß sie mit Unsittlichkeit und Irreligiosität gepaart ist, daß sie die Innigkeit des Familienlebens absorbirt hat, während die sogenannte Philisterei, aus der Liebe zum deutschen Familienleben, zur Wahrhaftigkeit hervorgeht, mit der natürlichen Bescheidenheit und Schämigkeit, mit der Abneigung vor der Deffentlichkeit und Oftentation zusammenshängt, und auf diese Weise die natürliche Schutwehr gegen hohle Weltbürgerlichkeit und falsche Ausklärerei gesworden ist.

Der Philister ist ein Gewohnheits Mensch, wie der Pedant ein Formen-Rigorist; aber wir Deutsche sollten nie vergessen, daß wir der thrannischen und trie vialen Gewohnheit, auch die Gewohnheiten und die Treue des Herzens, daß wir ihr die constant gewordenen historischen Gefühle, die Repetitionen der Bergangenheit, mit einem Worte: das Gemüth und Gewissen, als die Grundslage der Characterstabilität und der Religiosität, der besten deutschen Tugenden verdanken; daß ohne Gewissen und Bräcision in Formen weder eine Geschäfts-Ordnung noch eine solide Kunstbildung und förmliche Wissenschaft möglich ist; daß Philisterei und Pedanteric die deutsche Excentricität, die Phantasiestücke, die Geniestreiche und den deutschen Idealismus neutralissen.

# D. Ein Paar Striche jum Schattenrif der deutschen gelehrfamkeit, Kritik und Literatur.

Ein Bert von ben bentiden Geleheten.

"Sinc ira et stadio."

Dan tann es nicht wohl unternehmen, ben Dentiden ju daracterifiren, wenn man ten beutich en Gelehrten igneriren will, ober man tonnte mit berfelben Raifon ein Boufoleg fein, obne bas birn flubirt an baben.

Die echten Gelebrten seben fich zwar bei allen Rationen schon um teswillen sebr abulich, weil sie Ranner sint, in welchen ter Geift tie Herrichaft über ben Raturalismus, t. b. über tie Simulichteit und Sinnenersfahrung gewonnen bat. Die Grammatik, tie Logik, die Mathematik, ter sormgebiltete Berstant und bas Ibeensleben geben tem Gelehrten an allen Orten ber Belt ein und taffelbe Gruntgepräge, eine Familien-Aehnlichkeit; aber ber beutsche Gelehrte ist vermöge bes beutschen Genius, t. h. bes transscendenten Characters und seiner eclatanten Bernunft-Energie, die nicht selten mit einer burch Aestbetit transscendent gewordenen Seele und Phanstasie verschmilzt, ein ganz absonderliches Phanomen.

Man weiß nie flar, wie Einem von bem beutschen Gelehrten eigentlich mitgespielt mird, weil sich in ihm die Literatur, und mit ihr tie halbe Belt-Geschichte, namlich die tes Geistes, eingesleischt hat. — Es ift aber ein tipliches und verfängliches Ding, nicht nur mit ber elementaren Natur, sondern mit tem von der Natur lospräparirten Geist, wenn er sich zumal, wie im deutschen Gelehrten, einen ätherischen Leib aus Formen zugebildet hat; denn diese Formen bestehen ihrer Seits wieder nicht nur aus organischen, sondern auch aus mechanischen und conventionellen Chablonen, und aus einem sublim gewordenen Schematismus, welcher

mit Beift und Seele in einer folden Beife gufammengewachsen ift, baf im beutschen Gelehrten nicht nur ein fchematifirter Beift, fonbern eine fchematifirte Seele. gang neues Geschöpf ftubirt werben muß. Durch fortgesettes Cultur-Erbe haben fich bie angebilbeten Gigenschaften, bat fich die Metaphyfit in eine Bhufit und Binchologie, Die Literatur und Schule in eine Natur. ber Berftand in einen lebendigen Organismus, ber beutsche Schreibestyl in eine Berfonlichkeit, und Diefe in lauter infarnirte Bhrafen und Formeln umgefett. Man fann bem beutschen Metaphysifer, Theologen, Grammatiter und Siftoriter gegenüber nicht mehr fagen, wo Schule, Styl, Dialeftit, Form und Convenienz aufhören und wo Ratur ober Seele und Divination anfangt. - Bei Berber. Baman, Jafobi, Baader, Gorres, S. Schubert, Schelling, Steffene, Richte, Schleiermacher, bei Friedrich Schlegel. Begel, Feuerbach und Schopenhauer, bei Adam Müller, Bruno Bauer und David Strauf, bei bem fymbolischen Rreuzer, bem antismbolischen Bok und bem besonnenen Ottfried Müller, bei August Wolf wie bei Wilhelm von humboldt oder bei Riebuhr, Dunfer, Momfen, Bunfen. Curtius, Lepfius und Brugich fieht man taum bie Gren 3li nien ber Bhufit und Detaphufit, ber Bernunftanfchauung und ber Phantafie, ber gefetlichen und ber willfürlichen Ibeen=Affociation, des Denfens und bes Seins, der Ge= schichte und ber Dialektif, bes Subjects und Objects, ber Immaneng und Transscendenz, ber Symbolit und Buchftablichteit, bes Schematismus und ber Lebensunmittelbarteit, ber Natur und Uebernatur. Schon Edgar Quinet hat gang rathlos und hochkomisch aufgerollt vom deutschen Benie geklagt: biefem vertratten germanischen Benie gegenüber verschwinde ber frangofische Berftand (b. h. ber frangofifche Schematismus, ber centralifirende und reducirende Wit). Rlagt boch ohne Unterlag ein beutscher Bhilosoph ben andern an: er könne ihn nicht verstehen. Nun ift gber gewiß, baf nicht nur bie Dummtöpfe und

Die Rarren, fondern baf eben Diejenigen Denfer unbegriffen bleiben muffen, die ihre Philosophie ju einem lebendigen Organismus, gur Berfoulichteit und Seele vermanbelt baben, und am weniaften wird biefe Menich geworbene Bbilofophie. Geschichte. Grammatit, Boefie, Runft, Dufit ober Rritit von einem ameiten Drigingl-Gelehrten und Mefthetiter beariffen werben. ber feinem Spftem und Beitt wiederum einen avarten bigleftischen und afthetischen Leib zugebilbet bat. Ionen. Dechanismen und Nomenklaturen tann man berfteben; frangofifche und englische Belebrte verfteben fic unter einander, weil ihr Berftand ein nuchterner und ichematischer Berftand verbleibt, weil er fich febr viel feltner und unvolltommner in Ratur und Seele gurud'= löft, ober in einen lebendigen Organismus vermanbelt. Aber ber beutiche Genius bat eben bas Kriterion porans. baf er nicht nur aus bem formlichen Berftanbe einen überschüffigen Beift, sondern bag er aus ber aftbetisch gebildeten Geele eine überfcuffige (alias transfcen= bente) Seele entbindet. Beide Befenbeiten lofen fic aber nicht nur Augenblick um Augenblick in ihre Bafen gurud. fondern conftituiren fich ale felbstftanbige, reelle Dachte, und bilben fich mit ber Beit einen atherischen Leib au. melder bie urfprüngliche Berfonlichkeit. Das urfprüngliche Gemuth und Gemiffen gang fo absorbirt, wie ben urfprünglichen Naturell-Berftand.

Nur mahlverwandte Genieen unter den Dichtern, Denkern, Aesthetikern und Künstlern können sich verstehen. Die andern bleiben sich im Herzen fremd und

nicht felten fpinnefeind.

## E. Die deutsche Kritik.

Die Bestrebungen ber Menschen muffen nothwendig einseitig und perfonlich sein, weil fie fonft nicht die Rraft batten fich Bahn zu brechen. Bei einem hochcultivirten und geiftbegabten Volte muß alfo bas Bedurfnig nach einem objectiven und absoluten Urtheil entstehen, welches Die persönlichen Einseitigkeiten compensirt, ergangt und in ihre Schranten gurudweift. - Diefe Bernunft-Stimme und ihr Organ, fei es fur Runft, Wiffenicaft. Rirche ober Bolitit etablirt, ift die "Kritit"; fie foll allen Gebildeten ben perfonlichen und abstraften, ben augenblicklichen und historischen, ben relativen und abso= luten Standpunkt begreiflich machen. Gie foll Die Bolizei und Juftig in ber Literatur, im Reiche bes Beiftes, aber weniger in Rraft von Literatur-Mafftaben, mit Rudficht auf Literatur= 3mede, ober auf Gintage= Bolitit, als im Intereffe ber großen Ideen und Dachte ausüben, um berentwillen Die Runfte, Die Wiffenschaften, Die Literaturen und die National-Geschichten wie die Natur-Geschichten eriftiren. Die Rritit foll Wahrheit und Recht, Sitte und Beiligkeit, fie foll Die Ibeen ber Bietat, ber Sumanität und Cultur, Die Macht ber Natur wie bes Beiftes, - fie foll nicht nur ben Realismus fondern auch den Idealismus, nicht nur den immanenten und buchstäblichen, fondern auch den symbolischen, transcenbentalen Berftand, nicht nur ben politischen, ben for= malen, ben Brofan = Berftanb, bie literarische ober Die fünstlerische und politische Convenienz, Die Grammatit, Die Logit und ben Schreibestul ober Die öffent= liche Meinung und ben Gemeinsinn vertreten, sondern auch die Rechte der Phantafie, der ebeln Leidenschaft, des Gemiffens, bes Bergens, ber Divination; Die Gerecht= fame des Characters, des Gemuths ber Berfon; Die Mufterien bes Glaubens, ber Liebe, bes Schmerzes, ber

Chre und Ritterlichkeit. Die Forberungen ber Bolitit. ber Beit und Nationalität, Die Induffrie und Rationalötonomie tonnen nur unter ben Bebingungen ber Gefchichte, ber Religion und ber Menichheit, wie bie ber Form und bes Berftaubes, nur unter ben Bebingungen bes Wefens und ber Bernunft realifirt werben. Die Gottesfurcht barf nicht gefinnungelos, und bie "Gefinnungstüchtigfeit" nicht gottlos machen! ber lette 3med und bie Totalität nicht in's Auge gefakt find, wo ber Berftand nicht mit Anschaunug und im Gefühl ber Weltofonomie, nicht in Kraft ber ewigen Ibeen. ber Berechtigfeit, bes Gleichgewichts ber Rrafte, ber Lebeneintegrität, ber Beiligfeit, ber Schonbeit, ber verfonlichen Freiheit und Gefemägigteit arbeitet: ba ift alle Geschäftigfeit für nichts; ba muß ber Bis jum Aberwis werben. Es giebt feine richtige Braxis ohne Theorie, und feinen Berftand obne Bernunft: alfo and feine erfpriegliche Geschichte, ohne orientirende, rectificirende und regulirende Kritit. - Wer ben Tob und bas Jenfeits nicht erfannt hat, fann bas Leben und bas Dieffeits nicht reguliren. - Die Kritit foll bie Magnetnabel aufammt ber Berechnung ihrer Abweichungen fein. - Wenn in ber Beisterwelt bie Meribiane nicht gemeffen, nicht einmal Die Weltgegenden bestimmt find, wie will man bann miffen, ob ein Cours richtig ift ober falich. - Die Rrafte muffen fich üben und verfohnen, alfo and ber Bis. ber Scharffinn, Die Bhantafie und Die Caprice, aber fie burfen nie die Bernunft verdunfeln. Der Wein tann Mouffeux haben, aber er barf nicht aus lauter Schaum befteben. - Geboren die Dummbeiten, Die Dreiftigfeiten, Die Ginfeitigkeiten, Reuigkeiten, Rebellionen und Gabrungemittel jum Leben, fo gehört ficherlich auch die Rektifikation und Rritit bagu. - Es ift aber freilich ein Glend, wenn bie Rritit nur ben Standpuntt innerhalb ober aukerhalb fennt; wenn fie gang inclusive, gang zeitgemäß, gang national, volksfreundlich und profan ober gang exclusiv. jenfeitig, transcendental ift, ober wenn fie nur den Schreibe= ft ul, und zwar nach dem Muster des altjungfernden Li=

teraturstyle controlirt.

1.1

211

tt:

1 22

etu:

ria .

, (i) e

£:

idik.

: Še

:::::a

5 16

....

i û

-

3....

u a:

minis midi

rata.

/II II

CINI

· taur

9:11

iş, ter türjen

louffen

meber.

ie Eine 1emittel

en und

enn tit erhalb

ganj

dufit,

So viel ift gemif, baf nur ein Menich, in welchem Ratur und Beift. Divination und Berftand. Sinnlichfeit und Bernunft zugleich ihre Commanditen haben, bag nur ein Genius, welcher ben Bergpuntt zur Menfchenliebe auszudehnen, und die Bernunft zu einem witigen Berftande zu verdichten verfteht, jum Rritifer berufen ift; und baf ron allen Boltern ber Erbe, nur bas beutiche Bolt eine Bernunft-Cultur befitt, welche feine Literatur zu einer fritischen, b. h. zum Regulativ für alle andern Literaturen machen barf. — Augenblicklich fteht es mit ber beutschen Kritit freilich fo, bag die Bedanten ihre Makstäbe und Ideen nur aus ber Literatur und nicht aus ber Belt-Geschichte, baf aber bie Frei-Geifter ihre Brincipe und Impulse nur aus ber Tagespolitif und Natur-Geschichte entnehmen. Der Bolte-Inftinft und Beit-Benins haben fich immer noch nicht in einem neuen Bropheten infarnirt.

Die Welt ist ein Bunder, aber ein Gelehrter geht weit über alle Bunder, und ein beutscher Recensent über alle Gelehrten und Ungelehrten hinans. — So ein Naturund Geschichts-Forscher, Mythologe und Philosoph versspeist das bischen Naturund Weltgeschichte, und es liegt ihm freilich im Magen; was soll man aber von den Verdauungsträften und dem Appetit der Leute denken, die wiederum jene Universals Menschen, jene Allversschlinger verschlingen, ohne daß man es ihrer Taille, ihrem Styl, oder ihrem Witz und Gewissen anmerken kann. Letztlich ist noch zu bemerken, daß Recensenten keinmal satt gegessen, oder nur je von chronischer Nüchs

ternheit geheilt worden find.

Wie dem and sei, der Aritifus denkt so: was ist Natur und Genie, oder Poesie und Seele, oder Lebensbegeisterung und Märchen-Phantasie, oder Lebens-Brazis und Brophetie,

Bogumil Golb: Die Deutschen, II.

was ist die gange Natur viel anders. als ein himmel= blaues, grasgrünes, romantisches Wirrsal. in welches die fritische Ratur= Bhilosophie erft flassischen Denfchen-Berftand, und einen objectiven Schematismus bineinprafticiren muß. Was haben Gras und Kraut zu bedeuten, fo lange fie von ber medicinischen ober von ber Schäferfritit nicht für Beilfrauter beclarirt werben; mas ift Bohnen= und Linfenmehl, wenn es die Physitats= fritif nicht gefälligst in "revalenta arabica" übersett: mas find Galvanismus und Electricität, wenn aus ihnen Die öffentliche Batienten-Meinung nicht rheumatische Retten fabricirt! - Was thut man also mit ber unrecensirten Ratur, und mit bem nachten Leben? Was thut man felbst mit ber Gesundheit, ohne einen fritischen Urzt, ber ihr durch Recepte den bestiglen Character benimmt, und es ber Krantheit an ber Rafe anfieht, baf fie nur eine verkleidete Gefundheit ift.

Glaubt benn heute irgend ein modern gebildeter Deutscher im heiligen Ernfte an feine Seele und Unfterblichkeit, an feinen Fürsten, fein Baterland ober an einen Gott im himmel; wenn er nicht aus einer Ratur= geschichte burch bie Berrn "von Stoff und Rraft" burch einen Leitartikel, ober aus ber öffentlichen Literatur=Mei= nung entnimmt, daß jene guten Dinge mit ber politischen Gefinnungstüchtigkeit verträglich, bag fie nicht in Berruf gethan, vielmehr folde Dinge find, die man mit ber neuesten Naturtunde, Nationalofonomie und Societate= Philosophie bequem zusammenreimen kann. Und wenn Giner auch ein Solobenker und Metaphyfiker ift, ber über ben modernen Realismus binausgeht, muß er bann wieder nicht fein Ich von einem Oberphilosophen veraffecurirt feben? Aber Beil uns, baf wir fritische Deutsche find.

Wenn es feine Recenfenten gabe, so ware das Chaos und bie babylonische Berwirrung zusammengetraut, so müßten wir unrecensirte Bücher lesen, unrecensirte Rostabilitäten respectiven, unrecensirte Sier verschlürfen, und

Simme.

fiest t.

· 9)/2-

18 6

ut 🖫

m M

: 22:

fitata'

rieti.

ibna

lette:

irre

m

bgl. verzweiselte Dinge mehr. Ob man z. B. nach Censtral-Afrika hinein, ober von ba hinaus mausete, ob man einen Blaustrumpf zur Mutter, und eine gesehrte Hofe zum Bater hätte: es märe alles für nichts; man käme vom unrecensirten Ort, und durch unrecensirte Kräfte zur Welt; man wüßte also nicht, wer man förmlicher und recipirtermaßen wäre; man hätte das Paßvisa nicht!

Mein Simmel! mas mare ber Simmel, die Religion. Die Natur-Beschichte, Die Welt-Geschichte, Die Liebe, Der Roman Des Lebens, bas Wachsein und ber Traum ohne Recenfenten und stehende Recension? Bas ift ein moberner Sterbender, ein lichtfreundlicher Dichter und Denker in den letten Bugen, mas find wir Alle, wenn wir un= recenfirt leben und fterben muffen, ohne zu miffen, mas unfere Bergens- und Birngefpinnste werth find, gu welcher Schule und Kategorie mir gehören, und welcher Plat une im Simmel angewiesen ift! Go icheint es beinahe, ift aber nicht fo ichlimm. Die Tagesfritif hat nicht mehr und weniger zu bedeuten, als der moderne Bon ber Unfterblichkeit bes feelenlofen Ber-Berstand. standes steht nichts in der beiligen Schrift. Ich bente alfo, Die Tages-Recenfenten find nur bie Bofnarren ber echten Welehrten, Bropheten und Belben, benen fie jum Spaf Die "Babrbeit" fagen und vergerren bürfen, ramit die Colossalzüge der himmlischen Bottin an bem fritischen Karrifaturbilde besto faßlicher bervortreten!

Ein Schuster fühlt es bem Kalbleber mit ben Fingern an, ob bas Kalb Beu gefressen hat. Ein Krititer
sollte nun wenigstens so viel Schuster-Gefühl ober Tastsinn haben, baß er ce ben Literaturhäuten, t. h. ben
Schriften anmertte, ob ihre Verfasser bie Milch bes Lebens
gesogen ober bas Beu und Hederling ber Literaturgeschichten (z. B. ber mit geistreichen Arabesten verzierten
Romenklaturen) gefressen haben. Aber von biesem Talent
besitzen bie kritischen Tyrannen unserer Tage entweder

16\*

keine Spur, ober sie machen die verkehrte Rutanwendung von demselben; sie wollen eben das gelahrte heu und Stroh heraustasten, welches sie selbst durch sieben gelehrte Mägen zu einem Literatur-Saft, zum Literatur-Fleisch rectificirt haben. Also wehe den Eindringlingen der Literatur, die ihre Nahrung unmittelbar aus den Brüften bes Lebens und nicht aus dem ungeheuren Literatur= Dintensaß beziehen, mit welchem verglichen das heidels berger Weinfaß kaum einen Fingerhut vorstellen darf.

Wir Alle find freilich mehr und weniger wie ein altes Papier, bas immer wieder in feine alten Aniffe und Ralten zurüdfallen muß: aber die Literaten, die Literatur = Romobianten biefer Welt gehören ju ben fünftlich gekniffenen Bapieren, aus benen bie Tafchenfpieler nach Belieben ein Jabot, eine höfliche Manschette, ober ein impertinentes Bifir, ein altmodiges Schlaf=Sopha, ober eine mo= berne Laterne, und mas weiß ich mehr machen tonnen. Wenn man fich dies tunftgefniffene Universal= Bapier lebendig vergegenwärtigt, und babei an Montaigne's Ausspruch bentt, welcher treffent fagt, baß fich nichts fo leicht an alle Brrthumer fchmiegt, als unfer Berftand; baf berfelbe bem Schuh bes "Theramenes" gleicht, ber jedem Suge pagt, bann braucht man wenigstens nicht mehr im Zweifel zu fein, worin bie univerfellen Talente und Runftfertigfeiten ber Literaten-Bunft begründet Finger= und phrasenfertig wenigstens find fie, baf es einen Menschen, ber nicht jum Sandwert gebort, förmlich verbluffen muß; aber über biefe Form, Diefe Stylfertigfeit, über ben Literaturleiften gehte felten mit ihnen binaus.

Ich bin befanntlich gegenüber ber Kirche, bem Staate, ber Juftiz fein Berehrer bes nadten Naturalismus und ber finlichen Berfonlichkeit; — aber vis-a-vis ben mobernen, hetarenhaft aufdringlichen Literaturliebenswürdigfeiten im populären Styl, ber gleichwohl ein hölzerner,

längst krepirter Literatur-Leisten bleibt, — ba schwärme ich für die Rechte "der füßen heiligen Natur" und wünsche: die schulsüchsigen Literaturhelden, die Eintags- Propheten gingen wenigstens auf der natürlichen Spur; da sie von der übernatürlichen, so wie so, nichts verspüren.

Man hat bem Deutschen nicht mit Unrecht Die Lafter-Bunge vorgeworfen. Er verfteht es, in Wirthebaufern und in Boudoirs, in vertrauten Mittheilungen und in Schandfritifen, Die Leute zugleich naiv und fritisch abanthun, die ihm widerwärtig oder unbequem find. Der Frangofe plaudert und treibt Spaß, der Bole macht feinen Affecten Luft, ber Italiener verfolgt und intriquirt bis auf ben Tob, ober er flaticht aus Langerweile, wie ein alt Weib, er laftert aus Dangel an reellem Stoff und getrieben von feinem lebhaften Beift. Der gebildete Ruffe wie ber Spanier ftrebt mit ber Berlafterung einen bestimmten 3med an: ber Gegner wird moralisch ober forperlich aus bem Wege geräumt; Die Lafterung ift nur bas Mittel bagu und wird eben Intrique, indem fie ein lettes Ziel und einen bestimmten Gegenstand in's Auge faßt. Der Frangofe, ber Bole, ber Italiener, ber Gpanier, fie Alle fühlen sich nur vorübergehend und bei be= ftimmter Beranlaffung ju Berunglimpfungen aufgelegt, Die icon barum in Die Rlaffe ber Mockerieen gehoren, weil fie gewöhnlich aus Laune und Beift, um bes Umüfemente und bee Wipes millen verschuldet werben.

Der Deutsche aber macht aus giftigen Bemerkungen und Zwischenträgereien sehr oft eine witslose und langweilige Lebensart, eine permanente Berzenserleichterung, die so sehr zur andern Natur wird, daß er sie um ihrer selbst willen, wie den Genuß starker Getränke, wie irgend eine Haus-Medizin brauchen muß, wenn er nicht die letzten Springfedern seiner geistigen Regsamkeit und seine Lebenslust verlieren soll. Man kann ihm leichter Schnupf- und Rauch-Taback verbieten. Er verläumdet zu gründlich, zu scharffinnig, ruhig, ernst und überlegt,

## D. Ein Paar Striche zum Schattenriß der deutschen Gelehrsamkeit, Kritik und Literatur.

Ein Bort von ben beutiden Gelehrten. .

"Sine ira et studio."

Dan tann es nicht wohl unternehmen, ben Deutschen zu characterifiren, wenn man ben beut ich en Gelehrten ignoriren will, ober man könnte mit berselben Raison ein Physiolog sein, ohne bas hirn ftubirt zu haben.

Die echten Gelehrten sehen sich zwar bei allen Rastionen schon um beswillen sehr ähnlich, weil sie Manner sind, in welchen ber Geist die Herrschaft über den Raturalismus, d. h. über die Sinnlichkeit und Sinnenerschrung gewonnen hat. Die Grammatik, die Logik, die Mathematik, der formgebildete Berstand und das Ideenleben geben dem Gelehrten an allen Orten der Welt ein und dasselbe Grundgepräge, eine Familien-Aehnlichkeit; aber der deutsche Gelehrte ist vermöge des deutschen Genius, d. h. des transscendenten Characters und seiner eclatanten Bernunft-Energie, die nicht selten mit einer durch Aestheit transscendent gewordenen Seele und Phantasie verschmilzt, ein ganz absonderliches Phänomen.

Man weiß nie klar, wie Einem von bem beutschen Gelehrten eigentlich mitgespielt wird, weil sich in ihm die Literatur, und mit ihr die halbe Belt-Geschichte, nam- lich die des Geistes, eingesleischt hat. — Es ist aber ein kinliches und verfängliches Ding, nicht nur mit der elementaren Natur, sondern mit dem von der Natur lospräparirten Geist, wenn er sich zumal, wie im deutschen Gelehrten, einen ätherischen Leib aus Formen zugebildet hat; denn diese Formen bestehen ihrer Seits wieder nicht nur aus organischen, sondern auch aus mechanischen und conventionellen Chablonen, und aus einem sublim gewordenen Schematismus, welcher

mit Beift und Seele in einer folden Beife ausammengewachsen ift, baf im beutschen Gelehrten nicht nur ein fchematifirter Beift, fonbern eine fchematifirte Seele, gang neues Beschöpf studirt werden muß. Durch fortgesetes Cultur-Erbe haben fich bie angebilbeten Gigenschaften, bat fich die Metaphysit in eine Bhysit und Binchologie, Die Literatur und Schule in eine Natur. ber Berftand in einen lebendigen Organismus, ber beutsche Schreibeftul in eine Berfonlichkeit, und Diefe in lauter infarnirte Bhrafen und Formeln umgefett. Man fann bem beutschen Metaphysiter, Theologen, Grammatiter und Biftoriter gegenüber nicht mehr fagen, wo Schule, Styl, Dialektik, Form und Convenienz aufhören und mo Ratur ober Seele und Divination anfangt. - Bei Berber. haman, Jafobi, Baaber, Görres, B. Schubert, Schelling, Steffens, Richte, Schleiermacher, bei Friedrich Schlegel. Begel, Feuerbach und Schopenhauer, bei Abam Müller, Bruno Bauer und David Strauf, bei bem symbolischen Rreuzer, bem antismbolischen Bok und bem besonnenen Ottfried Müller, bei August Wolf wie bei Wilhelm von Sumboldt ober bei Niebuhr, Dunter, Momfen, Bunfen, Curtius, Lepfius und Brugid, fieht man taum die Gren 3li nien ber Bhufit und Metabhufit, ber Bernunftanichauung und ber Phantafie, ber gesetlichen und ber willfürlichen Ibeen-Affociation, bes Denkens und bes Seins, ber Beschichte und ber Dialektif, bes Subjects und Objects, ber Immaneng und Transscendenz, ber Symbolit und Buchftablichteit, bes Schematismus und ber Lebensunmittelbarteit, ber Natur und Uebernatur. Schon Ebgar Quinet hat gang rathlos und hochkomisch aufgerollt vom deutschen Benie geflagt: biefem vertratten germanischen Benie ge= genüber verschwinde ber frangofische Berftand (b. h. ber frangösische Schematismus, ber centralifirende und reducirende Wit). Rlagt boch ohne Unterlag ein beutscher Bhilosoph ben andern an: er könne ihn nicht verstehen. Nun ift aber gewiß, baf nicht nur bie Dummtöpfe und

bie Rarren, fonbern baf eben biejenigen Denter unbegriffen bleiben muffen, Die ihre Philosophie ju einem lebendigen Organismus, zur Berfonlichteit und Seele vermanbelt haben, und am weniaften mird biefe Menich gewordene Philosophie. Geschichte. Grammatit, Boefie, Runft, Mufit ober Rritit von einem zweiten Driginal-Belehrten und Aefthetiter begriffen werben, ber feinem Spftem und Beist wieberum einen aparten bialektischen und afthetischen Leib zugebildet bat. Ionen, Mechanismen und Nomenklaturen tann man berfteben : frangofische und englische Belehrte verfteben fich unter einander, weil ihr Berftand ein nüchterner und schematischer Verstand verbleibt, weil er fich febr viel feltner und unvolltommner in Ratur und Seele jurud= löft. ober in einen lebendigen Organismus verwandelt. Aber ber beutsche Genius bat eben bas Rriterion poraus. bak er nicht nur aus bem förmlichen Berstande einen überichüffigen Beift, fonbern bag er aus ber aftbetifc gebildeten Seele eine überfcuiffige (alias transfcen= bente) Seele entbindet. Beide Wefenbeiten lofen fich aber nicht nur Augenblid um Augenblid in ihre Bafen gurud, fondern conftituiren fich als felbstständige, reelle Machte, und bilden fich mit ber Beit einen atherischen Leib gu, welcher die urfprüngliche Berfonlichkeit, bas urfprüngliche Gemuth und Gemiffen gang fo abforbirt, wie ben urfprünglichen Naturell-Berftand.

Nur mahlverwandte Genieen unter den Dichtern, Denkern, Aesthetikern und Künstlern können sich verstehen. Die andern bleiben sich im Herzen fremd und

nicht felten fpinnefeind.

#### E. Die deutsche Kritik.

Die Bestrebungen ber Menschen muffen nothwendig einseitig und verfonlich fein, weil fie fonft nicht bie Rraft hatten fich Bahn zu brechen. Bei einem hochcultivirten und geiftbegabten Bolte muß alfo bas Bedürfnig nach einem objectiven und absoluten Urtheil entstehen, welches Die verfonlichen Ginseitigkeiten compensirt, ergangt und in ihre Schranten gurudweift. - Diefe Bernunft-Stimme und ihr Drgan, fei es für Runft. Wiffenicaft. Rirche ober Politit etablirt, ift die "Rritit"; fie foll allen Gebildeten ben perfonlichen und abstratten, ben augenblicklichen und historischen, ten relativen und absoluten Standpunkt begreiflich machen. Gie foll die Bolizei und Juftig in ber Literatur, im Reiche bes Beiftes, aber weniger in Rraft von Literatur=Makstäben, mit Rudficht auf Literatur=3wede, ober auf Gintags= Bolitit, als im Interesse ber großen Ideen und Mächte ausüben, um berentwillen Die Runfte, Die Wiffenichaften, Die Literaturen und die National-Geschichten wie die Natur-Geschichten existiren. Die Rritit foll Wahrheit und Recht, Sitte und Beiligkeit, fie foll Die Ibeen ber Bietat, ber Sumanität und Cultur, Die Macht ber Natur wie bes Beiftes. - fie foll nicht nur ben Realismus fonbern auch den Idealismus, nicht nur den immanenten und buchstäblichen, sondern auch den symbolischen, transcenbentalen Berftand, nicht nur den politischen, ben for= malen, ben Brofan=Berftand, Die literarische ober Die fünftlerische und politische Convenienz, Die Brammatit, Die Logit und ben Schreibeftnl ober Die öffentliche Meinung und ben Gemeinsinn vertreten. sondern auch die Rechte ber Phantafie, ber ebeln Leidenschaft, bes Gemiffens, bes Bergens, ber Divination; Die Gerechtfame bes Characters, bes Gemuthe ber Berfon: Die Mufterien bes Glaubens, ber Liebe, bes Schmerzes, ber

Ehre und Ritterlichkeit. Die Forberungen ber Bolitit. ber Beit und Nationalität, Die Induftrie und Rationalöfonomie fonnen nur unter ben Bebingungen ber Gefchichte, ber Religion und ber Menfcheit, wie bie ber Form und bes Berftandes, nur unter ben Bebingungen bes Wefens und ber Bernunft realifirt werben. Die Gottesfurcht barf nicht gefinnungelos, und bie "Gefinnungstüchtigkeit" nicht gottlos machen! ber lette 3med und die Totalität nicht in's Muge gefaft find, wo ber Berftand nicht mit Anfchauung und im Gefühl ber Beltofonomie, nicht in Kraft ber ewigen Ibeen, ber Gerechtigkeit, bes Gleichgewichts ber Rrafte, ber Lebeneintegrität, der Beiligfeit. ber Schonheit, ber verfonlichen Freiheit und Gefemägigteit arbeitet: ba ift alle Beschäftigfeit für nichts; ba muß ber Big jum Aberwig werben. Es giebt feine richtige Braris ohne Theorie, und feinen Berftand ohne Bernunft; alfo auch feine erfpriegliche Geschichte, ohne orientirende, rectificirende und regulirende Rritit. - Wer ben Tob und bas Jenseits nicht erfannt hat, tann bas Leben und bas Dieffeits nicht reguliren. - Die Kritif foll bie Magnetnabel aufammt ber Berechnung ihrer Abweichungen fein. - Wenn in ber Beifterwelt bie Meribiane nicht gemeffen, nicht einmal Die Weltgegenden bestimmt sind, wie will man bann wiffen, ob ein Cours richtig ift ober falfc. - Die Rrafte muffen fich üben und verfohnen, alfo and ber Big, ber Scharffinn, Die Bhantafie und Die Caprice, aber fie burfen nie die Bernunft verdunteln. Der Wein tann Mouffeur haben, aber er barf nicht aus lauter Schaum befteben. - Gehören die Dummbeiten, die Dreiftigfeiten, die Ginfeitigkeiten, Neuigkeiten, Rebellionen und Gahrungsmittel jum Leben, fo gehört ficherlich auch die Rettifitation und Rritif bagu. - Es ift aber freilich ein Elend, wenn bie Rritif nur ben Standpunkt innerhalb ober auferhalb fennt; wenn fie gang inclusive, gang zeitgemäß, gang national, volksfreundlich und profan ober gang exclusiv.

jenfeitig, transcendental ist, oder wenn sie nur den Schreibes ft y I, und zwar nach dem Muster des altjungfernden Listeraturstyls controlirt.

Go viel ift gewiß, daß nur ein Mensch, in welchem Ratur und Beift, Divination und Berftand, Ginnlichkeit und Bernunft zugleich ihre Commanditen haben, daß nur ein Genius, welcher ben Bergpunkt gur Menschenliebe auszudehnen, und die Bernunft zu einem mitigen Berftande zu verdichten verfteht, jum Arititer berufen ift; und bak ron allen Boltern ber Erbe, nur bas beutsche Bolf eine Bernunft-Cultur befitt, melde feine Literatur gu einer fritischen, b. h. gum Regulativ für alle anbern Literaturen machen barf. - Augenblicklich fteht es mit ber beutschen Kritik freilich fo, daß die Bedanten ihre Mafftabe und Ibeen nur aus ber Literatur und nicht aus ber Belt-Geschichte, baf aber die Frei-Beifter ihre Brincipe und Impulfe nur aus ber Tagespolitif und Ratur-Geschichte entnehmen. Der Bolts-Inftinft und Beit-Genius haben fich immer noch nicht in einem neuen Bropheten infarnirt.

Die Welt ist ein Bunder, aber ein Gelehrter geht weit über alle Bunder, und ein deutscher Recensent über alle Gelehrten und Ungelehrten hinans. — So ein Naturumb Geschichts-Forscher, Mythologe und Philosoph versspeist das bischen Naturumd Weltgeschichte, und es liegt ihm freilich im Magen; was soll man aber von den Berdauungsträften und dem Appetit der Leute denken, die wiederum jene Universals Menschen, jene Allversschlinger verschlingen, ohne daß man es ihrer Taille, ihrem Styl, oder ihrem Witz und Gewissen anmerken kann. Letztlich ist noch zu bemerken, daß Recensenten keinmal satt gegessen, oder nur je von chronischer Nüchse

ternheit geheilt worden find.

11

12

11

11

III

11.

113

tel

110

Die

ılb

113

b,

Wie dem auch sei, der Kritifus denkt so: was ist Natur und Genie, oder Boesie und Seele, oder Lebensbegeisterung und Märchen-Rhantasie, oder Lebens-Braris und Brophetie,

Bonumil Goln: Die Deutschen, II.

was ift die gange Natur viel anders, als ein himmel= blaues, grasgrunes, romantisches Wirrfal, in welches bie fritische Ratur= Bhilosophie erft flaffichen Denfchen-Berftand, und einen objectiven Schematismus bin= einprakticiren muß. Was haben Gras und Kraut zu bedeuten, so lange fie von ber medicinischen ober von ber Schäferfritif nicht für Beilfrauter beclarirt merben : mas ist Bohnen= und Linsenmehl, wenn es die Bhufikate= fritif nicht gefälligst in "revalenta arabica" übersett: mas find Galvanismus und Electricität, wenn aus ihnen Die öffentliche Batienten-Meinung nicht rheumatische Retten fabricirt! - Was thut man also mit ber unrecensirten Ratur, und mit bem nackten Leben? Was thut man felbst mit ber Gesundheit, ohne einen fritischen Urit, ber ihr burch Recepte ben bestiglen Character benimmt, und es ber Krantheit an der Rase ansieht, baf fie nur eine verkleidete Gesundheit ist.

Glaubt benn heute irgend ein modern gebildeter Dentscher im heiligen Ernste an seine Seele und Unsterblichkeit, an seinen Fürsten, sein Baterland oder an einen Gott im Himmel; wenn er nicht aus einer Natursgeschichte durch die Herrn "von Stoff und Kraft" durch einen Leitartikel, oder aus der öffentlichen Literatur-Meinung entnimmt, daß jene guten Dinge mit der politischen Gesinnungstüchtigkeit verträglich, daß sie nicht in Berruf gethan, vielmehr solche Dinge sind, die man mit der neuesten Naturkunde, Nationalösonomie und Societätsschildsphie bequem zusammenreimen kann. Und wenn Einer auch ein Solodenker und Metaphysiker ist, der über den modernen Nealismus hinausgeht, nuß er dann wieder nicht sein Ich von einem Oberphilosophen verassecurirt sehen? Aber Heil uns, daß wir kritische Deutsche sind.

Benn es feine Recenfenten gabe, so mare bas Chaos und bie babhlonische Berwirrung zusammengetraut, so müften wir unrecenfirte Bücher lesen, unrecenfirte Rostabilitäten respectiven, unrecenfirte Sier verschlürfen, und

bgl. verzweiselte Dinge mehr. Ob man z. B. nach Censtral-Afrika hinein, ober von da hinaus mausete, ob man einen Blaustrumpf zur Mutter, und eine gelehrte Hofe zum Bater hätte: es wäre alles für nichts; man käme vom unrecensirten Ort, und durch unrecensirte Kräfte zur Welt; man wüßte also nicht, wer man förmlicher und recipirtermaßen wäre; man hätte das Paßvisa nicht!

Mein Simmel! mas mare ber Simmel, die Religion, Die Ratur-Geschichte, Die Welt-Geschichte, Die Liebe, Der Roman bes Lebens, bas Bachfein und ber Traum ohne Recenfenten und stehende Recension? Was ist ein moberner Sterbender, ein lichtfreundlicher Dichter und Denfer in ben letten Zügen, mas find mir Alle, wenn mir un= recenfirt leben und fterben muffen, ohne zu miffen, was unfere Bergens- und Birngespinnste werth sind, zu welcher Schule und Kategorie wir gehören, und welcher Blat une im himmel angewiesen ift! Go fcheint es beinahe, ift aber nicht so schlimm. Die Tagesfritik hat nicht mehr und weniger zu bedeuten, als der nioderne Berftand. Bon ber Unfterblichteit bes feelenlofen Berstandes fteht nichts in ber beiligen Schrift. Ich bente alfo, Die Tages-Recenfenten find nur Die Sofnarren ber ochten Belehrten, Propheten und Belben, benen fie jum Gpaf bie "Wahrheit" fagen und vergerren bürfen, bamit die Colossalzüge ber himmlischen Böttin an bem fritischen Karrifaturbilde besto faßlicher bervortreten!

Ein Schuster fühlt es bem Kalbleber mit den Fingern an, ob das Kalb Ben gefressen hat. Ein Kritiker sollte nun wenigstens so viel Schuster-Gefühl oder Tastsiun haben, daß er es den Literaturhänten, t. h. den Schriften anmerkte, ob ihre Verfasser die Milch des Lebens gesogen oder das Heu und Heckerling der Literaturgesschichten (z. B. der mit geistreichen Arabesken verzierten Romenklaturen) gefressen haben. Aber von diesem Talent besitzen die kritischen Thrannen unserer Tage entweder

keine Spur, ober sie machen bie verkehrte Ruyanwendung von demselben; sie wollen eben das gelahrte heu und Stroh heraustasten, welches sie selbst durch sieben gelehrte Mägen zu einem Literatur-Saft, zum Literatur-Fleisch rectisicirt haben. Also wehe den Eindringlingen der Literatur, die ihre Nahrung unmittelbar aus den Brüsten des Lebens und nicht aus dem ungeheuren Literatur-Dintensaß beziehen, mit welchem verglichen das heidels berger Beinfaß kaum einen Fingerhut vorstellen darf.

Wir Alle find freilich mehr und weniger wie ein altes Bapier, bas immer wieder in feine alten Aniffe und Kalten zurückfallen muß: aber die Literaten, die Literatur = Romodianten biefer Welt gehören zu ben fünftlich gefniffenen Bapieren, aus benen die Tafchenfpieler nach Belieben ein Jabot, eine höfliche Manschette, ober ein impertinentes Bifir, ein altmodiges Schlaf = Sopha, ober eine moberne Laterne, und mas weiß ich mehr machen tonnen. Wenn man fich dies tunftgefniffene Universal= Bapier lebendig vergegenwärtigt, und babei an Montaigne's Ausspruch bentt, welcher treffend fagt, baß fich nichts fo leicht an alle Irrthumer schmiegt, als unfer Berftand; baf berfelbe bem Schuh bes "Theramenes" gleicht, ber jedem Sufe pagt, bann braucht man wenigstens nicht mehr im Zweifel gut fein, worin bie univerfellen Salente und Runftfertigfeiten ber Literaten-Bunft begründet find. Finger- und phrafenfertig wenigstens find fie, bag es einen Menichen, ber nicht jum Sandwert gebort, förmlich verbluffen muß; aber über biefe Form, biefe Stulfertigfeit, über ben Literaturleiften gehte felten mit ihnen hinaus.

Ich bin befanntlich gegenüber ber Kirche, bem Staate, ber Instig tein Berehrer bes nachten Naturalismus und ber finlichen Persönlichkeit; — aber vis-a-vis ben mobernen, hetärenhaft aufdringlichen Literaturliebenswürdigeteiten im populären Styl, ber gleichwohl ein hölzerner,

längst frepirter Literatur-Leisten bleibt, — ba schwärme ich für die Rechte "ber füßen heiligen Natur" und wünsche: die schulfüchsigen Literaturheiben, die Gintags= Propheten gingen wenigstens auf der natürlichen Spur; da sie von der übernatürlichen, so wie so, nichts verspüren.

Man hat bem Deutschen nicht mit Unrecht Die Läfter-Bunge vorgeworfen. Er verfteht es, in Wirthshäufern und in Boudoirs, in vertrauten Mittheilungen und in Schandfritifen, Die Leute zugleich naiv und fritifd, abguthun, die ihm widerwärtig oder unbequem find. Frangofe plaudert und treibt Gpak, ber Bole macht feinen Affecten Luft, ber Italiener verfolgt und intriguirt bis auf den Tod, oder er flatscht aus Langerweile, wie ein alt Beib, er laftert aus Dangel an reellem Stoff und getrieben von feinem lebhaften Geift. Der gebildete Ruffe wie ber Spanier ftrebt mit ber Berläfterung einen bestimmten 3med an; ber Gegner wird moralisch ober forperlich aus bem Wege geräumt; Die Lafterung ift nur bas Mittel bagu und wird eben Intrigue, indem fie ein lettes Biel und einen bestimmten Gegenstand in's Muge fant. Der Frangofe, ber Bole, ber Italiener, ber Gpanier, fie Alle fühlen fich nur vorübergebend und bei beftimmter Beranlaffung zu Berunglimpfungen aufgelegt, Die fcon barum in Die Klaffe ber Moderieen geboren, weil fie gewöhnlich aus Laune und Beift, um bes Umufemente und bes Wites willen verschuldet werben.

Der Deutsche aber macht aus giftigen Bemerkunsen und Zwischenträgereien sehr oft eine witzlose und langweilige Lebensart, eine permanente Herzenserleichterung, die so sehr zur andern Natur wird, daß er sie um ihrer selbst willen, wie den Genuß starker Getränke, wie irgend eine Haus-Medizin brauchen muß, wenn er nicht die letzten Springfedern seiner geistigen Regsamkeit und seine Lebenslust verlieren soll. Man kann ihm leichter Schnupf= und Rauch-Taback verbieten. Er verläumdet zu gründlich, zu scharssinnig, ruhig, ernst und überlegt,

um ein bloger Rlatfder, Blauberer ober fo Giner gu fein, ber für eine ihm wiberfahrene Unbill augenblidliche Revange nehmen muß. Es handelt fich bei ber beutichen Läfterung um eine tief eingewurzelte dronifde Lebensart. um ein Lebensbedürfniß, eine Gefundheits-Mafregel. Diat. Berauschung, um ein Opiat. Der Deutsche fann ohne Diefen Stimulus nicht fein. Er will niemand vernichten. will nur ichaben wenn er in Berfon angegriffen ift; aber er will raifonniren, er braucht Berfonlichkeiten, Die er be= makeln und zergliedern kann. Er ift ein geborner Bbyfiolog und Bindolog, auch wenn er nicht Philosophie ftudirt hat. Er muß alfo ben Leuten in's Gingemeibe greifen, er muß es herauswenden; er muß sich und Andere im Reflettiren, im Motiren und Interpretiren beutlich machen, wie der Reben=Mensch organisirt, mas er eigent= lich werth ift, und wie viel in ber vergleichenden Una= tomie, ober wenn man ihn an eine Norm halt, noch von ihm übrig bleibt. - Der Deutsche ift ein gründlicher, ein unergründlicher, ein abgründlicher Menich. Er ift Alles gang und gar; er ift also auch fo gründlich, när= rifd, ober gemüthlich in ter Berlafterung; nicht weil er Unbeil ftiften, fonbern weil er feine Naturanlagen, fein Talent und feinen Drang entwickeln will; und gu Diesem Drange gehört auch bas Raifonniren, Die Rritit. bas Taxiren, bas Ab= und Auswägen bis auf ein Saar: gehört die vergleichende Methode auch in ber Blasphemie. Der Deutsche urtheilt über seinen Mit-Chriften, trot bes Chriftenthums (ober vielmehr erft burch baffelbe ge= ftartt, geharnischt und potengirt), mit bemfelben Gifer, mit berfelben Beharrlichkeit ab, wie wenn von feiner Senteng bas Bohl und Weh ber Belt-Gefchichte und Biffenschaft abhängig mare. Er ift ein geborner Schulmeifter und Schülermenfc; er fcreibt alfo Cenfuren mit bem Munbe, fo lange er lebt. Da fich bies nicht mit Gründlichkeit und Bequem= lichkeit ben Leuten in's Weficht maden läßt, fo gefchiehts

ner ie

Middlide

entider

ienáart

l, Tiát. n eba:

nidten.

r ahr

er he

· 4657:

eierbiz

remeile Medic

ونمرن

CHIL.

In:

) ren

lidu. Filit

nir:

reil

MC.

rit.

:11:

mic.

Teş

gt

įď,

Ľ.

Œ,

ď

1

im Nüden: bas ist bie Naturgeschichte ber beutschen Ber-Sie ift unferm Menfchenschlage fo fehr eine andre Natur, daß tiefe Sunde uns nicht einmal Gewissens=Beschwerden macht, wiewohl wir zur gewissen= hafteften Race bes Errbotens gehören. Die Läfterfucht ist die zur Leidenschaft gewordne Kritik, und biese selbst geht beim Deutschen aus einer Urtheilsfraft bervor. beren Entwicklung bei keinem andern Bolke fich als einen so vorherrschenden Brocest darlegt. — Wer ganz und gar aus Gefühl und Bewiffen besteht, pflegt in irgend einem Buntte gang gefühllos zu fein; ben umgekehrten Rall fennt man an Giftmifchern und Raubmörbern: fie zeigen sich mitten in ihrer Gewissenlosigkeit, Unbarmher= zigkeit oder Lüderlichkeit plötzlich gefühlvoll oder ferupulös und präcis. Jedes Organ und Talent im Menschen hat feine Rube, feine Unrube, fein Luftlod, feinen Berfchluft und feinen fitlichen Wied. Große Genics erscheinen un= begreiflicherweise in folden Situationen und Dingen stutig, schwierig ober vernagelt, über die jeder gewöhnliche Menschen-Berftant, mit richtigem Instinkt und Urtheil. mit breiftem Griff und Pfiff hinwegkommt; aber, mas tein Alltags=Mensch zu begreifen und zu handhaben weiß, ist bann mieder tem Genic Kinderspiel. Das find fo Die Spiele und Lannen ber Natur an Racen und Individuen; und die deutsche Race ift gründlich mit Launen, Spiclarten und Widersprüchen bedacht; bas heift im vorliegenden Falle: Die deutsche Kritik und Lästersucht wird immer wieder von erhebenden Zeugniffen der Berechtigfeit, ber Billigfeit, ber Wahrheiteliebe, ber Gemiffen= haftigteit abgelöft; also sei auch bie beutsche Kritik par= Somnirt.

Thorn, Den 10. Rovember 1859.



Bei Otto Jante in Berlin find von bem Berfaffer ber "Deutschen" noch folgende Schriften als 1. und 2. Theil ber "Exacten Menschentenntniß" erschienen und burch alle soliden Buchhandlungen zu beziehen:

Golt, Bogumil, Bur Characteristik und Naturgeschichte der Franen. 8. Eleg. geh. Breis 1 Thir.

— Bur Characteristik und Naturgeschichte des Volkes. 8. Eleg. geh. Preis 1 Thir.

137

Drud von Erömner & Dietrich (friiber Sotop) in Caffel.

The borrower must return this item on or before the last date stamped below. If another use places a recall for this item, the borrower v be notified of the need for an earlier return.

Non-receipt of overdue notices does **not** exempt the borrower from overdue fines.

Harvard College Widener Library Cambridge, MA 02138 617-495-2413

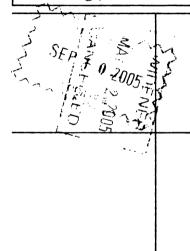

Please handle with care.
Thank you for helping to preserve library collections at Harvard.



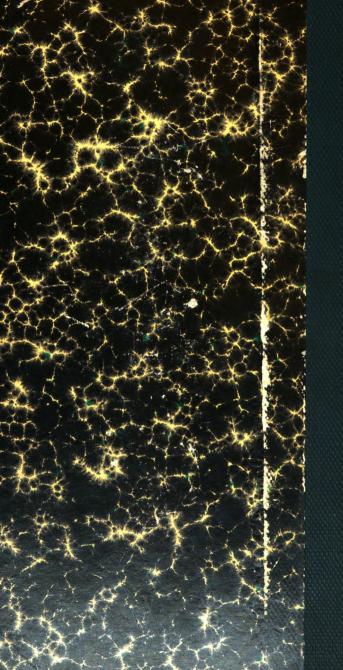